

Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft

NAT 5020

## HARVARD UNIVERSITY.



#### LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY.

Exchange. Nov. 15, 1897 - Doc. 31, 1896.

NOV 15 1897

# Bericht

4068

der

# Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft

in

Frankfurt am Main.

1897.

Mit drei Tafeln und einem Porträt.

5" Frankfurt a. M. Druck von Gebrüder Knauer.

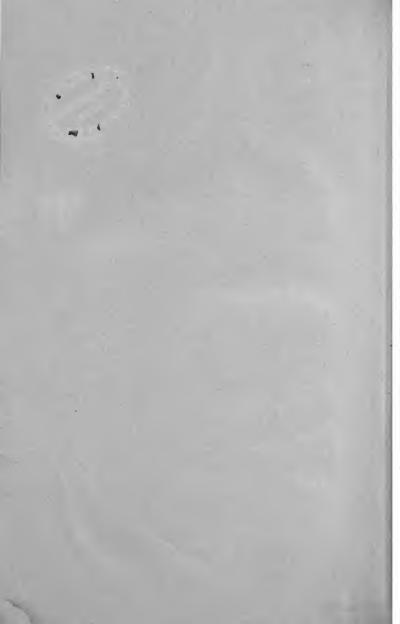



Dr. med. Johann Michael Mappes

geb. am 10. October 1796, gest. am 20. April 1863.

# BERICHT

DER

# SENCKENBERGISCHEN NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT

IN

# FRANKFURT AM MAIN,

1897.

Vom Juni 1896 bis Juni 1897.

Die Direktion der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft beehrt sich hiermit, statutengemäß ihren Bericht über das verflossene Jahr zu überreichen.

Frankfurt a. M., im Juni 1897.

## Die Direktion:

Oberlehrer J. Blum, d. Z. I. Direktor. Dr. med. August Knoblauch, d. Z. II. Direktor. Dr. med. E. Rödiger, d. Z. I. Sekretär. Dr. med. Edward von Meyer, d. Z. II. Sekretär. 13 fre 2 my

# **Jahresfest**

und

# Feier des achtzigjährigen Bestehens

de

Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft
am 30. Mai 1897.

## I. Begrüssung.

In Anwesenheit Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Friedrich, sowie zahlreicher Mitglieder und Gäste eröffnete der I. Direktor Herr Oberlehrer J. Blum die Festsitzung mit folgenden Worten:

Ew. Majestät!

Hochansehnliche Versammlung!

Freudig bewegten Herzens eröffne ich die heutige Jahresfeier, an der wir auf ein achtzigjähriges Bestehen zurückblicken. Wenn auch der Weg durch diesen langen Zeitraum nicht immer geebnet war, so sind wir doch heute glücklich an einem Punkte angelangt, von dem aus wir mit Befriedigung rückwärts und frohen Mutes vorwärts schauen können. Aus kleinen Anfängen hat sich die Gesellschaft zur ehrenvollen Stellung unter den Schwesteranstalten nicht nur Deutschlands sondern der ganzen civilisierten Welt emporgeschwungen, und es giebt wenig bedentende Anstalten ähnlicher Art auf dem Erdenrunde, mit denen wir nicht in Verbindung stehen.

Aber nicht nur das Gefühl der Freude sondern auch das der Dankbarkeit erfüllt uns am heutigen Jubeltage. Als die Gesellschaft im Jahre 1826 ihr Erstlingswerk veröffentlichte, widmete sie es dem hohen Senate der Stadt Frankfurt mit folgenden einleitenden Worten: "Den hilfreichen Genien des Ortes pflegten die Alten die ersten Gaben als Opfer darzubringen, welche ihr Fleiß von der Natur errungen. In gleichem Sinne betrachtet es die unterzeichnete Gesellschaft als eine Pflicht, welche Ehrfurcht und Dankbarkeit ihr auferlegen. Einem hohen Senate die ersten Früchte ihres gemeinsamen Strebens vorzulegen und sie unter diesem hohen Schutze dem Publikum zu übergeben." unser Dank sei heute bei dem Blick auf die reichen Ergebnisse, die unsere Gesellschaft geerntet hat, zunächst den städtischen Behörden ausgedrückt, die uns in den Jahren der Not nicht verlassen und zu allen Zeiten durch ihre Sympathie unterstützt haben

Tief empfundenen Dank spreche ich der Bürgerschaft Frankfurts aus. Auf dem Gemeinsinn der Frankfurter Bürger. auf diesem nie wankenden, festen Grunde wurde unsere Gesellschaft aufgebaut und von ihm getragen von Anbeginn an bis zu diesem Tage. Es fehlte niemals an Männern, die ihre Zeit, ihr Wissen und Können in den Dienst der Gesellschaft stellten. Die Namen Cretzschmar, Rüppell, Neuburg, v. Heyden, Mappes, Bögner und Viele nach ihnen sind glänzende Bestätigungen dafür. Wem es nicht vergönnt war, thätig mit einzugreifen, der bekundete sein Interesse durch die Mitgliedschaft, und die Überzeugung von dem segensreichen Einflusse der Gesellschaft auf das geistige Leben der Stadt hat viele edle Männer und Frauen bewogen, sich als ewige Mitglieder eintragen zu lassen. In Dankbarkeit und Verehrung gedenke ich der Wohlthäter, die durch namhafte Beiträge und Stiftungen bestrebt waren, uns über die materiellen Sorgen hinwegzuhelfen. Simon Moritz v. Bethmann, Heinrich Mylius, Graf und Gräfin v. Bose, Albert v. Reinach haben in segensreichster Weise die Ziele der Gesellschaft gefördert.

Nicht vergessen will ich der stets zu Rat und That bereiten Administration der Dr. Senckenberg'schen Stiftung, sowie der Schwesteranstalten: des Medizinischen Instituts, des Physikalischen und Ärztlichen Vereins, die im Geiste Senckenbergs errichtet, gleiches Streben und Wirken mit uns vereint. Ihnen allen sei am heutigen Gedenktage wärmster Dank dargebracht.

Möge es der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft auch fürderhin nicht an Teilnahme fehlen, damit sie immer schöner erblühe zum Segen unserer Vaterstadt und unseres Vaterlandes!

Mit diesem Wunsche heiße ich Ew. Majestät und Sie, hochgeehrte Damen und Herren, herzlich willkommen!

## II. Festrede

des Herrn Professor Dr. Heinrich Reichenbach: Rückblicke auf die Biologie der letzten achtzig Jahre. (Siehe diesen Bericht S. 97).

## III. Jahresbericht

erstattet von

Dr. med. August Knoblauch, d. Z. II. Direktor.

## Hochansehnliche Versammlung!

Der Festredner hat Ihnen in lichten Farben ein anschauliches Bild von den mächtigen Fortschritten und der wachsenden Bedeutung der Biologie in den letzten acht Jahrzehnten entworfen. Mir liegt es ob, im Auftrage der Direktion Ihnen über das letzte dieser achtzig Jahre zu berichten, soweit die Vorkommnisse desselben zu unserer Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft und ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit in Beziehung gestanden haben.

Es ist ein Jahr voll emsiger Arbeit gewesen, dem es an besonderen Erfolgen nicht gefehlt hat, dank dem Wohlwollen edler Freunde und hochherziger Gönner, von welchem unsere Gesellschaft ins Leben gerufen und achtzig Jahre hindurch in unwandelbarer Treue begleitet worden ist. Freilich ist uns auch manche trübe, ernste Stunde nicht erspart geblieben; der unerbittliche Tod hat eine größere Zahl Opfer aus unserer Mitte gerissen, als es sonst wohl in Jahresfrist zu geschehen pflegt, darunter Männer voll wärmsten Interesses für unsere Gesellschaft, von hervorragendster Verdienste um die Wissenschaft.

Aus dem engeren Kreise unserer arbeitenden Mitglieder haben wir zwei langjährige Freunde der Gesellschaft verloren:

Am 16. Februar 1897 verschied im 83. Lebensjahre Paul Angust Kesselmeyer, der seit 1859 der Gesellschaft als eifriges Mitglied und in den Jahren 1862 und 1863 der Direktion als korrespondierender Sekretär angehört hat. Eine große Vorliebe für die Natur hat den Verstorbenen befähigt, wertvolle Sammlungen, besonders ans botanischem und geologischem Gebiet, anzulegen. Er hat diese im Laufe der letzten Jahre unserem Museum überwiesen, darunter ein umfangreiches Herbarium der europäischen Flora und eine ansehnliche Petrefaktensammlung, welche nahezu alle geologischen Horizonte umfaßt. Auch seine reiche Bibliothek, vorwiegend Floren und ältere botanische Werke, hat der Verstorbene der Gesellschaft zum Geschenk gemacht. Er hat damit die reichen Früchte seiner Lebensarbeit dauernd der Wissenschaft nutzbar gemacht und seinen Namen unauslöschlich eingetragen in die Geschichte der Gesellschaft

Am 13. März d. J. ist Carl Friedrich Wilhelm Baader im 80. Lebensjahre gestorben. Er hat sich besonders mit der Geologie unserer Gegend und mit Paläontologie eingehend beschäftigt und zuerst das Konglomerat am Südfuße des Taunus als Rotliegendes erkannt. Seine wertvolle Sammlung von Versteinerungen ist von der Gesellschaft im Jahre 1885 käuflich erworben worden. Seit 1873 Mitglied der Gesellschaft hat der Verstorbene in den Jahren 1874 und 1875 das Amt eines Sektionärs für Fische bekleidet und lange Jahre hindurch unsere Lehrvorträge und wissenschaftlichen Sitzungen aufs eifrigste besucht.

Vor wenig Wochen, am 20. April d. J., ist ihnen ein anderer treuer Freund der Gesellschaft in den Tod gefolgt, Theodor

Erckel, der wackere Gefährte unseres Eduard Rüppell auf dessen zweiter Reise nach Ägypten und Abyssinien 1830 bis 1834. Am 29. Januar 1811 geboren, ist Erckel schon in seinem fünfzehnten Lebensjahre, am 25. Mai 1825, in unser Museum eingetreten und hat, bis ihn Gesundheitsrücksichten vor siebzehn Jahren zum Niederlegen seines Amtes zwangen. fünfundfünfzig Jahre lang als Kustos unserer Gesellschaft große Dienste geleistet. In dankbarer Anerkennung derselben ist der verdiente Beamte bei seinem fünfzigjährigen Jubiläum zum außerordentlichen Ehrenmitgliede ernannt worden. ist zeitlebens ein anspruchsloser, gewissenhafter Mann gewesen. voll wahrer Pietät für seine heimgegangenen Wohlthäter, von wärmster Anhänglichkeit an die Gesellschaft. Hat er doch vor einer Reihe von Jahren für Dr. Philipp Jacob Cretzschmar. den Begründer unserer Gesellschaft, für Michael Hey, den Begleiter Rüppells auf dessen erster afrikanischen Reise, und für sich selbst die ewige Mitgliedschaft erworben.

Von unseren hiesigen Mitgliedern sind weiterhin 18 gestorben, die Herren: Philipp Bernhard Bonn, Jules Du Bois, Theodor Drexel, Karl Feist-Belmont, Direktor Ludwig Göckel, Moritz L. A. Hahn, Felix Jordan, Dr. phil. Jakob Kraetzer, Arnold Lieboldt, Generalkonsul Otto von Neufville. Franz Osterrieth, Eugen Pfeifer, Dr. jur. Joh. David Sauerländer, Direktor Christian G. Ludwig Vogt, David August Weiller, August Weisbrod, Emanuel Wertheimber und Franz Wirth.

Aus der Reihe unserer korrespondierenden Mitglieder haben wir 10 ausgezeichnete Gelehrte durch den Tod verloren:

Am 9. Juli 1896 verschied in Berlin im 81. Lebensjahre der Geheime Bergrat Prof. Dr. Heinrich Ernst Beyrich, 1) der Altmeister der deutschen Geologen, der seit dem 22. Februar 1873 der Gesellschaft als korrespondierendes Mitglied angehört hatte. Der großen Menge ist der Verstorbene nicht sehr bekannt geworden, denn es hat dem stillen Wesen des bescheidenen Mannes

<sup>&#</sup>x27;) Wenige Monate später, am 26. November 1896, ist die Gattin des großen Gelehrten, Cleinentine geb. Helm, ihm in den Tod gefolgt. Sie ist als eine der beliebtesten Jugendschriftstellerinnen in den weitesten Kreisen bekannt und verehrt gewesen.

nicht entsprochen, von seinem Thun und Wirken viel Aufsehens zu machen. Um so größere Verehrung, Liebe und Hochachtung hat der Verblichene aber im Kreise der Naturforscher aller Zonen gefunden, besonders bei seinen Fachgenossen.

Beyrich ist am 31. August 1815 in Berlin geboren; dort hat er ein halbes Jahrhundert als Forscher und Universitätslehrer, als Direktor der paläontologischen Abteilung des Museums für Naturkunde, und als Vorstandsmitglied der Königlichen geologischen Landesanstalt segensreich gewirkt. Bevrich hat früh erkannt, daß es notwendig ist, geologische Schlüsse hauptsächlich auf die sorgfältige Beobachtung ganzer Flächen des Erdbodens zu begründen, er hat gelehrt, in wie hohem Grade die kartierende Geognosie berufen ist, die bloß profilierende, längs einzelner Wanderungswege ihre Wahrnehmungen sammelnde, zu berichtigen. Die Überzeugung, daß durch gute geognostische Karten, namentlich durch solche in großem Maßstabe, nicht allein die Wissenschaft gefördert wird, sondern daß dadurch Bedürfnissen der Bergleute, der Erbauer von Straßen und Eisenbahnen, der Land- und Forstwirte entsprochen werden kann, hat besonders Bevrich vertreten. Und seinem Wirken vorzüglich verdanken wir in Deutschland die allgemeine Einführung der geognostischen Spezialkarten, insbesondere die Errichtung der Königlich Preußischen geologischen Landesanstalt. 41)

Eine der wichtigsten und für die Wissenschaft befruchtendsten Thaten Beyrichs war die Mitbegründung (1848) jener Vereinigung von Geologen, welche sich als Deutsche Geologische Gesellschaft gar kräftig entwickelt hat und der deutschen wissenschaftlichen Arbeit zu hoher Ehre gereicht.

Am 9. September 1896 verstarb in Neapel Professor Luigi Palmieri, der seit dem 16. Angust 1856 unser korrespondierendes Mitglied gewesen ist. Geboren zu Faicchio in der Provinz Benevent am 21. Oktober 1807 hat Palmieri das patriarchalische Alter von 89 Jahren erreicht. Seine wissenschaftliche Thätigkeit und die des mächtigen Vulkans am schönen Golfe von Neapel sind lange Jahrzehnte hindurch enge miteinander verbunden gewesen, so enge, daß das abergläubige Volk in jenen

<sup>1)</sup> K. v. Fritsch, "Heinrich Ernst Beyrich". Leopoldina, XXXII. 1896. S. 111.

Gegenden den greisen Herrn für eine Art von Vesuvbeschwörer und Ausbruchspropheten anzusehen gewohnt gewesen ist. Nachdem Palmieri einige Jahre als Lehrer an den Lyceen in Salerno, Campobasso und Avellino thätig gewesen, kam er 1845 als Professor an die Marineschule in Neapel. Zwei Jahre später wurde er durch die persönliche Initiative Königs Ferdinands II. als Professor der Physik an die Universität Neapel berufen und im Jahre 1848 zum Direktor des Vesuv-Observatoriums ernannt. 1860 wurde für ihn der neue Lehrstuhl der tellurischen Physik in Neapel geschaffen, den er bis zu seinem Lebensende innegehabt hat.

Palmieris wissenschaftliche Leistungen sind die eines Spezialisten des Vesuvs und der vulkanischen Erscheinungen. Seine "Annali dell' osservatorio meteorologico Vesuviano" (1880) und der von ihm erfundene magnetische Seismograph sind seine hervorragendsten Leistungen. Unvollendet hat er ein groß angelegtes Werk über die tellurischen Strömungen hinterlassen.

Im Jahre 1876 ist Palmieri auf Grund seiner wissenschaftlichen Verdienste zum Senator des Königreichs Italien ernannt worden. Er hat sich iedoch zwischen den Lavaströmen des Vesuvs heimischer gefühlt, wie in den trüben Rinnsalen der Tagespolitik, und hat deshalb von der Senatorenwürde nie lebhaften Gebranch gemacht. Kaum jemals hat sich ein Mann der Wissenschaft einer solchen Popularität und Verehrung unter der Bevölkerung, einer solchen Anerkennung seiner Lebensarbeit seitens der Regierung erfreut, wie Palmieri sie genossen. Verehrung und Anerkennung hat er aber auch in höchstem Maße verdient durch die pflichttreue Hingabe und den unvergleichlichen Heldenmut, mit dem er auch bei den gefährlichsten Ausbrüchen des Vesuvs auf seinem Observatorium ausgehalten Als letztes änßeres Zeichen dieser allgemeinen Hochschätzung hat am 11. September v. J. Italien seinen großen Sohn auf Staatskosten zur ewigen Ruhe gebettet.

Am 6. Oktober 1896 ist in Genf unser berühmter Landsmann, der Professor der Physiologie Moritz Schiff gestorben. Er hat ein halbes Jahrhundert lang mit Eifer und Geschick der biologischen Forschung obgelegen und ist einer der ersten gewesen, der in Deutschland die Bahn der Experimentaluntersuchung eingeschlagen und trotz unendlicher Schwierigkeiten

mit zäher Ausdauer und der Begeisterung des wahren Forschers verfolgt hat. Moritz Schiff wurde am 28. Januar 1823 in Frankfurt a. M. geboren: er hat sich schon während seiner Schulzeit als einer der fleißigsten Hörer in den Vorlesungen unserer Gesellschaft und des medizinischen Instituts ausgezeichnet. Aus den humoristischen Werken unseres vaterstädtischen Dichters Friedrich Stoltze ist es bekannt, mit welch drastischen Mitteln der junge, für den kaufmännischen Beruf bestimmte Schiff es erreicht hat, sich dem Studium der Naturwissenschaften zu widmen.1) Er ging zunächst nach Heidelberg, Berlin und Göttingen, wo er 1845 promoviert hat. Nach einem kurzen Studienaufenthalt in Paris kehrte Schiff nach Frankfurt zurück und wurde am 21. November 1846 zum arbeitenden Mitgliede unserer Gesellschaft und gleichzeitig zum Sektionär für die ornithologische Abteilung des Museums ernannt. Beim Ausbruch des badischen Aufstandes im Jahre 1848 stellte er sich als Arzt in den Dienst der Revolutionsarmee und wurde daraufhin, als er sich in Göttingen habilitieren wollte, von der hannoverschen Regierung ausgewiesen. Infolgedessen wandte sich Schiff ins Ausland und wirkte von 1854-1863 als Professor der vergleichenden Anatomie an der Universität Bern, von 1863 bis 1876 als Professor der Physiologie am Istituto di studii superiori in Florenz und dann in gleicher Eigenschaft bis zu seinem Tode an der Universität und als Direktor des physiologischen Laboratoriums an der École de Médecine in Genf.

Schiff's Hauptarbeitsfeld, dem er sein Leben lang treu geblieben, ist die Physiologie des Nervensystems gewesen; ferner hat er zur Lehre vom Stoffwechsel wichtige und bahnbrechende Beiträge geliefert. Außerhalb seines eigensten Schaffensgebietes liegen seine Arbeiten über die Vogelwelt Südamerikas, welche von dem Prinzen L. Bonaparte in dessen Mémoires und Consucctus avium veröffentlicht worden sind.

Am 9. Oktober 1896 ist in Melbourne einer der bedeutendsten Botaniker der Gegenwart, Baron Sir Ferdinand von Müller, gestorben. Er war am 30. Juni 1825 in Rostock geboren, hatte in Kiel Chemie, Pharmacie und Botanik studiert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Stoltze, "Gedichte in Frankfurter Mundart". 5. Auflage, S. 250ff. "Die Kapp".

und war 1847 aus Gesundheitsrücksichten nach Australien über-Sein deutsches Vaterland hat er niemals wiedergesehen. Wie er schon vorher das walddurchrauschte, seenreiche Schleswig-Holstein als Botaniker eifrig durchforscht hatte, so unternahm er auch in seiner neuen Heimat die weitesten und kühnsten Entdeckungsreisen. 1852 zum Regierungsbotaniker der Kolonie Victoria ernannt, begleitete er 1855/56 als solcher die der Aufschließung Central- und Nord-Australiens gewidmete A. L. Gregory'sche Forschungsexpedition und wurde nach seiner Rückkehr 1857 mit der Leitung des botanischen Gartens und des phytologischen Museums in Melbourne betraut. hier aus hat er die wissenschaftlichen Institute und die botanischen Gärten aller Länder Europas mit Exemplaren der australischen Flora versorgt, mit seltenen Schätzen, die oft nur er allein herbeischaffen oder vermitteln konnte. Ihm verdanken wir u. a. die Verpflanzung des Eucalyptusbaumes nach Europa und Nordafrika.

Es ist nicht zu viel, was in Gardener's Chronicle vom 17. Oktober 1896 von v. Müller gesagt ist: "Er hat mehr als irgend ein anderer einzelner Mensch gethan für den Fortschritt der Wissenschaft in der südlichen Hemisphäre." Zum Dank für seine zahlreichen, überaus wertvollen Zuwendungen wurde v. Müller am 23. März 1871 zum korrespondierenden Mitgliede unserer Gesellschaft ernannt; im gleichen Jahre erhob Se. Maj. der König von Württemberg den verdienten Gelehrten in den Adelstand; 1879 wurde ihm die englische Ritterwürde verliehen.

Am 17. Dezember 1896 verschied in München Professor Joseph von Gerlach, der Nestor der deutschen Anatomen, der seit dem 15. Dezember 1860 unser korrespondierendes Mitglied gewesen ist. Im Jahre 1820 in Mainz geboren, hat sich v. Gerlach in Würzburg, München und Berlin dem medizinischen Studienaufenthalt in Wien, Paris und London kehrte er 1847 in seine Vaterstadt zurück, um dort die ärztliche Praxis auszuüben. Im folgenden Jahre veröffentlichte v. Gerlach die Ergebnisse langjähriger mikroskopisch-anatomischer Arbeiten in seinem "Lehrbuch der allgemeinen und speziellen Gewebelehre", welches 1850 seine Berufung als Professor der Anatomie nach Erlangen zur Folge hatte. Hier hat der Verstorbene in segens-

reichster Weise gewirkt, bis ihn sein hohes Alter vor kurzem genötigt hat, sein Lehranit niederzulegen.

V. Gerlach's bleibendes Verdienst besteht in der Einführung neuer Methoden in die Technik der anatomischen Untersuchung. Während er noch in Mainz als praktischer Arzt thätig gewesen ist, hat er durch Einspritzung eines Gemisches von Carminammonium und Gelatine die kleinsten Blutgefäße in anatomischen Präparaten kenntlich zu machen gelehrt. 1858 hat er auf die großen Vorteile aufmerksam gemacht, welche er durch künstliche Carminfärbung mikroskopischer Präparate erzielt hatte. Mitte der sechziger Jahre hat er die Anwendung der Anilinfarbstoffe empfohlen und gleichzeitig die Photographie als wertvolles Hilfsmittel der mikroskopischen Untersuchung anwenden und schätzen gelehrt. Beide Methoden v. Gerlach's, die mikroskopische Färbetechnik und die Mikrophotographie, haben in ihrer allmählichen Ausgestaltung einen gewaltigen Einfluß auf die Vervollständigung unserer histologischen Kenntnisse gewonnen und sind zum Gemeingut aller biologischen Wissenschaften geworden.

Am 7. Januar d. J. ist in Gießen der Geh. Hofrat Prof. Johann August Streng verschieden, ebenfalls ein Sohn unserer Stadt, der seit dem 22. Februar 1873 unserer Gesellschaft als korrespondierendes Mitglied angehört hat. Er war am 4. Februar 1830 geboren. Nachdem er das hiesige Gymnasjum bis Obersecunda besucht hatte, widmete er sich zunächst 1847 zwei Jahre lang auf dem Polytechnikum in Karlsruhe technischen Studien und siedelte dann nach Marburg über. Hier lernte er Bunsen kennen, den er 1851 als Assistent nach Breslau begleitete. Wir dürfen es dem persönlichen Einfluß seines großen Lehrers zuschreiben, daß Streng noch in demselben Jahre den Entschluß faßte, sich der akademischen Laufbahn zu widmen. Mit eisernem Fleiße bereitete er sich in Breslau auf das Maturitätsexamen vor, bestand dasselbe Ostern 1852 und promovierte wenige Monate später. Als Bunsen im Herbst 1852 nach Heidelberg berufen wurde, folgte ihm Streng auch dorthin und habilitierte sich am 2, Mai 1853 als Privatdozent für Chemie. Doch bald verließ er Heidelberg, um sich in Berlin eingehenderen geologischen Studien zu widmen. 8. September 1853 folgte er einem Rufe als Hüttenmeister und Lehrer der Chemie an die damalige Bergschule in Clausthal im Harz. In dieser Stellung veröffentlichte Streng eine große Reihe teils rein chemischer, teils mineralogisch-geologischer Arbeiten, welche seinen Namen bald in den Kreisen der Fachgenossen aufs rühmlichste bekannt gemacht haben. In Anerkennung seiner ersprießlichen Wirksamkeit in Clausthal wurde Streng 1862 zum Professor ernannt und 1867 auf den Lehrstuhl der mineralogischen Fächer an der Universität Gießen berufen, wo er nahezu 30 Jahre lang als Forscher und Lehrer, sowie als Mitarbeiter der Großh. Hessischen geologischen Landesanstalt eine außerordentlich segensreiche wissenschaftliche und praktische Thätigkeit entfaltet hat. Ein neues Mineral aus der Eisengrube "Eleonore" am Dünsberg bei Gießen ist ihm zu Ehren mit dem Namen Strengit belegt worden.

Am 14. März 1897 ist in Lugano Professor Johann Gustav Adolph Kenngott gestorben, vormals Professor der Mineralogie am eidgenössischen Polytechnikum und an der Universität in Zürich. Am 6. Januar 1818 in Breslau geboren. widmete er sich dem Studium der Naturwissenschaften an der Universität seiner Vaterstadt und habilitierte sich daselbst 1844 als Privatdozent für Mineralogie. 1850 wurde er als Kustosadjunkt an das Hofmineralienkabinett in Wien, und 1856 als ordentlicher Professor an das Polytechnikum in Zürich berufen. wo er unermüdlich thätig gewesen ist, bis ihn Gesundheitsrücksichten im Jahre 1891 genötigt haben, den liebgewordenen Lehrberuf mit dem wohlverdienten Ruhestande zu vertauschen. Durch die Herausgabe einer Reihe vortrefflicher Lehrbücher in seinem Spezialfache und einer Übersicht der Resultate mineralogischer Forschungen hat sich Kenngott bleibende Verdienste um die Wissenschaft erworben. Unserer Gesellschaft hat er eine große Zahl wertvoller Minerale der Schweiz zugewiesen; er hat ihr seit dem 11. Dezember 1869 als korrespondierendes Mitglied angehört.

Am 12. April d. J. ist in Philadelphia Professor Eduard Drinker Cope verschieden, einer der hervorragendsten Paläontologen und einer der gründlichsten Kenner der lebenden Reptilien und Batrachier, der seit dem 25. Februar 1893 unser korrespondierendes Mitglied gewesen ist. Am 28. Juli 1840 in Philadelphia geboren, hat Cope seine naturwissenschaftliche

Ausbildung an der Academy of natural sciences seiner Vaterstadt und an der Smithsonian Institution in Washington genossen und 1863 auf einer Studienreise durch Europa die großen Museen Londons und der Hauptstädte des Kontinents besucht. seiner Rückkehr bekleidete er von 1864 bis 1867 die Professur für Zoologie und Botanik am Haverford-College. Vorwiegend mit herpetologischen Arbeiten beschäftigt, wandte sich Cope in dieser Zeit (1866) dem Studium der fossilen Dinosaurier New-Jerseys zu und betrat damit das für die neue Welt noch wenig erschlossene Gebiet der Paläontologie, welches seinem genialen Forschertalent ein unermeßlich fruchtbarer Boden geworden ist. In jahrelanger, emsiger Arbeit hat Cope die weiten, unerforschten Territorien Nordamerikas westlich des Mississippi und Missouri der paläontologischen Wissenschaft erschlossen. ermeßliche Schätze an fossilen Wirbeltieren, einzig in ihrer Art in Bezug auf Seltenheit und Reichhaltigkeit, hat er auf diesen mühsamen Forschungsreisen gesammelt und die reiche Ausbeute derselben mit außergewöhnlichem Fleiße und größter Gewissenhaftigkeit verarbeitet. Hat er doch nahezu tausend fossile Arten in mustergiltiger Weise beschrieben und abgebildet. Durch zahlreiche, glänzende Entdeckungen in der untergegangenen Wirbeltierwelt Nord-Amerikas hat Cope unser Wissen von dem Entwicklungsgange dieser Tiergruppe in der Vorzeit ganz hervorragend vermehrt und gefördert und nebenher durch seine klassischen Werke über die systematische Einteilung der recenten Reptilien, Batrachier und Fische eine außergewöhnliche Kenntnis der niederen Wirbeltiere gezeigt, welche allein genügt hätte, ihm einen Weltruf zu sichern.

Von 1889 bis zu seinem Tode hat der Verstorbene die Professur für Geologie und Mineralogie an der University of Pensylvania in Philadelphia bekleidet und von 1877 an die Zeitschrift "The American Naturalist" herausgegeben, welche sich in der ganzen wissenschaftlichen Welt hohen Ansehens erfrent.

Auch in Europa hat der große Paläontologe die wohlverdiente Anerkennung gefunden; bei der fünfhundertjährigen Jubelfeier der Universität Heidelberg (1886) ist Cope zum Doctor philosophiae honoris causa universitätis Ruperto-Carolae ernannt worden. Allzu früh für die Wissenschaft hat der Tod

 $\operatorname{dem}$  verdienstvollen Wirken des großen Gelehrten ein Ziel gesetzt.

Am 21. d. M. verschied in Blumenau der berühmte Biologe Dr. Fritz Müller, der einsame deutsche Forscher im brasilianischen Urwalde, den Darwin "den König der Beobachter" genannt hat. Durch ihn und seine hervorragenden biologischen Arbeiten ist der Name der weltfernen, kleinen Niederlassung im Staate Sa. Catharina über die ganze Erde bekannt und Blumenau zum Vorort deutscher Naturwissenschaft in den westlichen Tropen geworden. Am 31. März 1822 in Windischpolzhausen bei Erfurt geboren, hat der Verstorbene zuerst in Naumburg Pharmacie erlernt, dann von 1840 an in Berlin und Greifswald Mathematik und Naturwissenschaften studiert und 1845 sein Probejahr als Lehrer am Gymnasium in Erfurt angetreten. Nach wenigen Monaten hat er jedoch das Lehrfach wieder aufgegeben und sich in Greifswald dem Studium der Medizin gewidmet, um als Schiffsarzt Gelegenheit zu naturwissenschaftlichen Reisen zu finden. 1852 wanderte Fritz Müller nach Brasilien aus und ließ sich in der kurz vorher gegründeten deutschen Kolonie Blumenau nieder. Nur vorübergehend ist er als Lehrer am Lyceum in Desterro thätig gewesen. In Blumenau hat er eine zweite Heimat gefunden und fünfundvierzig Jahre lang als Lehrer und Kolonist gewirkt und gearbeitet, vor allem aber als wahrer Naturforscher mit einer seltenen Virtuosität beobachtet und eine unendlich reiche Fülle wertvoller Thatsachen gesammelt. Viele wichtige Entdeckungen auf zoologischem und botanischem Gebiete sind von ihm ausgegangen. Fritz Müllers Hauptverdienst ist es, daß er in seinem 1864 erschienenen Buche "Für Darwin" das Dasein und Wesen des biogenetischen Grundgesetzes nachgewiesen und damit zur Verbreitung der Darwin'schen Lehre in Deutschland wesentlich beigetragen hat,

Als im Jahre 1892 die Naturforscher aller Weltteile und besonders seines deutschen Heimatlandes sich anschickten, Fritz Müllers 70. Geburtstag zu feiern, ist der verdiente Gelehrte am 10. Februar von unserer Gesellschaft zum korrespondierenden Mitgliede ernannt worden.

Schließlich ist uns soeben die Trauernachricht von dem gestern, am 29. Mai, in Würzburg erfolgten Tode des Geheimen Hofrats Prof. Julius von Sachs zugegangen, dessen Verdienste um die wissenschaftliche Botanik unvergängliche sind. Er war am 2. Oktober 1832 in Breslau geboren, studierte in Prag, promovierte im Jahre 1856 und habilitierte sich daselbst als Privatdozent für Pflanzenphysiologie. 1859 wurde er als Assistent an das agrikulturchemische Laboratorium in Tharandt berufen und 1861 zum Professor der Botanik an der landwirtschaftlichen Lehranstalt in Poppelsdorf bei Bonn ernannt. 1867 folgte er einem Rufe an die Universität Freiburg und 1868 einem Rufe nach Würzburg. V. Sachs hat nicht nur in der Pflanzenbiologie und -Physiologie zahlreiche, wertvolle Entdeckungen gemacht, er hat auch durch kritische Beleuchtung der Untersuchungen seiner Vorgänger und Zeitgenossen der wissenschaftlichen Botanik vielfach neue Gesichtspunkte eröffnet. Die reichen Resultate seiner Forschungen hat v. Sachs in dem "Handbuch der Experimentalphysiologie der Pflanzen" (Leipzig 1865), dem "Lehrbuch der Botanik" (Leipzig 1868), in den von ihm seit 1871 herausgegebenen "Arbeiten des botanischen Instituts Würzburg" und in zahlreichen Fachzeitschriften niedergelegt; auch hat er im Auftrage der historischen Kommission bei der Kgl. Akademie der Wissenschaften in München eine "Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860" (München 1875) veröffentlicht.

In Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste wurde v. Sachs beim fünfzigjährigen Jubiläum der Universität Bonn (1868) zum Ehrendoktor der medizinischen Fakultät ernannt. Zum korrespondierenden Mitglied unserer Gesellschaft wurde er am 21. September 1872 gewählt und auf Grund seiner epochemachenden Arbeit "Über die Anordnung der Zellen in jüngsten Pflanzenteilen" (Arbeiten des bot. Inst. Würzburg, Bd. II, Heft 1. 1878) am 7. April 1881 mit dem Soemmerring-Preise gekrönt.

Allen dahingeschiedenen Freunden wird die Gesellschaft ein ehrendes Andeuken bewahren!

Ausgetreten sind aus der Reihe unserer Mitglieder die Herren Zahnarzt Dr. Anton Henrich, Ernst Neumann und Louis Rühl.

So sind im Berichtsjahre von unseren beitragenden Mitgliedern im ganzen 23 ausgeschieden. Solche große und schmerzliche Lücken zu ergänzen, ist ein eifriges Bemühen der Direktion gewesen; sie wurde dabei wesentlich durch eine Aufforderung, der Gesellschaft beizutreten, unterstützt, welche von einer Reihe unserer ältesten und angesehensten Mitglieder unterzeichnet und im Oktober vorigen Jahres versandt worden ist. So können wir heute mit voller Befriedigung berichten, daß unsere Mitgliederzahl in höchst erfreulicher Weise durch den Eintritt von 90 neuen Mitgliedern von 412 auf 479 angestiegen ist.

Vor allem haben Ihre Majestät, die Kaiserin und Königin Friedrich die Gnade gehabt, nnserer Gesellschaft als Mitglied beizutreten. Wir wissen diese große Ehre in vollstem Maße zu würdigen und erkennen in der persönlichen Teilnahme Ihrer Majestät an unserer heutigen Jahresfeier einen neuen Beweis Allerhöchst Ihrer Königlichen Huld und des großen Interesses, welches die hohe Protektorin von Wissenschaft und Kunst auch unseren Bestrebungen entgegenbringt.

Die Zahl unserer ewigen Mitglieder hat sich zu unserer größten Freude um acht vermehrt; es sind die Namen: Dr. Peter Hieronymus Pfefferkorn, Baron Ludwig Adolf von Löwenstein, Louis Bernus, Frau Adolf von Brüning, Friedrich Jaennicke, Dr. Wilhelm Jaennicke, Paul August Kesselmeyer und Christian G. Ludwig Vogt.

Mit dankbarer Freude haben wir diese Namen auf die Marmortafeln eingraben lassen, auf welchen zu stetem Gedächtnis unsere ewigen Mitglieder verzeichnet sind, d. h. diejenigen Gönner unserer Gesellschaft, welche durch die Kapitalisierung ihres Mitgliedbeitrags oder durch eine entsprechende testamentarische Schenkung unseren Tempel der Wissenschaft gegen die Launen des Schicksals bergen helfen. Was die Begeisterung und der freigebige Sinn vieler hochherziger Mitbürger seit achtzig Jahren hier geschaffen und aufgebaut hat, dies Ehrendenkmal einer Reihe vergangener Generationen, wird auf solche Weise zum Segen kommender Geschlechter erhalten bleiben. Das leuchtende Vorbild der 73 ewigen Mitglieder, deren Namen heute die Eingangshalle unseres Museums zieren, wird auch fernerhin Nachahmung finden! Auch in Zukunft werden für

die Wissenschaft begeisterte Franen und Männer, denen die Gunst des Schicksals es vergönnt hat, über den Kreis ihrer Angehörigen hinaus segnend und fördernd zu wirken, sich und dem Namen ihrer Familie ein ewiges Gedächtnis stiften! Wir hoffen dies mit Zuversicht, weil die Geschichte unserer Gesellschaft uns gelehrt hat, daß die reichen Gaben, mit denen das Glück unser geliebtes Frankfurt gesegnet hat, nicht allein den vergänglichen Zwecken des äußeren Lebens dienen.

Zu arbeitenden Mitgliedern sind ernannt worden die Herren Dr. med. Carl Vohsen und Prof. Dr. phil. Martin Freund, hier; zu korrespondierenden Mitgliedern die Herren Dr. phil. Hugo Bücking, Prof. der Mineralogie an der Universität in Straßburg, Dr. phil. Georg Greim, Privatdozent der Geologie an der Großh. technischen Hochschule in Darmstadt, Dr. phil. Alfred Möller, Kgl. Oberförster in Eberswalde, Geh. Hofrat Dr. phil. Richard Lepsius, Professor der Geologie und Mineralogie an der Großh. technischen Hochschule, Inspektor der geologischen und mineralogischen Sammlungen am Großh. Museum und Direktor der geologischen Landesanstalt für das Großherzogtum Hessen in Darmstadt, Professor Lajos von Mehely, Kustos des Kgl. ungar. Nationalmuseums in Budapest, und Professor Dr. med. Gustav Born, Prosektor des anatomischen Instituts an der Universität in Breslau.

Aus der Direktion sind mit Ende des Jahres 1896 statutengemäß ausgetreten: der erste Direktor Herr Major Dr. Lucas von Heyden und der erste Sekretär Herr Heinrich Alten, an deren Stelle traten die Herren Oberlehrer J. Blum und Dr. med. Ernst Rödiger. Wiederholt sei heute den ausgeschiedenen Herren der herzliche Dank der Gesellschaft für ihre ersprießliche und minevolle Thätigkeit ausgesprochen.

In der Generalversammlung, welche am 10. März d. J. stattgefunden hat, sind an Stelle der aus der Revisions-Kommission ausscheidenden Herren Louis Graubner und Dr. jur. Paul Rödiger die Herren Hugo Metzler und Georg Schlund gewählt worden.

Unseren langjährigen Kassierern, Herren Bankdirektor Hermann Andreae und General-Konsul Stadtrat Albert Metzler, sowie unserem Rechtskonsulenten, Herrn Dr. jur. Friedrich Schmidt-Polex, sei gleichfalls für ihre opferwillige Thätigkeit im Interesse der Gesellschaft unser herzlicher Dank ausgesprochen.

Nach diesen Mitteilungen über die Personalveränderungen wollen wir uns nunmehr ein Bild von dem regen wissenschaftlichen Leben entwerfen, welches im Berichtsjahr in unserer Gesellschaft geherrscht hat.

Zum dritten Male hat im Herbst vorigen Jahres die Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte zur Abhaltung ihrer 68. Jahresversammlung Einkehr gehalten in unsere alte Kaiserstadt am Main, und wenn auch naturgemäß die Beteiligung unserer Senckenbergischen Gesellschaft als solcher in den Hintergrund getreten ist, so dürfen wir doch mit voller Befriedigung anerkennen, daß die gesamte Geschäftsführung der Naturforscherversammlung und die verschiedenen Ausschüsse in ihrer großen Mehrheit aus Mitgliedern unserer Gesellschaft gebildet waren, deren umsichtige Vorbereitungen und thatkräftige Mitwirkung nicht unwesentlich zu dem überaus glänzenden Verlauf der Versammlung beigetragen haben. Am 20. September v. J. hat sich der Vorstand der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte im Vogelsaale unseres Museums versammelt, in dem 1825 die ganze erste Frankfurter Naturforscherversammlung ihre Beratungen abhalten konnte. Bei der ersten allgemeinen Sitzung im Saalbau war unserer Gesellschaft, als der ältesten unter den wissenschaftlichen Gesellschaften und Vereinen Frankfurts, welche auf dem ehrwärdigen Boden der Dr. Senckenberg'schen Stiftung erwachsen sind, die große Ehre zuteil geworden, die Versammlung im Auftrage der wissenschaftlichen und technischen Kreise 1) Frankfurts zu begrüßen. Als Festschrift der Gesellschaft ist den Besuchern unseres Museums ein populärer Führer durch dasselbe überreicht worden, den in dankenswerter Weise Herr Dr. Kobelt im Auftrage der Gesellschaft verfaßt und Herr Prof. Dr. Möbius mit einer Reihe vortrefflicher Textabbildungen der seltensten Stücke unserer Sammlungen geschmückt hat.

<sup>1)</sup> Nämlich der Dr. Senckenberg'schen Stiftungsadministration, des Physikalischen Vereins, des Vereins für Geographie und Statistik, des Ärztlichen Vereins, des Freien Deutschen Hochstiftes, der Chemischen Gesellschaft, des Technischen Vereins, der Elektrotechnischen Gesellschaft und des Bezirksvereins Frankfurt a. M. des Vereins deutscher Chemiker.

Außerdem waren im Auftrage der Gesellschaft von wissenschaftlichen Arbeiten erschienen von Herrn Prof. Dr. Kinkelin eine Abhandlung "Einige seltene Fossilien des Senckenbergischen Museums", Sonderabdruck aus Abhandlungen, Bd. XX, Heft 1, den Besuchern der paläontologischen Sammlung gewidmet, und von Herrn Oberlehrer Blum eine Schrift "Die Erfahrungen mit der Formolkonservierung", Sonderabdruck aus Bericht 1896, für die Besucher der wissenschaftlichen Ausstellung bestimmt. Hier in der Ausstellung ist die Gesellschaft durch eine große Kollektion von Formolpräparaten vertreten gewesen, deren Darstellung zuerst in unserem Museum erprobt worden ist.

Für die Instandhaltung und Vermehrung aller Zweige unserer wertvollen Sammlungen ist auch im vergangenen Jahre fleißig gearbeitet worden, wie Sie bei einem Rundgange durch dieselben und aus dem Verzeichnis¹) der durch Ankauf und Tausch gewonnenen Neuerwerbungen und der überaus reichen Schenkungen ersehen mögen.

Die berühmte Carl Vogt'sche Bibliothek, deren Ankauf der Gesellschaft durch die Hochherzigkeit einer Anzahl Freunde des verstorbenen Gelehrten ermöglicht worden ist, ist im Laufe des letzten Sommers in Frankfurt eingetroffen. Auf Antrag der Gesellschaft hat die Dr. Senckenberg'sche Stiftungsadministration durch bauliche Veränderungen im Bibliothekgebäude genügend Raum zur Aufstellung der neuerworbenen Schätze geschaffen und in Gemeinschaft mit den beteiligten Vereinen vom 1. Januar d. J. ab als wissenschaftlichen Hilfsarbeiter Herrn Philipp Thorn, seither Volontär an der hiesigen Stadtbibliothek, angestellt, welcher zunächst ausschließlich mit der Katalogisierung und Aufstellung der Vogt'schen Bibliothek beauftragt worden ist. Wir hoffen, daß diese mühevolle Arbeit im Laufe des Jahres beendet sein wird, und verfehlen nicht, auch an dieser Stelle der Stiftungsadministration für ihr großes, die Interessen der Gesellschaft förderndes Entgegenkommen unseren herzlichen Dank auszusprechen. Durch Einführung der elektrischen Lichtanlage im Bibliothekgebäude ist das Lesezimmer unseren Mitgliedern von nun an auch in den Abendstunden von 6 bis 8 Uhr zugänglich gemacht worden.

<sup>1)</sup> Siehe diesen Bericht S. LI ff.

Die Vorlesungen unserer bewährten Herren Dozenten hatten sich, wie stets, auch im Berichtsjahr eines sehr zahlreichen Besuchs zu erfreuen. Es haben gelesen:

Herr Prof. Dr. Reichenbach im Sommer 1896: "Vergleichende Anatomie des Menschen und der Wirbeltiere (Muskeln, Nerven, Sinnesorgane)"; im Winter 1896/97; "Niedere Tiere (Krebse, Spinnen, Tausendfüßer und Insekten)."

Herr Oberlehrer Dr. Schauf im Sommer 1896: "Besprechung der wichtigsten Mineralien, insbesoudere der gesteinbildeuden."

Herr Prof. Dr. Möbins im Sommer 1896: "Botanisch-mikroskopischer Übungskursus"; und im Auftrage des Dr. Senckenberg'schen medizinischen Instituts im Sommer 1896: "Biologie der Pflanzen, II. Teil"; im Winter 1896/97: "Anatomie der Pflanzen."

Herr Prof. Dr. Kinkelin im Winter 1896/97: "Historische Geologie."

Im laufenden Sommer lesen:

Herr Prof. Dr. Reichenbach: "Naturgeschichte der Insekten." Herr Prof. Dr. Kinkelin: "Historische Geologie (Steinkohlenbildung, Steinkohlenflora, Carbonzeit in der südlichen Hemisphäre etc.)" und

Herr Prof. Dr. Möbius im Auftrage des medizinischen Instituts: "Pflanzen-Physiologie."

Wie alljährlich hat im Winter neben den Lehrvorträgen eine Anzahl wissenschaftlicher Sitzungen stattgefunden, und zwar:

Am 7. November 1896:

- 1. Herr Prof. Dr. Möbius: "Vorlage des 6. Bandes des von Humboldt und Bonpland'schen Reisewerkes, mit den Originaltafeln von Turpin (Geschenk der Familie Pfefferkorn)."
- 2. Herr Major Dr. von Heyden: "Demonstration einer neuerworbenen biologischen Insektensammlung (Geschenk des Herrn Georg Speyer)."
- 3. Herr Prof. Dr. Reichenbach: "Demonstration der von der Zoologischen Station in Neapel geschenkten Sammlung konservierter Seetiere."

Am 19. Dezember 1896:

Herr Hofrat Dr. B. Hagen: "Vorläufige Mitteilung über das Tierleben an der Astrolabebucht in Kaiser-Wilhelmsland.

Am 9. Januar 1897:

Herr Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. J. Rein aus Bonn: "Über die Kunsttöpferei in England."

Am 20. Februar 1897:

Herr Dr. A. Voeltzkow aus Berlin: "Madagaskar, das Land und seine Bewohner."

Am 6. März 1897:

- Herr Prof. Dr. A. Laubenheimer aus Höchst: "Über Nitragen" und
- Herr Oberlehrer Dr. Schauf: "Über besonders bemerkenswerte Erwerbungen und Schenkungen für die Mineraliensammlung aus den beiden letzten Jahren."

Am 20. März 1897:

Herr Dr. H. Grothe aus Wiesbaden: "Von Tripolis in den Djebel Gharian."

Am 7. April 1897;

Herr Geh. San.-Rath Prof. Dr. Weigert und Herr Dr. Lepsius; "Berichterstattung der Kommission für Erteilung des Soemmerring-Preises."

Populär-wissenschaftliche Vorträge sind drei veranstaltet worden. Es haben gesprochen:

Am 21. November 1896:

Herr Dr. med. Ph. Steffan: "Entwicklung des Verstandes und der Sprache beim Menschen."

Am 5. Dezember 1896: r Oberlehrer Dr. W. Sch

Herr Oberlehrer Dr. W. Schauf: "Aus der Vergaugenheit und über die Zukunft der schwäbischen Alb."

Am 6, Februar 1897:

Herr Dr. G. Greim aus Darmstadt: "Das Erdinnere"

Außerdem haben auf Ersuchen des Ausschusses für Volksvorlesungen Demonstrationen der geologisch-paläontologischen Sammlung durch Herrn Prof. Dr. Kinkelin am 1. nnd 22. November 1896, am 14. Februar nnd 21. März 1897, sowie der mineralogischen Sammlung durch Herrn Dr. Schauf am 21. März und 4. April 1897 stattgefunden. Auch sind Herrn Prof. Dr. Max Flesch zu seinen von dem genannten Ausschuß angeregten Vorträgen, "Kapitel aus der Anthropologie", am 20. und 27. November 1896 eine Auzahl Rassenschädel und andere Präparate aus unserer Sammlung zur Verfügung gestellt worden.

Neben dem bereits erwähnten, populär geschriebenen, illustrierten Führer durch das ganze Museum, der in erster Linie für die Schüler der hiesigen Lehranstalten und die Arbeiterkreise bestimmt ist,¹) und dem Bericht für 1896, der wissenschaftliche Arbeiten von J. Blum, H. Bücking, L. von Heyden, A. Knoblauch, W. Kobelt, A. Möller, F. Noll, P. Oppenheim, E. Philippi, Ph. Steffan und J. Valentin enthält, sind erschienen:

Abhandlungen, Band XX Heft 1, enthaltend:

Kinkelin, F.: "Einige seltene Fossilien des Senckenbergischen Museums." Mit Taf. I—VI und 2 Textfiguren, und

Reis, Otto M.: "Das Skelett der Pleuracanthiden und ihre systematischen Beziehungen". Mit Taf. VII.

und Band XXIII, enthaltend:

Kükenthal, Willy: "Ergebnisse einer zoologischen Forschungsreise in den Molukken und Borneo. II. Teil, wissenschaftliche Reiseergebnisse",

und zwar Heft 1, enthaltend:

Schultze, L. S.: "Beitrag zur Systematik der Antipatharien." Mit Taf. I und 2 Abbildungen im Text,

Schenk, A.: "Clavulariiden, Xeniiden und Alcyoniiden von Ternate." Mit Taf. II—IV.

Kükenthal, W.: "Alcyonaceen von Ternate, Nephthyidae Verill und Siphonogorgiidae Koelliker." Mit Taf. V—VIII.

Germanos, N. K.: "Gorgonaceen von Ternate." Mit Taf. XI bis XII.

Heft 2:

Michaelsen, W.: "Oligochaeten." Mit Taf. XIII und 1 Figur im Text.

Römer, F.: "Beitrag zur Systematik der Gordiiden." Mit Taf. XIV.

von Campenhausen, B.: "Hydroiden von Ternate." Mit Taf. XV. Kwietniewski, C. R.: "Actiniaria von Ternate." Mit Taf. XVI und XVII.

Heft 3:

Pagenstecher, Arnold: "Lepidopteren." Mit Taf. XVIII—XX.

<sup>1)</sup> In Anbetracht dessen ist der Preis des Führers auf 30 Pfennige festgesetzt. Er ist beim Kustos des Museums erhältlich.

von Attems, Graf Karl: "Myriopoden." Mit Taf. XXI-XXIV. Kraepelin, K .: "Skorpione und Thelyphoniden."

Neu in Tauschverkehr getreten sind:

a) Gegen die Abhandlungen und den Bericht: American Museum of Natural History, Central Park, New York, U.S.A.

Landes-Museum in Brünn.

Department of Mines and Agriculture (Geological Survey of New South Wales) in Sydney.

Museo de La Plata in La Plata (Argentinien). b) Gegen den Bericht:

Feuille des jeunes Naturalistes in Paris.

Société des Sciences naturelles de l'ouest de la France in Nantes. Commission géologique de la Finlande in Helsingfors.

Musei di Zoologia e Anatomia comparat, in Turin.

Dr. Pietro di Vescovi in Rom.

Naturforschende Gesellschaft in Görlitz.

Naturforschende Gesellschaft in Luzern.

Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen in Posen.

Naturwissenschaftlicher Verein in Troppau.

Società Veneto-Trentina Sc. Nat. in Padua.

Naturforschende Gesellschaft in Leipzig.

Direcção de los Trabalhos Geologicos de Portugal in Lissabon.

Kaiserl. Mineralogische Gesellschaft in St. Petersburg. Zum sechzehnten Male ist im Berichtsjahr der Soem-

merring-Preis zur Erteilung gelangt, als ehrende Auszeichnung für die hervorragendste Leistung auf physiologischem Gebiete, zum bleibenden Andenken an Samuel Thomas von Soemmerring, den Mitgründer unserer Gesellschaft, den hochberühmten Physiologen und Arzt. In wenig Wochen wird sich in der Nähe unseres Museums vor dem Eschenheimer Thore das Standbild des großen Mannes in Erz erheben, durch dessen Errichtung das deutsche Volk eine Ehrenschuld an dem genialen Erfinder des elektrischen Telegraphen tilgen wird. Auf Ersuchen des Denkmalsausschusses ist bei der feierlichen Grundsteinlegung am 20. September v. J. unsere silberne Preismedaille mit v. Soemmerrings Bildnis in den Grundstein versenkt worden. In einer besonderen wissenschaftlichen Festsitzung am 7. April d. J., dem 69. Jahrestage seiner Stiftung,

ist der Preis Herrn Prof. Dr. med. Gustav Born in Breslau für seine hervorragenden Arbeiten<sup>1</sup>) über Verwachsungsversuche an Amphibienlarven zuerkannt worden (s. in diesem Bericht Protokoll vom 7. April). Die Preiskommission hat aus den Herren Prof. Dr. Edinger, Dr. Lepsius, Prof. Dr. Möbius, Prof. Dr. Reichenbach und Geh. San.-Rat Prof. Dr. Weigert bestanden.

Zum 1. Oktober d. J. ist der von Reinach-Preis für die beste Arbeit, "die einen Teil der Mineralogie des Gebietes zwischen Aschaffenburg, Heppenheim, Alzey, Kreuznach, Koblenz, Ems, Gießen und Büdingen behandelt", ausgeschrieben worden.

Auch im vergangenen Jahre sind unseren Sammlungen reiche Geschenke an Naturalien und Büchern von hervorragendem Wert zu teil geworden. Ihre Zahl ist zu groß, als daß ein jedes derselben nach Gebühr an dieser Stelle berücksichtigt werden könnte. So muß sich der Bericht auf kurze Erwähnung der bedeutendsten beschränken. Nicht minder herzlich soll aber auch den wohlwollenden Gebern aller übrigen Geschenke an dieser Stelle der wärmste Dank der Gesellschaft ausgesprochen werden.

Durch Herrn Senator Stadtrat Dr. jur. Emil von Oven ist der Senckenbergischen Gesellschaft im Namen der Nachkommen seines verewigten Schwiegervaters, des bekannten Frankfurter Arztes Dr. P. H. Pfefferkorn, der 6. Band der botanischen Abteilung des von Humboldt und Bonpland'schen Reisewerkes mit den 60 Originaltafeln des berühmten Pflanzenmalers Turpin zum Geschenk gemacht worden. Über die Geschichte des Prachtwerkes wurde in einer wissenschaftlichen Sitzung

<sup>&#</sup>x27;) Born hat die Ergebnisse seiner Forschungen in nachstehenden Arbeiten niedergelegt:

<sup>&</sup>quot;Über künstliche Vereinigung lebender Teilstücke von Amphibienlarven." 72. Jahresbericht d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur. 1894.

<sup>&</sup>quot;Über die Resultate der mikroskopischen Untersuchung künstlich vereinigter Amphibienlarven." 73. Jahresbericht ders. 1895,

<sup>&</sup>quot;Über die Ergebnisse der mit Amphibienlarven angestellten Verwachsungsversuche." Anatom. Ges. 1895.

<sup>&</sup>quot;Über künstlich hergestellte Doppelwesen bei Amphibien." Verhandl. d. Ges, Deutsch, Naturf, u. Ärzte, 68. Vers. Frankfurt a. M. 1896.

<sup>&</sup>quot;Über Verwachsungsversuche an Amphibienlarven." Arch. f. Entwicklungsmechanik d. Org. Bd. IV. Heft 3, 4, 1896, 1897.

Bericht erstattet.<sup>1)</sup> Um ihren herzlichen Dank für dies wahrhaft fürstliche Geschenk zum Ausdruck zu bringen, hat die Gesellschaft den verstorbenen Dr. Pfefferkorn in die Zahl ihrer ewigen Mitglieder aufgenommen.

Johann Peter Hieronymus Pfefferkorn?) wurde am 28. Dezember 1793 in Frankfurt a. M. geboren. Sein Vater war der hiesige Bürger und Kunstgärtner Johann Daniel Pfefferkorn, der in seinen damals hochgeschätzten Gartenanlagen zwischen dem Friedberger und Eschenheimer Thor (sog. "Holländischer Garten"), deren Kirchner in seinen "Ansichten von Frankfurt", 1817, Teil I. Seite 31, rühmend gedenkt, zuerst in unserer Stadt die höhere Kunstgärtuerei eingeführt und eine der bedeutendsten Samenhandlungen ihrer Zeit in Deutschland (an der Ecke des Römerberges und des alten Marktes) gegründet hatte.

Nach Absolvierung des hiesigen Gymnasiums widmete sich Pfefferkorn im Herbst 1813 dem Studium der Medizin an der damals hier begründeten medizinisch-chirurgischen Schule, folgte aber alsbald dem Aufrufe zur Errichtung einer Frankfurter freiwilligen Jägerschar, in welcher er als Oberjäger 1814 den Feldzug in Frankreich mitmachte. Nach Beendigung desselben setzte er seine unterbrochenen Studien in Tübingen und Landshut fort und promovierte hier auf Grund einer Dissertation "de herniis mobilibus radicitus curandis per herniotomiam" am 5. Mai 1818. Nach einem weiteren Studienanfenthalt in Wien und Paris und einer wissenschaftlichen Reise durch Oberitalien und die Schweiz kehrte Pfefferkorn in seine Vaterstadt zurück und wurde, nachdem er am 8. Januar 1820 das Staatsexamen bestanden hatte, durch Senatsbeschluß vom 25. Januar desselben Jahres unter die Zahl der hiesigen Ärzte aufgenommen.

Und nun eutfaltete Pfefferkorn seine humane, segensreiche Wirksamkeit. Von 1825 an bekleidete er die Stelle eines Garnison- und Stabsarztes beim Frankfurter Linienbataillon und leitete das Militärhospital. Am 17. Juni 1826 wurde er durch Beschluß des Pflegamtes des Waisenhauses zum Hausarzt dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe in diesem Bericht Protokoll der wissenschaftl, Sitzung vom 7, Nov. 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die nachstehenden biographischen Angaben verdankt die Gesellschaft der Güte des Herrn Senator Dr. von Oven.

Stiftung ernannt, und hat in dieser Stelle durch seinen Einfluß wesentlich zu einer humanen Reform der Waisenoflege beigetragen.

Auch an dem wissenschaftlichen Vereinsleben in Frankfurt hat Pfefferkorn lebhaften Anteil genommen; vom 20. April 1822 bis zu seinem Tode hat er unserer Gesellschaft als arbeitendes Mitglied angehört. Er starb am 12. November 1850 in Soden im Taunus, wo er ein Landhaus besessen und in den letzten, durch wiederholtes Kranksein getrübten Lebensjahren viel und gerne geweilt hat. Auch dort hat er sich in gemeinnütziger Weise verdient gemacht durch Förderung der Badeeinrichtungen und insbesondere durch Einführung der roten Frühburgunder Trauben in den Weinbergen von Neuenhain.

Zwei weitere Geschenke von hervorragendem Werte sind der Gesellschaft bei Gelegenheit der Naturforscherversammlung zugegangen: eine prachtvolle Kollektion konservierter Seetiere, welche die Zoologische Station in Neapel, und eine sorgfältig angelegte biologische Insektensammlung, welche der Kgl. Förster Herr Gericke in Reinerz, hier ausgestellt hatte. Der Ankauf der letzteren ist der Gesellschaft durch die hochherzige Stiftung eines namhaften Geldbetrages durch Herrn Georg Spever ermöglicht worden; die Präparate der Zoologischen Station zu Neapel sind uns durch deren Leiter, Herrn Geh. Rat Prof. Dr. Dohrn, geschenkweise überwiesen worden. Vor wenig Wochen ist ein Vierteljahrhundert vergangen gewesen, seitdem durch Herrn Geh. Rat Dohrn die Zoologische Station ins Leben gerufen worden ist, eine Pflanzstätte internationaler Wissenschaft am Golfe von Neapel, auf welcher stolz die schwarz-weiß-rote Flagge weht. Unsere Gesellschaft hat am Jubeltage der Zoologischen Station und ihrem hochverdienten Begründer, der anläßlich der Feier unseres 75. Jahresfestes zum korrespondierenden Mitgliede ernannt worden ist, in herzlicher Dankbarkeit ihren Begrüßungsglückwunsch gesandt.

Schließlich ist uns in den letzten Tagen durch Se. Excellenz den Herrn General-Gouverneur von Niederländisch-Indien ein wertvolles geologisches Werk<sup>1</sup>) über Java und Madoura nebst

<sup>1) &</sup>quot;Description géologique de Java et Madoura" par Dr. R. D. M. Verbeek et B. Fennema, ingénieurs en chef des mines des Indes Nécrlandaises, publiée par ordre de son Excellence le gouverneur général des Indes Nécrlandaises. Tome I, II. Amsterdam 1896.

einem Atlas von 24 geologischen Karten zugegangen. Wir verfehlen nicht, auch an dieser Stelle der Kgl. Niederländischen Kolonialregierung, welche wiederholt die Bestrebungen unserer Gesellschaft in hochherziger Weise unterstützt und thatkräftig gefördert hat, unseren verbindlichsten Dank auszusprechen.

In hohem Grade befriedigend ist es für die Gesellschaft, aus dem regen Besuche des Museums zu ersehen, welch lebhaften Sinn für die Naturkunde alle Kreise unserer Bevölkerung bezeugen. Freilich gehört das Interesse derselben heutzutage vorwiegend den großen Fortschritten der angewandten Wissenschaften auf praktischem Gebiete an; niemals aber wird die Liebe zur Natur erkalten, welche zu fördern unsere Gesellschaft in erster Linie berufen ist. Nicht nur in den öffentlichen Stunden sind unsere Sammlungen fleißig besucht worden; mehrfach haben auch auswärtige Vereine. Schulen und einzelne Gelehrte unter Führung der Herren Sektionäre unser Museum besichtigt. Zu unserer großen Freude hat am 19. d. M. auch Se. Excellenz der Kultusminister Herr Dr. Bosse in Begleitung Sr. Excellenz des Herrn Oberpräsidenten Magdeburg unser Museum besucht und in wohlwollender Weise seine Anerkennung über die Reichhaltigkeit unserer Sammlungen und die zweckmäßige Aufstellung derselben geäußert.

Zwei Gedenktage hatte die Gesellschaft im Berichtsjahre zn feiern. Am 10. Oktober 1896 waren hundert Jahre seit der Geburt unseres Dr. med. Johann Michael Mappes verflossen, welcher von 1821 bis 1840 korrespondierender Sekretär und 1849/50 und 1852 erster Direktor gewesen ist. Wir haben das Andenken des um unsere Gesellschaft hochverdienten Mannes in einer Verwaltungssitzung am Tage seines 100. Geburtstages geehrt, und auf Ersnchen der Direktion hat Herr Oberlehrer Blum die Güte gehabt, in der Frankfurter Zeitung eine biographische Skizze des Verstorbenen zu veröffentlichen, welche, geschmückt mit einem Bilde desselben, im diesjährigen Bericht zum Abdruck kommen wird.

Am 20. April d. J. hat unser Kustos Herr Adam Koch sein vierzigjähriges Dienstjubiläum gefeiert. In einer langen Flucht von Jahren hat er, sich selbst zur Freude, der Gesellschaft zu Natz und Frommen, seinen Beruf eifrig und treu erfüllt. An seinem Jubeltage ist der verdiente Beamte von

unseren arbeitenden Mitgliedern im Museum beglückwünscht worden, während der erste Direktor ihm im Namen der Gesellschaft ein Ehrengeschenk überreicht hat. Möge es dem Jubilar vergönnt sein, seine ersprießliche Thätigkeit noch lange Jahre fortzusetzen!

Gedenken wir noch einiger freudiger Ereignisse des vergangenen Jahres, welche zwar nicht die Gesellschaft selbst, wohl aber einzelne unserer verdienten Mitglieder betroffen haben.

Herr Major Dr. Lucas von Heyden ist von der Société Entomologique de Russie in St. Petersburg in ihrer Plenarsitzung vom 7. Oktober 1896 zum Ehrenmitglied ernannt worden, wie es in der Zustellungsurkunde heißt: "auf Grund seiner eminenten Verdienste in der entomologischen Wissenschaft während einer langen Reihe von Jahren". Wir beglückwünschen unseren hochverehrten Freund zu dieser äußerst seltenen Auszeichnung, in der wir die wohlverdiente Anerkennung seines rastlosen Fleißes und seiner segensreichen wissenschaftlichen und praktischen Thätigkeit erblicken dürfen

Am 13. August v. J. hat unser korrespondierendes Mitglied. Herr Dr. Fridtiof Nansen, nach unvergleichlich kühner Eismeerfahrt wieder den Boden des europäischen Festlandes betreten. und wenige Wochen später ist er an Bord der stolzen Fram mit seinen wackeren Genossen glücklich in die heimatliche Bucht Christianias eingelaufen. Laut hat die ganze Welt dem mutigen Forscher zugejubelt, der mit wahrem Heldenmut und zähester Ausdauer den ungeheuren Gefahren einer unbekannten, von keines Menschen Fuß vorher betretenen Eiswüste getrotzt und mit schönstem Idealismus sein ganzes irdisches Glück in den Dienst der Wissenschaft gestellt hat. Ein wahrer Triumphzug ist Nansens Heimfahrt entlang den Küstenstädten seines norwegischen Vaterlandes gewesen: bei seinem Besuche der Hauptstädte Europas sind dem kühnen Forscher die höchsten Ehren seitens der Fürsten und Völker, die wohlverdiente Anerkennung der gelehrten Körperschaften zu teil geworden. Bei der großartigen Feier, welche am 3. April d. J. die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin zum Empfange Nansens veranstaltet hat, hatte ich die Ehre, im Namen der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft unser

korrespondierendes Mitglied auf deutschem Boden zu begrüßen. Voll warmer Dankbarkeit hat Herr Dr. Nansen der frohen Stunden gedacht, die er vor Jahren in Frankfurt im Kreise unserer Gesellschaft verlebt hat, und hat mich beauftragt, derselben seine herzlichsten Gegengrüße zu überbringen.

In den letzten Wochen haben unsere städtischen Behörden mit der Königlichen Regierung ein Übereinkommen getroffen. nach welchem das unter Leitung unseres korrespondierenden Mitgliedes, des Herrn Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Paul Ehrlich stehende Kgl. Institut für Serumforschung und Serumprüfung von Steglitz bei Berlin nach Frankfurt a. M. verlegt und zu einem Institut für experimentelle Therapie erweitert werden soll. Mit warmer Sympathie und großer Freude hat unsere Gesellschaft diesen Entscheid der städtischen Behörden begrüßt, durch welchen den altbewährten naturwissenschaftlichen und medizinischen Instituten Frankfurts ein neues, großes, staatliches Institut angefügt wird. Von seiner gedeihlichen Entwicklung versprechen wir uns nicht nur eine Förderung der wissenschaftlichen und praktischen Medizin. sondern auch einen segensreichen Einfluß auf das geistige Leben nnserer Vaterstadt

Keine Stadt in unserem großen deutschen Vaterlande — die Universitäten ausgenommen — verfügt über eine solche Fülle wissenschaftlicher Institute wie gerade Frankfurt. Hier hat am 18. August 1763 Johann Christian Senckenberg seine berühmte Stiftung begründet, und an diese haben sich in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts unsere übrigen naturwissenschaftlichen Vereine angegliedert. Eine ehrenvolle Stellung im Kranze dieser Institute nimmt unsere Gesellschaft ein, die sich zum Andenken Senckenbergs dessen unsterblichen Namen beigelegt hat. Sie hat es in den achtzig Jahren ihres Bestehens vermocht, unter den naturforschenden Gesellschaften des In- und Auslandes sich einen ruhmvollen Namen zu erringen und zu bewahren, dank der treuen, fleißigen Arbeit ihrer Mitglieder und dank der reichen, hochherzigen Unterstützung, die sie allezeit durch Frankfurts Bürgerschaft erfahren hat. Aus unserem Berichte mögen Sie ersehen haben, welche reichen Beweise dieser Hochherzigkeit uns auch im vergangenen Jahre zu teil geworden sind. Für sie aufs herzlichste öffentlich zu danken, ist uns heute heilige Pflicht und freudiges Bedürfnis!

Wir, die wir berufen sind, das teure Vermächtnis unserer Vorgänger zu wahren, geloben aufs neue, im Sinne der Stifter unserer Gesellschaft, ihre idealen Zwecke nach bestem Können zu fördern, der Wissenschaft zur Ehre, der Vaterstadt zur bleibenden Zierde! Mögen unserer Gesellschaft auch dauernd die wohlwollenden Sympathien von Frankfurts Bürgerschaft erhalten bleiben! Wir hoffen es voll Zuversicht, und darum blicken wir voll Vertrauen in die Zukunft der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft, in welcher kommende Geschlechter in noch höherem Maße, als es uns beschieden ist, die Früchte dessen ernten werden, was eine kleine Anzahl für die Naturwissenschaften begeisterter Männer vor achtzig Jahren gesät hat, und was wir treu zu hüten, stets bestrebt gewesen sind.

# Verteilung der Ämter im Jahre 1897.

### Direktion.

Oberlehrer J. Blum, I. Direktor. Dr. med. Aug. Knoblauch, II. Direktor.

Dr. med. E. Rödiger, I. Sekretär.
Dr. med. Edw. v. Meyer, II. Sekretär.

Bankdirektor H. Andreae, Kassier. Generalkonsul Stadtrat A. Metzler, Kassier.

Dr. Fr. Schmidt-Polex, Rechtskonsulent.

### Revisions-Kommission.

Dr. C. Sulzbach, Vorsitzender. Wilhelm Sandhagen. Arthur Andreae. Otto Kelier. Hugo Metzler. Georg Schlund.

Abgeordneter für die Revision der vereinigten Bibliotheken.
Dr. J. Ziegler.

Abgeord. für die Kommission der vereinigten Bibliotheken. Prof. Dr. H. Reichenbach.

### Bücher-Kommission.

Oberlehrer J. Blum, Vorsitzender. Prof. Dr. H. Reichenbach. Dr. W. Schauf. Alb. von Reinach. Prof. Dr. M. Möbius.

## Redaktion für die Abhandlungen.

D. F. Heynemann, Vorsitzender. Major Dr. L. von Heyden. Oberlehrer J. Blum.

Prof. Dr. F. Richters. Dr. Th. Petersen.

## Redaktion für den Bericht.

Oberlehrer J. Blum, Vorsitzender. Dr. med. Aug. Knoblauch. Dr. med. E. Rödiger.

### - XXXIII -

## Sektionäre.

| Vergleichende | Ana | ato | mi  | e t | ind | S | kel | ette |   |   |   |   | Prof. Dr. Reichenbach.                           |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|------|---|---|---|---|--------------------------------------------------|
| Sängetiere .  |     |     |     |     |     |   |     |      |   |   |   |   | Dr. W. Kobelt.                                   |
| Vögel         |     |     |     |     |     |   |     |      |   |   |   |   |                                                  |
| Reptilien und | Bat | ra  | chi | er  |     |   |     |      |   |   |   |   | Prof. Dr. Boettger.                              |
| Fische        |     |     |     |     |     |   |     |      |   |   |   |   | vacat.                                           |
| f             |     |     |     |     |     |   |     |      |   |   |   |   | Major Dr. von Heyden und A. Weis.                |
| insekten      | •   | •   | •   | •   | ٠   | ٠ | ٠   | ٠    | ٠ | • | ٠ | • | A. Weis.                                         |
| Crustaceen .  |     |     |     |     |     |   |     |      |   |   |   |   | Prof. Dr. Richters.                              |
|               |     |     |     |     |     |   |     |      |   |   |   |   |                                                  |
| Weichtiere .  | ٠   | ٠   | ٠   | ٠   | •   | ٠ | ٠   | ٠    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | Dr. W. Kobelt.                                   |
| Niedere Tiere |     |     |     |     |     |   |     |      |   |   |   |   | Prof. Dr. Reichenbach.                           |
|               |     |     |     |     |     |   |     |      |   |   |   |   |                                                  |
| Botanik       | •   | *   | •   | ٠   |     |   | ٠   | •    | • |   | ٠ | ٠ | Oberlehrer J. Blum und<br>Prof. Dr. M. Möbius.   |
|               |     |     |     |     |     |   |     |      |   |   |   |   |                                                  |
| Geologie      | Ċ   | Ċ   | Ċ   | Ċ   | Ť   |   |     | Ċ    | Ċ | Ċ |   |   | Dr. W. Schauf.<br>Prof. Dr. F. Kinkelin.         |
|               |     |     |     |     |     |   |     |      |   |   |   |   |                                                  |
| Paläontologie |     | ٠   | ٠   | ٠   |     | ٠ | ٠   | ٠    | ٠ | • |   | ٠ | Prof. Dr. Boettger und<br>Prof. Dr. F. Kinkelin. |

### Museums-Kommission.

Die Sektionäre und der zweite Direktor.

## Kommission für das Reisestipendium der Rüppellstiftung.

| Oberlehrer J. Blum, Vorsitzender. | Prof. Dr. Richters. |
|-----------------------------------|---------------------|
| Dr. med. E. Blumenthal.           | Wilh. Winter.       |
| Prof. Dr. Reichenbach.            |                     |

### Dozenten.

| Zoologie                   |  |  |  | Prof. Dr. H. Reichenbach. |
|----------------------------|--|--|--|---------------------------|
| Botanik                    |  |  |  | Prof. Dr. M. Möbius.      |
| Mineralogie                |  |  |  | Dr. W. Schauf.            |
| Geologie und Paläontologie |  |  |  | Prof. Dr. F. Kinkelin.    |

### Bibliothekare.

Dr. Fr. G. Schwenck. Prof. Dr. M. Möbius. Ph. Thorn.

Kustoden.

Adam Koch. August Koch.

3

# Verzeichnis der Mitglieder

der

# Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft.

### I. Stifter. 1)

Becker, Johannes, Stiftsgärtner am Dr. Senckenberg'schen med, Institut. 1817. † 24. November 1833.

\*v. Bethmann, Simon Moritz, Staatsrat. 1818. † 28. Dezember 1826.

Bögner, Joh. Wilh. Jos., Dr. med., Mineralog (1817 zweiter Sekretär). 1817. † 16. Juni 1868.

Bloss, Joh. Georg, Glasermeister, Entomolog. 1817. † 29. Februar 1820. Buch, Joh. Jak. Kasimir, Dr. med. und phil., Mineralog. 1817. † 13. März 1851.

Cretzschmar, Phil. Jak., Dr. med., Lehrer der Anatomie am Dr. Senckenberg'schen med. Institut, Lehrer der Zoologie von 1826 bis Ende 1844, Physikus und Administrator der Dr. Senckenberg'schen Stiftung (1817

Physikus und Administrator der Dr. Senckenberg'schen Stiftung (1817 zweiter Direktor). 1817. † 4. Mai 1845.

\*Ehrmann, Joh. Christian, Dr. med., Medizinalrat. 1818. † 13. August 1827. Fritz, Joh. Christoph, Schneidermeister, Entomolog. 1817. † 21. August 1835. \*Freyrelss, Georg Wilh., Prof. der Zoologie in Rio Janeiro. 1818. † 1. April 1825.

\*v. Gerning, Joh. Isaak, Geheimrat, Entomolog. 1818. † 21. Februar 1837.

\*Grunelius, Joachim Andreas, Bankier. 1818. † 7. Dezember 1852. von Heyden, Karl Heinr. Georg, Dr. phil., Oberleutnant, nachmals Schöff und Bürgermeister, Entomolog (1817 erster Sekretär). 1817. † 7. Jan. 1866.

Helm, Joh. Friedr. Ant., Verwalter der adligen uralten Gesellschaft des Hauses Frauenstein, Konchyliolog. 1817. † 5. März 1829.

\*Jassoy, Ludw. Daniel, Dr. jur. 1818. † 5. Oktober 1831.

Kloss, Joh. Georg Burkhard Franz, Dr. med., Medizinalrat, Prof. 1818.
† 10. Februar 1854.

\*Löhrl, Johann Konrad Kaspar, Dr. med., Geheimrat, Stabsarzt. 1818. † 2. September 1828.

\*Metzler, Friedr., Bankier, Geheimer Kommerzienrat. 1818. † 11. März 1825. Meyer, Bernhard, Dr. med., Hofrat, Ornitholog. 1817. † 1. Januar 1836.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die 1818 eingetretenen Herren wurden nachträglich unter die Reihe der Stifter aufgenommen.

Miltenberg, Wilh. Adolf, Dr. phil., Prof., Mineralog. 1817. † 31. Mai 1824. \*Melber, Joh. Georg David, Dr. med. 1818. † 11. August 1824.

Neeff, Christian Ernst, Dr. med., Prof., Lehrer der Botanik, Stifts- und Hospitalarzt am Dr. Senckenberg'schen Bürgerhospital. 1817. † 15. Juli 1849.

Neuburg, Joh. Georg, Dr. med., Administrator der Dr. Senckenberg'schen Stiftung, Mineralog und Ornitholog (1817 erster Direktor). 1817. † 25. Mai 1830.

de Neufville, Mathias With., Dr. med. 1817. † 31. Juli 1842.

Reuss, Joh. Wilh., Hospitalmeister am Dr. Senckenberg'schen Bürgerhospital, 1817. † 21. Oktober 1848.

\*Rüppell, Wilh. Peter Eduard Simon, Dr. med., Zoolog und Mineralog. 1818. † 10. Dezember 1884.

\*v. Soemmerring, Samuel Thomas, Dr. med., Geheimrat, Professor. 1818. † 2. März 1830.

Stein, Joh. Kaspar, Apotheker, Botaniker. 1817. † 16. April 1834.

Stiebel, Salomo Friedrich, Dr. med, Geheimer Hofrat, Zoolog. 1817. † 20. Mai 1868.

\*Varrentrapp, Joh. Konr., Dr. med., Prof., Physikus und Administrator der Dr. Senckenberg'schen Stiftung. 1818. † 11. März 1860.

Völcker, Georg Adolf, Handelsmann, Entomolog. 1817. † 19. Juli 1826.
 Wenzel, Heinr. Karl, Dr. med., Geheinrat, Prof., Direktor der Primatischen medizinischen Spezialschule. 1818. † 18. Oktober 1827.

\*v. Wiesenhütten, Heinrich Karl, Freiherr, Königl. bayr. Oberstleutnant, Mineralog. 1818. † 8. November 1826.

## II. Ewige Mitglieder.

Ewige Mitglieder sind solche, die, anstatt den gewöhnlichen Beitrag jährlich zu entrichten, es vorgezogen haben, der Gesellschaft ein Kapital zu schenken oder zu vermachen, dessen Zinsen dem Jahresbeitrag gleichkommen, mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß dieses Kapital verzinslich angelegt werden müsse und nur sein Zinsenertrag zur Vermehrung und Unterhaltung der Sammlungen verwendet werden dürfe. Die den Namen beigedruckten Jahreszahlen bezeichnen die Zeit der Schenkung oder des Vermächtnisses. Die Namen sämtlicher ewigen Mitglieder sind auf Marmortafeln im Museumsgebäude bleibend verzeichnet.

Hr. Simon Moritz v. Bethmann. 1827. , Georg Heinr. Schwendel. 1828.

, Joh. Friedr. Ant. Helm. 1829. , Georg Ludwig Gontard. 1830.

Frau Susanna Elisabeth Bethmann-Holweg. 1831. Hr. Heinrich Mylius sen. 1844.

, Georg Melchior Mylius. 1844.

"Baron Amschel Mayer v. Rothschild. 1845.

, Joh. Georg Schmidborn. 1845.

, Johann Daniel Souchay. 1845.

Hr. Alexander v. Bethmann. 1846. Hr. Gg. Friedr. Metzler. 1878. " Heinr. v. Bethmann. 1846. Frau Louise Wilhelmine Emilie Gräfin Dr. jur. Rat Fr. Schlosser. 1847. Bose, geb. Gräfin v. Reichen-, Stephan v. Guaita. 1847. bach-Lessonitz. 1880. . H. L. Döbel in Batavia. 1847. Hr. Karl August Graf Bose. 1880. . Gust. Ad. de Neufville. 1881. , G. H. Hauck-Steeg. 1848. . Dr. J. J. K. Buch. 1851. , Adolf Metzler. 1883. , G. v. St. George. 1853. Joh. Friedr. Koch. 1883. , J. A. Grunelius. 1853. Joh. Wilh. Roose. 1884. , Adolf Soemmerring. 1886. , P. F. Chr. Kröger. 1854. , Alexander Gontard. 1854. , Jacques Reiss. 1887. M. Frhr. v. Bethmann. 1854. . Albert von Reinach. Dr. Eduard Rüppell. 1857. Wiihelm Metzler. 1890. Dr. Th. Ad. Jak. Em. Müller. 1858. , Albert Metzler. 1891. , L. S. Moritz Frhr. v. Bethmann. , Julius Nestle. 1860. " Eduard Finger. 1860. 1891. " Dr. jur. Eduard Souchay. 1862. , Victor Moessinger. 1891. " J. N. Gräffendeich. 1864. . Dr. Ph. Jak. Cretzschmar. 1891. . E. F. K. Büttner. 1865. Theodor Erckel. 1891. . K. F. Krepp. 1866. Georg Albert Keyl. 1891. , Jonas Mylius. 1866. Michael Hey. 1892. , Dr. Otto Ponfick. 1892. , Konstantin Feilner. 1867. , Dr. Hermann v. Meyer. 1869. , Prof. Dr. Gg. H. v. Meyer. 1892. , Dr. W. D. Soemmerring. 1871. " Fritz Neumülier. 1893. , J. G. H. Petsch. 1871, Th. K. Soemmerring, 1894. , Bernhard Dondorf. 1872. Dr. med. P. H. Pfefferkorn. 1896. " Friedrich Karl Rücker. 1874. Baron L. A. von Löwenstein. 1896. , Dr. Friedrich Hessenberg. 1875. Louis Bernus. 1896. " Ferdinand Laurin. 1876. Frau Ad. von Brüning. 1896. " Jakob Bernhard Rikoff. 1878. Hr. Friedr. Jaennicke. 1896. Joh. Heinr. Roth. 1878. Dr. phil. Wilh. Jaennicke. 1896. , J. Ph. Nikol. Manskopf. 1878. , P. A. Kesselmeyer. 1897. " Jean Noé du Fay. 1878. , Chr. G. Ludw. Vogt. 1897.

## III. Mitglieder des Jahres 1896.

## Die arbeitenden Mitglieder sind mit \* bezeichnet.

## a) Mitglieder, die in Frankfurt wohnen.

Hr. Abendroth, Moritz. 1886.

"Adickes, Franz, Oberbürgermeister.
1891.
"Allermann, Felix, Apotheker. 1891.
"Alt, Friedrich. 1894.
"Alten, Heinrich. 1891.
"Alten, Heinrich. 1891.
"Alten, Heinrich. 1891.
"Alten, Heinrich. 1891.

Hr. Andreae, Richard, 1891.

, Andreae, Rudolf. 1878.

Fr. Andreae-Lemmé, Carol. Elise. 1891.
Hr. Andreae-Passavant, Jean, Bank-direktor, Generalkonsul. 1869.

v. Arand, Julius. 1889.

" Askenasy, Alex., Ingenieur. 1891.

" Auerbach, L, Dr. med. 1886.

, \*Auerbach, S., Dr. med. 1895

, Auffarth, F. B. 1874.

\*Baader, Friedrich. 1873. (†).

" Baer, Joseph. 1873.

" Baer, M. H., Dr. jur., Rechtsanw. 1891.

Baer, Simon Leop. 1860.

Bansa, Julius. 1860.

\*Bardorff, Karl, Dr. med. 1864.

" de Bary, Jakob, Dr. med., San.-Rat. 1866.

, de Bary, Karl Friedr. 1891.

de Bary-Jeanrenaud, H. 1891.

" \*Bastier, Friedrich. 1892.

Baunach, Victor. 1891.

Bechhold, J. H. 1885.

Becker, E., Konsul. 1891.

Beer, J. L. 1891.

, Behrends, Robert, Ingenieur. 1896.

Behrends-Schmidt, Karl, Konsul. 1896.

Belli, Ludwig, Dr. phil., Chemiker. 1885.

Berlé, Karl. 1878.

Beyfus, M. 1873.

" Binding, Konrad. 1892.

Bittelmann, Karl. 1887.

\*Blum, Ferd., Dr. med. 1893.

\*Blum, J., Oberlehrer. 1868.

, Blumenthal, Adolf. 1883.

\*Blumenthal, E., Dr. med. 1870. \*Bockenheimer, Jakob, Dr. med.,

San.-Rat. 1864.

, Bode, Paul, Dr. phil , Schuldirektor. 1895.

Boettger, Bruno. 1891.

\*Boettger, Oskar, Dr. phil., Prof. 1874.

, Bolongaro, Karl. 1860.

Hr. Bolongaro-Crevenna, A. 1869.

, Bonn, Phil. Bd. 1880. (†).

, Bonn, Sally. 1891.

Bonn, William B. 1886.

" Borgnis, Alfr. Franz. 1891.

Braunfels, Otto, Konsul.

Britishmann Phil John 186

Brückmann, Phil. Jakob. 188

, Bütschly, Wilhelm. 1891.

Büttel, Wilhelm. 1878.

Cahn, Heinrich. 1878.

\*Carl, August, Dr. med. 1880.

Cassian, Karl, Dr. med. 1892.

. Clemm, K., Apotheker. 1891.

Cnyrim, Viktor, Dr. med. 1866.

Coustol, Wilhelm. 1891.

" Cunze, D., Dr. phil. 1891.

" Daube, G. L. 1891.

, \*Deichler, J. Christ., Dr. med. 1862.

Delosea, S. R., Dr. med. 1878.

, Diesterweg, Moritz. 1883.

Dietze, Hermann. 1891.

Ditmar, Karl Theodor. 1891

Doctor, Ad. Heinr. 1869. Doctor, Ferdinand, 1892.

Dondorf, Karl. 1878.

, Dongori, Kari. 1878.

, Dondorf, Paul. 1878. Donner, Karl. 1873.

Drexel, Heinr. Theod. 1863. (†).

Dreyfus, J. 1891.

Du Bois, August. 1891.

, Du Bois, Jul. 1891. (†).

Ducca, Wilhelm. 1873.

" Edenfeld, Felix. 1873.

\*Edinger, L., Dr. med., Prof. 1884.

Egan, William. 1891.

Ellinger, Leo. 1891.

Ellissen, Friedrich. 1891.

Enders, M. Otto. 1891.

. Engelhard, Karl Phil. 1873.

. Epstein, J., Dr. phil. 1890.

v. Erlanger, Ludwig, Baron. 1882.

. Eyssen, Remigius Alex. 1882.

. Feist-Belmont, Karl. 1891. (†).

, Fellner, F. 1878.

, Fleisch, Karl. 1891.

" Flersheim, Albert. 1891.

Hr. Flersheim, Robert. 1872.

- , \*Flesch, Max, Dr. med., Prof. 1889.
- Flinsch, Heinrich, Stadtrat. 1866.
- Flinsch, W. 1869.
- Frank, Hch., Apotheker. 1891.
- . Fresenius, Ant., Dr. med. 1893. , Fresenius, Phil., Dr. phil., Apo-
- \*Freund, Mart., Dr. phil., Prof. 1896.
- Freyeisen, Heinr, Phil. 1876.
- \*Fridberg, Rob., Dr. med. 1873.
- . Fries, Sohn, J. S. 1889.

theker. 1873.

- . v. Frisching, Karl, Konsul. 1873.
- , Fritsch, Ph., Dr. med. 1873.
- " Fuld, S., Dr. jur., Justizrat. 1866.
- Fulda, Karl Herm. 1877.
- . Gans, Fritz. 1891.
- , Gans, L., Dr. phil., Kommerzien-1891. rat.
- . Geiger, Berth., Dr. jur , Justizrat 1878.
- " Gerson, Jak., Generalkonsul. 1860.
- " Geyer, Joh. Christoph. 1878,
- . Gloeckner, G., Dr. jnr., Rechtsanwalt, Notar. 1891.
- "Göckel, Ludwig, Direktor, 1869. (†).
- , Goldschmidt, B. M. 1891.
- Goldschmidt, Markus. 1873.
- " Goldschmidt, Max B, H. 1891.
- Goldschmidt, S. B. 1891.
- Graubner, Louis. 1891,
- . Greiff, Jakob, Rektor. 1880.
- " Grunelius, Adolf, 1858.
- " Grunelins, M. Ed. 1869.
- , v. Guaita, Max, Geh, Kommerzienrat. 1869.
- Guttenplan, J., Dr. med. 1888
- " Haag, Ferdinand, 1891.
- Hackenbroch, Lazarus. 1892.
- " Häberlin, E. J., Dr. jnr.
- Hahn, Adolf L. A., Konsul. 1869.
- " Hahn, Anton. 1869.
- " Hahn, Moritz L. A. 1873. (†).
- Hallgarten, Fritz, Dr. phil, 1893,
- , Hallgarten, H. Charles L. 1891.
- . Hamburger, K., Dr. jur., Geh. Justizrat. 1866.

Hr. Hammeran, Valentin. 1891.

- . Harbordt, Ad., Dr. med. 1891.
- . v. Harnier, Ed., Dr. jur., Justizrat. 1866.
- , Harth, M. 1876.
- . Hartmann, Eugen, Ingenieur und Fabrikant. 1891.
- \_ Hauck, Alex, 1878.
- " Hauck, Moritz, Advokat. 1874.
- Hauck, Otto. 1896. Haurand, A., Kommerzienrat. 1891.
- " Heimpel, Jakob. 1873.

" Henrich, K. F. 1873. Die Hermann'sche Buchhandlung 1893. Hr. Herxheimer, S., Dr. med., San.-Rat. 1891.

- , Herz, Otto. 1878.
- . Heuer, Ferdinand.
- " Heuer & Schoen. 1891.
- " Heussenstamm , Karl , Dr. jur., Bürgermeister. 1891.
- . \*v. Heyden, Lucas, Dr. phil., Major a. D. 1860.
- . v. Heyder, Gg. 1891.
- \*Heynemann, D. F. 1860.
- " Hirschberg, Max, Dr. med. 1892.
- . Höchberg, Otto, 1877.
- " Hörle, Fr., Dr. jur. 1892.
- , Hoff, Karl. 1860.
- . v. Holzhausen, Georg, Frhr. 1867.
- " Holzmann, Phil. 1866.
- " Homeyer, Franz, Dr. phil., Apoth. 1891.
- " Horkheimer, A. J., Stadtrat. 1891.
- " Horkheimer, Fritz. 1892.
- " Hübner, Emil, Dr. med. 1895.
- . Jacquet, Hermann, 1891.

Die Jäger'sche Buchhandlung, 1866,

Hr. \*Jassoy, August, Dr. phil., Apotheker. 1891.

" Jassoy, Wilhelm Ludw. 1866.

Frau Jeanrenaud, Dr. jur., Appellationsgerichtsrat, 1866.

Hr Jeidels, Julius H. 1881.

- . Jelkmann, Fr., Dr. phil.
- " Jordan, Felix. 1860. (†).
- . Jordan-de Rouville, Ferd.

Hr. Jügel, Karl Franz. 1821.

- " Jureit, J. C. 1892.
- " Kahn, Hermann. 1880.
- . Kalb, Moritz. 1891.
- . Katz, A. 1892.
- " Katz, H. 1891.
- " Katzenstein, Albert. 1869.
- . Keller, Adolf 1878.
- . Keller, Otto, 1885.
- \*Kesselmeyer, P. A. 1859. (†).
- " Kessler, Wilhelm. 1844.
- , \*Kinkelin, Friedrich, Dr. phil., Prof. 1873.
- , Kirberger, Emil, Dr. med. 1895.
- Kirchheim, S., Dr. med. 1873.
- " Klippel, Carl. 1891.
- " Klitscher, F. Aug. 1878.
- \_ Klotz, Karl E. 1891.
- " Knauer, Joh. Chr. 1886.
- \*Knoblauch, Aug., Dr. med. 1892.
- Fr. Koch, geb von St. George, 1891. Hr. Köhler, Hermann, 1891.
- v. Königswarter, H., Baron. 1891.
- Könitzer's Buchhandlung 1893.

Hr. Kopp, Emil Moritz 1891,

- " Kotzenberg, Gustav. 1873.
- " Krätzer, J., Dr. phil. 1886. (†). " Kreuscher, Jakob. 1880.
- " Kreuzberg, Robert. 1891.
- " Küchler, Ed. 1886.
- . Kngler, Adolf. 1882.
- . Kulp, Anton Marx. 1891.
- \*Lachmann, Bernh., Dr. med. 1885.
- " Ladenburg, Emil, Geheim. Kommerzienrat. 1869.
- . Laemmerhirt, Karl, Direktor, 1878,
- Landauer, Wilhelm. 1873.
- . Langeloth, J. L., Architekt. 1891.
- Lautenschläger, A., Direktor. 1878.
- . Leuchs-Mack, Ferd , Generalkonsul.
- . Levy, Max, Dr. phil. 1893.
- Liebmann, Louis, Dr. phil. 1888.
- " Lieboldt, Arnold. 1893. (†). \*Liermann, Wilh., Dr med
- " Lion, Franz, Direktor, 1873.
- . \*Loretz, Wilh., Dr. med. 1877.

- Hr. Lorey, W., Dr. jur. 1873.
- Lucius, Eugen, Dr. phil. 1859.
- " Maas, Simon, Dr. jur. 1869.
- Majer, Alexander. 1889.
- " Majer, Joh. Karl. 1854.
- , Mann, F. W. 1895.
- , Marx, August, Dr. med.
- Matti, Alex., Dr. jur., Stadtrat. 1878.
- Maubach, Jos. 1878.
- . May, Adam. 1891.
- May, Ed. Gust. 1873. " May, Franz, Dr. phil. 1891.
- . May, Martin. 1866.
- May, Robert. 1891,
- v. Mayer, Hugo, Buchhändler. 1891.
- Fr. Merton, Albert. 1869.

Hr. Merton, W. 1878.

- , \*Metzler, Albert, Stadtrat, General-
- konsul. 1869. Metzler, Hugo. 1892.
- . Metzler, Karl. 1869.
- Meyer, Anton, 1892.
- , \*v. Meyer, Edw., Dr. med. 1893.
- Minjon, Hermann, 1878.
- Minoprio, Karl Gg. 1869.
- Modera, Friedrich. 1888.
- . \*Möbius, M., Dr. phil., Prof. 1894.
  - Moessinger, W. 1891.
  - . Mouson, Jacques. 1891.
  - " Mouson, Joh. Daniel. 1891.
  - v. Müffling, Wilh., Freiherr, Polizei-Präsident, 1891. " Müller, Paul. 1878.
  - " Müller, Siegm. Fr., Dr. jur., Justiz-
  - rat, Notar. 1878.
  - Müller Sohn, A. 1891.
  - Minnin v. Schwarzenstein, A. 1869.
  - Mumm v. Schwarzenstein, P. H. 1873.
    - Nathan, S. 1891.
  - Nebel, August, Dr. med. 1896.
  - Nestle, Richard. 1855.
  - Nestle, Richard, jun. 1891.
  - Neubürger, Otto, Dr. med. 1891.
  - Neubürger, Theod., Dr. med. 1860.
  - de Neufville, Adolf, 1896,
  - , de Neufville, Robert. 1831.

Hr. von Neufville, Adolf. 1896.

, v. Neufville, Alfred. 1884.

.v. Neufville, Otto, Generalkonsul. 1878. (†).

, v. Neufville-Siebert, Friedr. 1860. " Neumann, E. 1894. (Ausgetreten).

" Neustadt, Samuel. 1878.

" Niederhofheim, Heinr. A. 1891.

, v. Obernberg, Ad., Dr. jur., Stadtrat a. D. 1870.

, Ochs, Hermann. 1873.

Ochs, Lazarus, 1873.

" Oppenheim, Moritz. 1887.

Oppenheimer, Charles, General-

konsul. 1873.

" Oppenheimer, O., Dr. med. 1892.

" Osterrieth, Eduard. 1878.

" Osterrieth, Franz. 1867. (†).

. Osterrieth-Laurin, Aug. 1866.

. Oswalt, H., Dr. jur. 1873. . Passavant-Gontard, R. 1891.

, Peipers, G. F. 1892.

, \*Petersen, K. Th., Dr. phil. 1873. , Petsch-Goll, Phil., Geheim. Kommerzienrat. 1860.

Pfeffel, Aug. 1869.

" Pfefferkorn, Heinr., Dr. jur. 1891.

, Pfeifer, Eugen. 1846. (†).

Pfungst, Julius. 1891.

. Pichler, H., Ingenieur. 1892. . Ponfick-Salomé, M. 1891.

Popp, Georg, Dr. phil. 1891.

" Posen, J. L. 1891.

Posen, Jakob. 1873.

, Propach, Robert. 1880.

" Raab, Alfred, Dr. phil., Apotheker.

1891. , vom Rath, Walther, Landtags-

abgeordneter. 1891.

Ravenstein, Simon. 1873.

Die Realschule der israel. Gemeinde (Philanthropin). 1869. Hr. \*Rehn, Heinrich, Dr. med., San .-

Rat. 1880,

" Rehn, Louis, Dr. med , Prof. 1893.

" \*Reichenbach, Heinrich, Dr. phil., Prof. 1872.

Hr, \*v. Reinach, Alb., Baron. 1870.

" Reiss, Paul, Rechtsanwalt. 1878.

Reutlinger, Jakob. 1891.

\*Richters, Ferdinand, Dr. phil., Prof. 1877.

Riesser, Eduard. 1891.

\*Ritter, Franz. 1882.

\*Rödiger, Ernst, Dr. med. 1888. Rödiger, Paul, Dr. jur. 1891.

Rössler, Heinrich, Dr. phil. 1884.

Rössler, Hektor. 1878.

Rosenbaum, E., Dr. med. 1891.

Roth, Georg. 1878.

Roth, Joh. Heinrich. 1878. v. Rothschild, Wilhelm, Freiherr,

Generalkonsul, 1870.

Rueff, Julius, Apotheker. 1873.

Rühl, Louis. 1880. (Ausgetreten).

Sandhagen, Wilh, 1873.

Sattler, Wilhelm, Ingenieur. 1892. , Sauerländer, J. D., Dr. jur. 1873. (†).

Schäffer-Stuckert, Fritz, Dr. dent.

surg. 1892. , Scharff, Alex., Geh. Kommerzien-

rat. 1844. Schaub, Karl. 1878.

\*Schauf, Wilh., Dr. phil., Oberlehrer. 1881.

" Schepeler, Hermann. 1891.

" Scherlenzky, August, Dr. jur., Justizrat, Notar. 1873.

Frl. Schimper, Dora. 1896.

Hr. Schlenssner, K., Dr. phil. 1891. " Schlund, Georg. 1891.

, Schmick, J. P. W., Ingenieur. 1873.

\*Schmidt, Moritz, Dr. med., Prof., Geh. San.-Rat. 1870.

, \*Schmidt-Polex, Fritz, Dr. jur. 1884.

, Schmölder, P. A. 1873.

\*Schott, Eugen, Dr. med. " Schürmann, Adolf. 1891.

" Schulze-Hein, Hans. 1891.

Schumacher, Heinr. 1885.

" Schuster, Bernhard. 1891.

" Schwarz, Georg Ph. A. 1878. " Schwarzschild, Moses. 1866.

" Schwarzschild-Ochs, David. 1891.

Hr. Schwenck, Fr. G., Dr. med. 1889.

- , Seefrid, Wilh., Direktor. 1891.
- , Seeger, G., Architekt. 1893.
- , Seidel, A. 1891.
- "\*Seitz, A., Dr. phil., Direktor d. Zoolog. Gartens. 1893.
- , Seligmann, Henry. 1891,
- \*Siebert, J., Dr. jur., Justizrat. 1854.
- , Siebert, Karl August. 1869.
- " Sioli, Emil, Dr. med., Direktor der Irrenanstalt. 1893.
- " Sippel, Albert, Dr. med., Prof. 1896.
- Sommerhoff, Louis. 1891.
- Sonnemann, Leopold. 1873.
- , Speyer, Edgar. 1886.
- , Speyer, Georg. 1878.
- " Speyer, Georg. 1878. " Speyer, James. 1884.
- Spiess, Alexander, Dr. med., Geh. San.-Rat, Stadtarzt. 1865.
- \*Steffan, Philipp, Dr. med. 1862.
- " Stern, Richard, Dr. med. 1893.
- Stern, Theodor. 1863.
- , \*Stiebel, Fritz, Dr. med. 1849.
- , v. Stiebel, Heinr., Konsul. 1860
- " Stilgebauer, Gust., Bankdir. 1878.
- " Stock, Wilhelm. 1882.
- " Straus, Caesar. 1891.
- " Strauss, Siegmund. 1891.
- " Strubell, Bruno. 1876.
- , Sulzbach, Emil. 1878.
- " Sulzbach, Karl, Dr. jur. 1891.
- Sulzbach, Rudolf. 1869.
- . Thoma, Phil. 1893.

- Hr. Trier, Th. 1895.
  - . Trost, Otto. 1878.
  - . Ullmann, Eugen. 1891.
  - Una, Siegmund. 1883.
- " Vogt, Ludwig, Direktor. 1866. (†).
  - Vogtherr, Karl. 1890.
  - \*Vohsen, Karl, Dr. med. 1886.
  - Volkert, K. A. Ch. 1873.
- " von den Velden, Reinh., Dr. med. 1891.
- Vowinckel, M. 1891.
- , Weber, Andreas. 1860.
- , \*Weigert, Karl, Dr. med., Prof., Geh. San.-Rat. 1885.
  - Weil, Gebrüder. 1891.
- , Weiller, David Aug. 1891. (†).
- " Weiller, Jakob Alphons. 1891.
- Weiller, Jakob H. 1891.
- \*Weis, Albrecht. 1882.
- , Weisbrod, Aug. 1891. (†).
- " Weismann, Wilhelm. 1878.
- " Weismantel, O., Dr. phil. 1892.
- , Weller, Albert, Dr. phil. 1891.
- \*Wenz, Emil, Dr. med. 1869.
- Wertheim, Jos. 1891.
  - Wertheimber, Emanuel. 1878. (†).
  - Wertheimber, Julius. 1891.
  - v. Wild, Rudolf, Dr. med. 1896.
  - \*Winter, Wilh. 1881.
  - \*Wirsing, J. P., Dr. med. 1869.
  - , Wirth, Franz. 1869. (†).
  - Wüst, K. L. 1866.
- , \*Ziegler, Julius, Dr. phil. 1869.

## b) Mitglieder, die ausserhalb Frankfurts wohnen.

- Hr. Andreae, Achilles, Dr. phil., Prof., Direktor des Römer - Museums in Hildesheim. 1878.
  - \*Askenasy, Eugen, Dr. phil., Prof. in Heidelberg. 1871.
  - Feist, Franz, Dr. phil., Privatdozent in Zürich. 1887.
     Grombacher, Herm., in Heilbronn.
- 1894. Gürke Oskar Druhil in Höchsta M
- "Gürke, Oskar, Dr. phil., in Höchst a.M. "Heräus, Heinrich, in Hanau. 1889.

- Hr.\*Kobelt, W., Dr. med. et phil., in Schwanheim a. M. 1878.
- Die Königliche Bibliothek in Berlin. 1882.
- Hr. Laubenheimer, August, Dr. phil., Prof., in Höchst a. M. 1896. \*Lepsius, B., Dr. phil., Fabrik-
  - Direktor in Griesheim a. M. 1883.
- " Scriba, L., in Höchst a. M. 1890.
- " Wetzel, Heinr., in Stuttgart. 1864.

## IV. Neue Mitglieder für das Jahr 1897.

# Ihre Majestät die Kaiserin und Königin Friedrich.

### Hr. Abele, Paul.

- , Baer, Max.
- Becher, Hermann, Präsident der Kgl. Eisenbahndirektion.
- , Beit, Eduard.
- Benario, Jacques, Dr. med.
- . Bender, August.
- . Berg, Fritz, Dr. jur., Rechtsanwalt.
- , Binding, Karl.
- Brettauer, Karl.
- " Brodnitz, Siegfried, Dr. med.
- Buecheler, Anton, Dr. med.
- . Cahen-Brach, Eugen, Dr. med.
- . Canné, Ernst, Dr. med.
- . Demmer, Theodor, Dr. med.
- Drory, William W., Direktor.
- Ebeling, Hugo, Dr. med.
- " Eiermann, Arnold, Dr. med.
- , Emden, Moritz.
- " Fester, August, Bankdirektor.
- . Fromm, Emil, Dr. med.
- , Fulda, Paul.
- Gans, Adolf.
- Grünewald, August, Dr. med.
- , Günzburg, Alfred, Dr. med
- " Hergenhahn, Eugen, Dr. med.
- Herzberg, Karl, Konsul, Bankdirektor.
- . Hirsch, Ferdinand.
- " Hirschfeld, Otto H.
- Hochschild, Zachary, Direktor.
- Homburger, Michael.
- , Horstmann, Georg.
- , von Hoven, Franz, Architekt.
- Jaeger-Manskopf, Fritz.
- . Jungmann, Eduard.
- Kahn jun., Bernhard.
- , Kahn, Ernst, Dr. med.
- . Kallmorgen, Wilhelm, Dr. med.
- , Knickenberg, Ernst, Dr. med.
- "Kömpel, Eduard, Dr. med.
- , König, Walter, Dr. phil., Prof. Kossmann, Alfred, Bankdirektor.
- , Kramer, Robert, Dr. med.

- Hr. Kraussé, Rudolf.
- , Ladenburg, August.
- Ladenburg, Ernst.
  - Lampé, Eduard, Dr. med.
- Landauer, Gg. Friedrich.
- Laquer, Leopold, Dr. med.
  - Libbertz, Arnold, Dr. med., San.-
- Liebmann, Jakob, Dr. jur., Rechtsanwalt.
- Fr. Livingston, Frank.
- , von Marx, Mathilde.
- Hr. Marx, Karl, Dr. med.
- Frl. Mayer, Josephine.
- Hr. von Mayer, Hugo, Freiherr,
- " Netto, Karl, Prof., Bergingenieur.
- . Osterrieth-du Fay, Robert.
- , Plieninger, Theodor, Fabrik-Direktor.
- Riese, Karl.
- Rikoff, Alphons, Dr. phil.
- " Ritsert, Eduard, Dr. phil.
- " Rörig, Adolf, Forstmeister a. D.
- Roger, Karl, Bankdirektor,
- Roques-Mettenheimer, Etienne.
- Rosenthal, Rudolf, Dr. jur., Rechtsanwalt.
- . Sabarly, Albert.
- Scharff, Charles A., Ingenieur.
- Scheller, Karl.
- Schmidt-Polex, Anton.
- Schmidt Polex, Karl, Dr. jur., Rechtsanwalt.
- , Schott, Alfred, Direktor.
- " Schwemer, Max, Direktor.
- " Scriba, Engen, Dr. med.
  - Siebert, August, Gartendirektor des Palmengartens.
- , Siesmayer, Philipp.
  - Sondheim, Moritz.
- , Sondheimer, J., Dr. med.
- " Spieß, Gustav, Dr. med.
- Streng, Wilhelm, Dr. med.
- Tomforde, Heinr., Ob.-Postdirektor.

Hr. Trost, Fritz.

- . Völcker, Georg.
- , Walter, Wilhelm.
- Weber, Heinrich, Dr. med.

Hr. Weinberg, Arthur.

- , Weinberg, Karl.
- " Weiß, Julius, in Deidesheim.
- " Wertheimber-de Bary, Ernst.

## V. Ausserordentliches Ehrenmitglied.

1884. Hr. Hertzog, Paul, Dr. jur., Justizrat.

## VI. Korrespondierendes Ehrenmitglied.

1876. Hr. Rein, J. J., Dr. phil., Geh. Regierungsrat, Professor der Geographie an der Universität in Bonn.

## VII. Korrespondierende Mitglieder.1)

- 1836. Agardh, Jakob Georg, Dr., Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der Universität in Lund.
- 1842. Claus, Bruno, Dr. med, Sanitätsrat, Oberarzt des städtischen Krankenhauses in Elberfeld (von hier).
- 1844. Fick, Adolf, Dr. med., Professor der Physiologie und Vorsteher des physiologischen Instituts an der Universität in Würzburg.
- 1846. Ritter v. Sandberger, Fridolin, Dr. phil., emeritierter Professor der Mineralogie und Geologie an der Universität in Würzburg, wohnhaft in München.
- 1847. Virchow, Rud., Dr. med., Geh. Medizinalrat, Professor der Anatomie und Pathologie, Direktor des pathologischen Instituts a. d. Univ. in Berlin.
- 1848. Philippi, Rud. Amadens, Direkt. des Museo Nacional in Santiago de Chile.
- 1850. von Mettenheimer, Karl Chr. Friedr., Dr. med., Geh. Med.-Rat, Groß-herzogl. Leibarzt, dirig. Arzt des Anna-Hospitals in Schwerin (von hier).
- 1850. Leuckart, Carl Georg Friedr. Rudolf, Dr., Geh. Hofrat und Professor der Zoologie an der Universität in Leipzig.
- 1853. Buchenau, Franz, Dr. phil., Prof. und Direkt. der Realschule in Bremen.
- 1856. Volger, Georg Heinrich Otto, Dr phil in Sulzbach bei Soden a. T.
- 1857. v. Homeyer, Alexander, Major a. D. in Greifswald.
- 1857. Carus, Julius Victor, Dr. med., Professor der vergleichenden Anatomie an der Universität in Leipzig.
- 1860. Weinland, Christ. Dav. Friedr., Dr. phil. in Hohen-Wittlingen bei Urach, Württemberg.
- 1860. Weismann, August, Dr. phil., Geh. Hofrat, Professor der Zoologie an der Universität in Freiburg i. B. (von hier).
- 1863. de Saussure, Henri, in Genf.

i) Die vorgesetzte Zahl bedeutet das Jahr der Aufnahme. — Die verehrl. Korrespondierenden Mitglieder werden höflichst ersucht, eine Veränderung des Wohnortes oder des Titels der Direktion der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft gefälligst anzeigen zu wollen.

- 1865. Bielz, E. Albert, Schulinspektor i. P., k. Rat in Hermannstadt.
- 1866. Möhl, Dr., Professor in Cassel.
- 1868. Hornstein, F., Dr. phil., Professor in Cassel.
- 1869. Gegenbaur, Karl, Dr. med., Geh. Hofrat und Professor der Anatomie an der Universität in Heidelberg.
- 1869. His, Wilhelm, Dr. med., Geh. Medicinalrat, Professor der Anatomie, Direktor der anatomischen Anstalt an der Universität in Leipzig.
- 1869. Gerlach, Dr. med. in Hongkong, China, (von hier).
- 1869. Woronin, M., Dr., Akademiker in St. Petersburg.
- 1869. Barboza du Bocage, José Vicente, Catedrático an der Escola Polytechnica und Direktor des Museo Nacional in Lissabon.
- 1872. Westerlund, Carl Agardh, Dr. phil., in Ronneby, Schweden.
- 1872. Hooker, Jos. Dalton, Dr., früher Direktor des botanischen Gartens in Kew bei London.
- 1873. Stossich, Adolf, Professor an der Realschule in Triest.
- 1873. Cramer, Carl Eduard, Dr., Professor der Botanik und Direktor des pflanzenphysiologischen Instituts am Polytechnikum in Zfirich.
- 1873. Günther, Albert, Dr., Keeper of the Department of Zoology am British Museum (N. H.) in London.
- 1873. Sclater, Phil. Lutley, Secretary of the Zoological Society in London.
- 1873. v. Leydig, Franz, Dr. med., Geh. Med.-Rat, emeritierter Professor der vergleichenden Anatomie und Zoologie an der Universität in Bonn, wohnhaft in Würzburg.
- 1873. Schmarda, Ludwig Karl, Dr., Hofrat, emerit. Professor in Wien.
- 1873. Schwendener, Simon, Dr., Geh. Reg.-Rat, Professor der Botanik an der Universität in Berlin.
- 1873. Fries, Th., Dr., Professor in Upsala.
- 1873. Schweinfurth, Georg, Dr., Professor, Präsident der Geographischen Gesellschaft in Kairo.
- 1873. Russow, Edmund August Friedrich, Dr., Wirkl. Staatsrat, Professor der Botanik, Direktor des botanischen Gartens in Dorpat.
- 1873. Cohn, Ferd. Julius, Dr., Geh. Reg.-Rat, Professor der Botanik an der Universität in Breslau.
- 1873. Reess, Max Ferdinand Friedrich, Dr., Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der Universität in Erlangen.
- 1873. Ernst, Adolfo, Dr., Catedrático de Historia Natural y Director del Museo Nacional an der Universidad Central de Venezuela in Caracas, Venezuela.
- 1874 v. Fritsch, Freiherr Karl Wilhelm Georg, Dr., Geh. Reg.-Rat, Professor der Mineralogie und Geologie an der Universität, Direktor des mineralogischen Museums, Präsident der K. Leopoldino-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher in Halle a, S
- 1874. Gasser, Emil, Dr. med., Professor der Anatomie und Direktor des anatomischen Instituts an der Universität in Marburg (von hier).
- Bütschli, Johann Adam Otto, Dr. phil., Hofrat, Professor der Zoologie an der Universität in Heidelberg (von hier).
- 1875. Dietze, K., in Jugenheim (von hier).

- 1875. Fraas, Oscar, Dr., Oberstudienrat, Professor der Mineralogie, Geologie und Paläontologie am Naturalienkabinett in Stuttgart.
- 1875. Klein, Johann Friedrich Karl, Dr., Geh. Bergrat und Professor an der Universität in Berlin.
- 1875. Ebenau, Karl, Konsul des Deutschen Reiches in Zanzibar (von hier).
- 1875. Moritz, A., Dr., Direktor des physikalischen Observatoriums in Tiflis.
- 1875. Probst, Joseph, Dr. phil., Capitels-Kammerer und Pfarrer in Unteressendorf, Oberamt Waldsee, Württemberg.
- 1875. Targioni-Tozetti, Adolfo, Professore d'Anat. comp. e Zoologia degli Invertebrati in Florenz.
- 1875. Ritter v. Zittel, Karl Alfred, Dr., Geh. Rat und Professor der Geologie und Paläontologie, Direktor der paläontol. Sammlung des Staates an der Universität in München.
- 1876. Liversidge, Archibald, Dr., Professor der Chemie und Mineralogie an der Universität in Sidney, Australien.
- 1876. Boettger, Hugo, Generalagent, hier.
- 1876. Le Jolis, August Franz, Dr., Président de la Société nationale des Sciences naturelles et mathémat. in Cherbourg.
- 1876. Meyer, Adolf Bernhard, Dr. med., Hofrat und Direktor des zoologischen und anthropologisch-ethnographischen Museums in Dresden.
- 1876. Wetterhan, J. D., in Freiburg i. Br. (von hier).
- 1877. v. Voit, Karl, Dr. med., Geh. Rat, Professor der Physiologie an der Universität in München.
- 1877. Becker, L., Ober-Ingenieur in Kiel.
- 1878. Chun, Karl, Dr., Professor der Zoologie und Direktor des Zoologischen Museums an der Universität in Breslau.
- 1879. Ritter v. Scherzer, Karl Heinrich, Dr., k. u. k. außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister in Görz im österreichischen Litorale.
- 1880. Simon, Hans, Kanfmann in Stuttgart,
- 1880. Jickeli, Karl, Dr. phil., in Hermannstadt.
- 1881. Seoane, Victor López, Commissaire Royal pour l'Agriculture de l'Académie Royale des Sciences, Coruña, Spanien.
- 1881. Hirsch, Carl, früher Direktor der Tramways in Palermo, hier.
- 1881. Todaro, A., Dr. Professor, Direktor des botanischen Gartens in Palermo.
- 1881. Snellen, P. C. F., in Rotterdam.
- 1881. Debeaux, Odon, früher Pharmacien en Chef de l'hôp. millit. in Oran, in Toulouse.
- 1882. Retowski, Otto, k. Staatsrat, Gymnasiallehrer in Theodosia.
- 1882. Retzius, Magnus Gustav, Dr. med., Professor am Carolinischen medicochirurgischen Institut in Stockholm.
- 1882. Russ, Ludwig, Dr., in Jassy.
- 1883. Koch, Robert, Dr. med., Geh. Medicinalrat, Generalarzt I. Cl. à la suite des Sanităts-Corps, o. Honorar-Professor, Direktor des Instituts für Infektions-Krankheiten, Mitglied des Staatsrats, o. Mitglied des K. Gesundheitsamts in Charlottenburg.
- 1883. Loretz, Mart. Friedr. Heinr. Herm., Dr. phil., Landesgeolog in Berlin.

- 1883. Ranke, Johannes, Dr., Professor der Naturgeschichte, Anthropologie und Physiologie an der Universität, Generalsekretär der Deutschen anthropologischen Gesellschaft in München.
- 1883. Eckhard, Wilhelm, Kaufmann in Lima, Peru, (von hier).
- 1883. Jung, Karl, Kaufmann, hier.
- 1883. Boulenger, George Albert, F. R. S., I. Class Assistant am British Museum (N. H.), department of Zoology, in London.
- 1883. Arnold, Ferd. Christ. Gustav, Dr., Ober-Landesgerichtsrat in München.
- 1884. Lortet, Louis, Pr., Professeur d'Histoire naturelle à la Faculté de médecine in Lvon.
- 1884. Se. Königliche Hoheit Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern, Dr. med., in Nymphenburg.
- 1884. von Koenen, Adolph, Dr., Geh. Bergrat, Professor der Geologie und Paläontologie, Direktor des geologisch-paläontologischen Museums an der Universität in Göttingen.
- 1884. Knoblauch, Ferdinand, früher Konsul des Deutschen Reiches in Noumea, Neukaledonien, (von hier).
- 1884. Miceli, Francesco, in Tunis.
- 1885. von Moellendorff, Otto Franz, Dr., Konsul des Deutschen Reiches in Manila, Philippinen.
- 1885. Flemming, Walther, Dr. med., Geh. Medicinalrat, Professor der Anatomie, Direktor des anatom. Instituts und Museums an der Universität in Kiel.
- 1886. von Bedriaga, Jacques, Dr. in Nizza.
- 1887. Ebrlich, Paul, Dr. med., Professor, Geh. Med.-Rat, Direktor des kgl. Instituts für Serumforschung und Serumprüfung in Steglitz bei Berlin.
- 1887. Schinz, Hans, Dr. phil., Professor, Direktor des Botan. Gartens in Zürich.
- 1887. Stratz, C. H., Dr. med., in Haag, Holland,
- 1887. Breuer, H., Dr., Professor in Montabaur.
- 1887. Hesse, Paul, Kaufmann in Venedig.
- 1888. Scheidel, Sebastian Alexander, Privatier in Bad Weilbach.
- 1888. von Kinnakowicz, Mauritius, Kustos der zoolog. Abteilung des Museums des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften in Hermannstadt.
- 1888. Zipperlen, A., Dr., Direktor des Zoologischen Gartens in New York.
- 1888. von Radde, Gustav, Dr., Excellenz, Wirkl. Staatsrat, Direktor des Kaukasischen Museums in Tiflis.
- 1838. Brusina, Spiridion, Dr., Professor der Zoologie und Direktor des Zoologischen National-Museums an der Universität in Agram.
- 1888. Rzehak, Anton, Privatdozent der Paläontologie und Geologie an der k. k. technischen Hochschule in Brünn.
- 1888. Karrer, Felix, k. ungarischer Rat, Volontär an der Geologisch-Paläontologischen Abteilung des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums in Wien.
- 1888. Reuss, Johann Leonhard, Kaufmann in Calcutta (von hier).
- 1889. Roux, Wilhelm, Dr. med., Professor der Anatomie und Direktor des anatomischen Instituts an der Universität in Innsbruck.
- 1889. Brandenburg, C., Ingenieur der k. ungarischen Staatsbahn in Szegedin, Ungarn.

- 1890. von Berlepsch, Hans, Graf, auf Schloß Berlepsch, Hessen-Nassau.
- 1890. Fritsch, Anton Johann, Dr., Professor der Zoologie und Kustos der zoologischen und paläontologischen Abteilung des Museums an der Universität in Prag.
- 1891. Engelhardt, Hermann, Oberlehrer am Realgymnasium in Dresden.
- 1891. Fischer, Emil, Dr. phil., Professor der Chemie an der Universität in Berlin.
- Hartert, Ernst, Curator in charge of the zoological Museum in Tring, Herts, England.
- 1891. Strubell, Adolf, Dr. phil., Privatdozent der Zoologie an der Universität in Bonn.
- 1892. von Both, Alex., Oberstleutnant z. D. in Cassel,
- 1892. Beccari, Eduard, Professor emeritus in Florenz.
- 1892. van Beneden, Eduard, Dr., Professor der Zoologie an der Universität in Lüttich, Belgien.
- 1892. Claus, Carl, Dr., Hofrat, Professor der Zoologie und vergl. Anatomie an der k. k. Universität in Wien und Direktor der k. k. Zoologischen Übungs- und Beobachtungsstation in Triest.
- 1892. Dohrn, Anton, Dr., Geh. Rat, Professor und Direktor der Zoologischen Station in Neapel.
- 1892. Engler, Heinrich Gustav Adolph, Dr., Geh. Reg.-Rat, Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens und des botanischen Museums an der Universität in Berlin.
- 1892. Fresenius, Carl Remigius, Dr. phil., Geh. Hofrat, Professor, Direktor des chemischen Laboratoriums in Wiesbaden (von hier).
- 1892. Haeckel, Ernst, Dr., Professor der Zoologie an der Universität in Jena.
- 1892. Möbius, Karl August, Dr., Geh. Reg.-Rat, Professor, Direktor der zoologischen Sammlung des Museums für Naturkunde in Berlin.
- 1892. Nansen, Fridtjof, Dr., Prof., Direktor der biologischen Station in Christiania.
- 1892. Schulze, Franz Eilhard, Dr., Geh. Reg.-Rat, Professor der Zoologie an der Universität und Direktor des Zoologischen Instituts in Berlin.
- 1892. Straßburger, Eduard, Dr. phil., Geb. Reg.-Rat, Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der Universität in Bonn.
- 1892. Suess, Eduard, Dr., Professor der Geologie, Direktor des geologischen Museums an der k. k. Universität in Wien.
- 1892. Waldeyer, Heinrich Wilhelm Gottfried, Dr. med., Geb. Medicinal-Rat, Professor der Anatomie an der Universität in Berlin.
- 1892. Lehmann, F. C., Konsul des Deutschen Reiches in Popayán, Estado de Cauca, Columbia.
- 1892. Fleischmann, Karl, Kaufmann in Guatemala.
- 1892. Bail, Carl Adolf Emmo Theodor, Dr., Professor und Oberlehrer am Realgymnasium in Danzig.
- 1892. Conwentz, Hugo Wilhelm, Dr., Professor, Direktor des westpreussischen Provinzial-Museums in Danzig.
- 1893. Verworn, Max, Dr. med., a. o. Prof. der Physiologie an der Universität in Jena.

- 1893. Koenig, Alexander Ferd., Dr. phil., Tit.-Professor, Privatdozent der Zoologie an der Universität in Bonn.
- 1893. Mauß, Fritz, Konsul des Deutschen Reiches in Puerto Cabello, Venezuela, (von hier).
- 1893. Noll, Fritz, Dr. phil., Professor der Botanik an der Universität in Bonn.
- 1893. Valentin, Jean, Dr. phil. am Museum in Buenos Aires, Argentinien, (von hier).
- 1893. Haacke, Johann Wilhelm, Dr. phil., in Berlin.
- 1894. Urich, F. W., Secretary of the Trinidad Field Naturalists' Club in Port of Spain, Trinidad.
- 1894. Koerner, Otto, Dr. med., Professor der Ohrenheilkunde an der Universität in Rostock (von hier).
- 1894. Douglas, James, President of the Copper Queen Compagny "Arizona" in New-York.
- 1894. Pagenstecher, Arnold, Dr. med., Geh. Sanitätsrat, Inspektor des königl. naturhistorischen Museums in Wiesbaden.
- 1894. Dreyer, Ludwig, Dr. phil., in Wiesbaden.
- 1894. Dyckerhoff, Rudolf, Fabrikbesitzer in Biebrich a. Rh.
- 1895. Kraepelin, Carl Mathias Friedrich, Dr., Professor, Direktor des Naturhistorischen Museums in Hamburg.
- 1895. Bolau, Cornelius C. Hch, Dr., Direktor d. Zoologischen Gartens in Hamburg.
- 1895. Kükenthal, Willy, Dr. phil., Inhaber der Ritter-Professur für Phylogenie, a. o. Professor und Prosektor des Zoologischen Instituts an der Universität in Jena.
- 1895. Seeley, Harry Govier, Professor of Geography and Lecturer in Geology in King's College in London.
- 1895. Hagen, B., Dr. med., Grossherzogl. badischer Hofrat, hier.
- 1895. Behring, Emil, Dr. med., Geh. Medicinal-Rat, Professor der Hygiene an der Universität in Marburg i. H.
- 1895. Murray, John, Dr. phil., Director of the Challenger Expedition Publications Office in Edinburgh.
- 1896. Scharff, Robert, Dr. phil., Keeper of the Science and Art Museum in Dublin (von hier).
- 1896. Buck, Emil, Dr. phil., in Konstanz (von hier).
- 1896. Bücking, Hugo, Dr. phil., Professor der Mineralogie an der Universität in Straßburg.
- 1896. Greim, Georg, Dr. phil., Privatdozent der Geologie an der technischen Hochschule in Darmstadt.
- 1896. Möller, Alfred, Dr. phil, Kgl. Oberförster in Eberswalde.
- 1896. Lepsius, Richard, Dr. phil., Geh. Hofrat, Professor der Geologie und Mineralogie an der technischen Hochschule, Inspektor der geol. u. mineral. Sammlungen am Großh. Museum u. Direktor der geologischen Landesanstalt für das Großherzogtum Hessen in Darmstadt.
- 1896. von Méhely, Lajos, Prof., Kustos des K. Nationalmuseums in Budapest.
- 1897. Born, Gustav, Dr. med., Professor und Prosektor des anatomischen Instituts an der Universität in Breslau.

# Rechte der Mitglieder.

Durch die Mitgliedschaft werden folgende Rechte erworben:

- Das Naturhistorische Museum an Wochentagen von 8—1 und 3—6 Uhr zu besuchen und Freinde einzuführen.
- Alle von der Gesellschaft veranstalteten Vorlesungen und wissenschaftlichen Sitzungen zu besuchen.
- 3. Die vereinigte Senckenbergische Bibliothek zu benutzen.

Außerdem erhält jedes Mitglied alljährlich den gedruckten Bericht.

# Auszug aus der Bibliothek-Ordnung.

- Den Mitgliedern unserer Gesellschaft sowie denen des Ärztlichen Vereins, des Physikalischen Vereins nnd des Vereins für Geographie und Statistik steht die Bibliothek an allen Werktagen von 10—1 Uhr und — Samstag ausgenommen — von 6—8 Uhr zur Benutzung offen. Das Ausleihen von Büchern findet nur in den Vormittagsstunden statt.
- 2. Das Lesezimmer ist dem Publikum zugänglich und jedermann kann daselbst Bücher zur Einsicht erhalten. Bücher, die am Abend im Lesezimmer benutzt werden sollen, müssen bis spätestens 11 Uhr am Vormittage des betreffenden Tages schriftlich bestellt sein.
- 3. Zur Entleihung von Büchern sind nur die Mitglieder der beteiligten Vereine und deren Dozenten berechtigt, und die Herren Bibliothekare sind gehalten, in zweifelhaften Fällen den Ausweis der persönlichen Mitgliedschaft durch die Karte zu verlangen.
- An ein Mitglied können gleichzeitig höchstens 6 Bände ausgeliehen werden; 2 Broschüren entsprechen 1 Band.

- 5. Die Rückgabe der Bücher an die Bibliothek hat nach 4 Wochen zu erfolgen; die Entleihungsfrist kann jedoch verlängert werden, wenn die Bücher nicht von anderer Seite in Anspruch genommen werden.
- 6. Jeder Entleiher ist verpflichtet, der von der Bibliothek an ihn ergangenen Aufforderung zur Zurückgabe unbedingt Folge zu leisten, ferner im Falle einer Reise von mehr als acht Tagen die Bücher vorher zurückzugeben, wenn auch die Entleihungsfrist noch nicht abgelaufen sein sollte.
- Auswärtige Dozenten erhalten Bücher nur durch Bevollmächtigte, welche Mitglieder unserer Gesellschaft oder eines der genannten Vereine sind und den Versand besorgen.
- Am 15. Mai jedes Jahres sind sämtliche entliehenen Bücher behufs Revision, die Anfang Juni stattfindet, an die Bibliothek zurückzuliefern.

# Geschenke und Erwerbungen.

Juni 1896 bis Juni 1897.

### I. Naturalien.

#### A. Geschenke.

### 1. Für die vergleichend-anatomische Sammlung:

Von Herrn Dr. med. J. Guttenplan hier: Menschlicher Fötus.
 Von Herrn L. Brenner hier: Skelett von *Phocaena vulgaris* L.
 Von Herrn B. Schmacker (†) in Shanghai, China: Skelett von *Alligator sinensis* Fauv.

### 2. Für die Säugetiersammlung:

- Von Herrn Albert Andreae hier: Fell von Lynchus rufus Gould und 3 Köpfe mit Geweih bezw. Gehörn von Cervus maerotis Say, Antilocapra americana Ord. und Ovis montana Geoffr. von Nordamerika.
- Von Herrn Dr. med. E. Rödiger hier: 2 schwarze Eichhörnchen, Sciurus vulgaris L. (var. nigra).
- Von der Neuen Zoologischen Gesellschaft hier: Felis maniculata Rüpp, 2., Sciurus palmarum L. & u. 2.
- Von Herrn Prof. Dr. L. Edinger hier: Phalangista vulpina Desm. Σ.
- Von Herrn Prof. Dr. O. Boettger hier: 7 Fledermäuse von Schloß Vajda Hunyad, Siebenbürgen.
- Von Herrn Konsul F. C. Lehmann in Popayán, Ver. St. von Kolumbia: 4 Mäuse von Cuenca, Ecuador.
- Von Herrn Apotheker Th. Lüning in Hannover: 1 Phyllostoma von Venezuela.

## 3. Für die Vogelsammlung:

Von Herrn Stadtrat H. Flinsch hier: 1 Paradiesvogel Drepanonris albertisi cervinicauda Meyer von Neu-Guinea.

- Von Herrn Baron Alb. v. Reinach hier: 1 Amblyornis subularis Sharpe von Neu-Guinea.
- Von der Neuen Zoologischen Gesellschaft hier: Platycercus elegans Lath. 3.
- Von Herrn Dr. med. E. Rödiger hier: 2 Lagopus scoticus Lath. & u. 2.
- Von Herrn Direktor Aug. Siebert hier: Nest eines Webervogels.
- Von Herrn Forstmeister Ad. Rörig hier: Einige Nester von Singvögeln.

### Für die Lokalsammlung:

Von Herrn Brentano jun. hier: Cerchneis tinnunculus L. 3 u. 2. Von Herrn Chr. Fahlberg hier: 1 Scolopax rusticola L., Nestvogel.

### 4. Für die Reptilien- und Batrachiersammlung:

- Von Herrn A. Seitz in Hamburg: Bufo marinus L., Hyla crepitans Wied und Oxyrrhopus neuwiedi D. B. von der Insel Tobago, Westindien.
- Von Herrn Konsul G. von Schröter in San José, Costa Rica:
  Enyalius catenatus Wgm. Q. 2 Anisolepis undulatus Wgm.,
  Ophiodes striatus Spix, Amphisbaena steindachneri Strauch,
  Xenodon merremi Wgl., Rhadinaea occipitalis Jan, 2 Liophis
  almadensis Wgl., L. typhlus L. und L. poecilogyrus Wied, 2
  Philodryas schotti Schlg., Oxyrrhopus rhombifer D. B.,
  3 Erythrolamprus aesculapii L. var. venustissima Wied,
  3 Apostolepis assimilis Reinh., Atractus reticulatus Blgr.
  und Homalocranium melanocephalum L. var. pallida Cope
  aus Central-Brasilien.
- Von Herrn Konsul F. C. Lehmann in Popayán, Ver. St. von Kolumbia: 8 Hylodes W-nigrum Bttgr., 4 Hyla columbiana Bttgr., 6 Nototrema marsupiatum D. B., Liophis epinephelus Cope, 6 Atractus lehmanni Bttgr. und Lachesis schlegeli Berth, aus Popayán.
- Von Herrn Dr. C. F. Jickeli in Hermannstadt: Anguis fragilis L. & mit blauen Flecken, Lacerta vivipara Jacq. und Vipera berus L. & und & von Hohe Rinne im Cibinsgebirge, Siebenbürgen.

- Von Herrn Prof. Dr. O. Boettger hier: 2 Molge alpestris Laur., 2 Lacerta muralis Laur. und 4 L. agilis L. von Ober-Tömösch, Hyla arborea L. von Hammersdorf, Bombinator pachypus Bonap. von Hermannstadt und 3 Lacerta vivipara Jacq. von Ober-Tömösch und vom Mt. Beschinen im Cibinsgebirge, Siebenbürgen, sowie Bufo vulgaris Laur., Bombinator pachypus Bonap., 4 Molge montandoni Blgr., 2 M. alpestris Laur. und Lacerta vivipara Jacq. von Azuga, Nordrumänien.
- Von Herrn Dr. Ed. Fleck in Azuga, Rumänien: Testudo oculifera Kuhl aus Ovamboland, S.-W.-Afrika.
- Von der Neuen Zoologischen Gesellschaft hier: Hyla versicolor Lec. & aus den östl. Ver. Staaten, Testudo horsfieldi Gray & aus Transkaspien, Scincus officinalis Laur. aus Südtunis, 2 Python sebae Gmel. aus Westafrika, Tropidonotus natrix L. var. picturata Jan und var. scutata Pall. aus S.-O.-Europa, Zamenis diadema Schlg. und Psammophis schokari Forsk. aus Südtunis, 2 Taphrometopon lineolatum Brandt aus Transkaspien, 2 Noja haje L. aus Ägypten, 2 Cerastes vipera L. aus Südtunis und C. cornutus L. Kopf aus Ägypten.
- Von Herrn Apotheker Ad. Kinkelin in Nürnberg: Lygosoma (Hinulia) tenue Gray und L. (Liolepisma) guichenoti D. B. aus Neu-Südwales.
- Von Herrn Direktor Aug. Siebert hier: Hydrus platurus L. von Java.
- Von Herrn stud, phil. Rodikorzew in Heidelberg: Salamandrella keyserlingi Dub. aus St. Katharinenburg im Ural.
- Von Herrn Dr. med. A. Zipperlen in Cincinnati, Ohio: Ophi-saurus attenuatus Cope (typ.) und 2 jung (= var. sulcata Cope), Tropidonotus ordinatus L. var. sirtatis L., Cemophora coccinea Blumenb., Homalocranium planiceps Blv. und Elaps fulcius L. aus Florida.
- Von Herrn Dr. Alfr. Voeltzkow in Berlin: Raua oxyrrhynchus Smith, 2 Hylambates maculutus A. Dum., 3 Phrynomantis bifasciata Pts., 2 Xenopus muelleri Pts. erw. und 4 Larven, 3 Mabuia comorensis Pts., 3 Chamaeleon dilepis Leach, Tropidonotus olivaceus Pts., Lycophidium capense Smith, 2 Boodon lineatus D. B., Leptodira hotamboeia Laur.,

3 Philothamnus semivariegatus Smith, 4 Hemidactylus mabuia Mor. de Jonn., Hemisus sudanensis Stdchr. und zahlreiche Rappia fulvovittata Cope aus Sansibar, Bdellophis unicolor Bttgr., Rana oxyrrhynchus Smith, 2 R. bravana Pts. und R. adspersa Bibr., Bufo regularis Rss., Tropidonotus olivaceus Pts., Leptodira hotamboeia Laur., 2 Psammophis sibilans L. und Atractaspis hildebrandti Pts, aus Wituland, 3 Hemidactylus mabuia Mor. de Jonn., 6 Phelsuma madagascariense Gray var. abbotti Stejn. 6 Ablepharus boutoni Desj. var. peroni Coct. von der Insel Aldabra, denselben mit Embryonen von der Insel Juan de Nova im Kanal von Mossambique, Mantidactylus tephracomystax A. Dum., Stumpffia psologlossa Bttgr., Phyllodactylus oriceps Bttgr., Phelsuma madagascariense Grav, Hemidactylus frenatus D. B. Q. Junge und Eier und Brookesia stumpffi Bttgr. von der Insel Sakatia bei Nossibė, Brookesia minima Bttgr., Lygodactylus madagascariensis Bttgr. Q und L. heterurus Bttgr. & und 2 Q, 6 Embryonen von Geckolepis maculata Pts., 2 Sepsina melanura Gthr., Cophyla phyllodaetyla Bttgr., 3 Polyodontophis torquatus Blgr., 2 Hemidaetylus mabuia Mor. de Jonn., 4 Phyllodactylus stumpffi Bttgr., Langaha intermedia Blgr., Tropidonotus stumpffi Bttgr., Dromicodryas quadrilineatus D. B., 2 Mimophis mahfalensis Grand., 8 Acontias hildebrandti Pts., 6 Scelotes astrolabi D. B., Zonosaurus madagascariensis Gray und 2 Z. rufipes Bttgr., zahlr, Stumpffia psologlossa Bttgr., Mantidactylus granulatus Bttgr., zahlr. Larven von M. tephraeomystax A. Dum., 6 Rappia betsileo Grand. und 2 Chamaeleon boettgeri Blgr. von der Insel Nossibé, sowie Phelsuma madagascariense Gray und 2 Typhlops braminus Daud, aus N.-W.-Madagaskar.

Von Herrn Apotheker Theod. Lüning in Hannover durch Herrn Dr. Aug. Jassoy hier: Leptodactylus pentadactylus Laur., 3 L. ocellatus L. und Hyla crepitans Wied von Ciudad Bolivar, Venezuela.

Von Herrn Ingenieur C. Nolte in Moschi bei Tanga, Deutsch-Ost-Afrika: Bufo regularis Rss. juv. von dort.

Von Herrn Rud. Henrich hier: Chelydra serpentina L. erw. 3 von Milwaukee, Wisconsin.

- Von Herrn Dr. Jean Valentin in Buenos Aires: Testudo argentina Scl. 3 aus der Argentinischen Republik.
- Von Herrn Dr. med. A. Hanau in St. Gallen, Schweiz: Tropidonotus natrix L. var. scutata Pall. vom Katzensee im Kt. Zürich und Heterodon platyrhinus Latr. aus Texas.
- Von Herrn Oberlehrer Dr. W. Schauf hier: Rhinostoma guianense Trosch, aus Venezuela.
- Von den Herren Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff in Manila und Otto Koch in Cebú, Philippinen: Stegonotus muelleri D. B., Dipsadomorphus dendrophilus var. latifasciata Blgr., Naja samarensis Pts., Typhlops ruber Bttgr., Chrysopelea ornata Shaw, Psammodynastes pulverulentus Boie, Oxyrhabdium modestum D. B., Cyclocorus lineatus Reinh., Coluber erythrurus D. B., Simotes phaenochalinus Cope, Rhacophorus leucomystax Gray, Lepidodactylus brevipes Bttgr., Megalophrys montana Wgl., Lygosoma (Liolepisma) pulchellum Gray und Gymnodactylus philippinicus Stdchr, von der Insel Samar, Polyodontophis bivittatus Blgr., Tropidonotus spilogaster Boie, Doliophis bilineatus Pts., 2 Mabuia multifasciata Kuhl und Varanus cumingi Mart, von der Insel Culion, Calamianes, 2 Ablabes philippinus Bttgr. von Samar und Culion, Typhlops braminus Daud. und Lycodon aulicus L. var. capucina Boie von der Insel Cebú, Tropidonotus spilogaster Boie aus der Prov. Nueva Ecija, Luzon, Lygosoma (Homolepida) moellendorffi Bttgr. und Cornufer corrugatus A. Dum. von der Insel Tablas, Ixalus bimaculatus Pts. von Mindanao, 10 Micrixalus natator Gthr. von Culion, Mindanao und Leyte, 4 Rana tigrina Daud, von Culion und Cebu, Rana macrodon Tschudi von der Insel Leyte, sowie Cerberus rhunchops Schud.. 2 Rana varians Blgr. und Callula picta Bibr. ohne nähere Fundortsangabe von den Philippinen.

### 5. Für die Fischsammlung:

- Von der Zoologischen Station in Neapel: Lophius piscatorius, Scorpaena scropha, Pelamys sarda.
- Von Herrn F. Reuter hier: Centrarchus aeneus.
- Von Herrn Dr. med. A. Zipperlen in Cincinnati, Ohio: 1 Fisch von Florida.

Von Herrn L. Brenner hier: Anarrhichas lupus.

Von der Biologischen Anstalt in Helgoland: Carelophus ashani.

### 6. Für die Insektensammlung:

- Von Herrn Konsul G. von Schröter in San José, Costa Rica: Eine Raupe (Sphinx?).
- Von Herrn Prof. Dr. O. Boettger hier: 2 Mantis vom Unt. Rio Madeira, S.-Amerika, Mutilla europaea L. und M. ephippium Latr. sowie Myrmosa nigra Lep. aus Siebenbürgen.
- Von Herrn B. Strubell hier: Einige Käfer von Plaboewan, O.-Java.
- Von Herrn Th. Lüning in Hannover: Ein Bockkäfer, eine Mantis und einige Raupen von Bolivar, Venezuela.
- Von Herrn D. F. Heynemann hier: 2 Tinea pelionella L. aus Argentinien (lebend hier eingeschleppt).
- Von Herrn Postsekretär Carl Scheffer hier: 48 Arten ausgeblasener Raupen.
- Von Herrn A. Weis hier: Einige Libellen und eine Anzahl der Edel-Kastanie schädlicher Käfer.

### 7. Für die Krebs- und Skorpionen-Sammlung:

- Von Herrn Baron von Rosen in Ashabad: 4 Estheria aff. dahalacensis Rüpp. von Tedschen, Transkaspien.
- Von Herrn Th. Lüning in Hannover: 1 Krabbe und 6 Skorpione von Bolivar, Venezuela.

### 8. Für die Würmersammlung:

Von Herrn J. Scherer hier: Mermis albicans, Fadenwurm (aus einer Bärenraupe).

## 9. Für die Weichtiersammlung:

Von der Zoologischen Station in Neapel: 2 Alcyonium palmatum, A. phosphorea, Pteroides spinulosus, Gorgonia carolinii, Adamsia rondeletii mit Pagurus, Anomonia sulcata, Bunodes rigidus, Cereastis aurantiaca, Asteroides calycularis, Polythoa axinellae, Eudendrium racemosum, Pennaria carolinii, Plumularia salcioides, Tubularia larynx, Tima flavilabris, Olindias müllerii, Carmarina hastata, Charybdaea marsupialis, Agalma sarsii, Apolemia avaria, Forscalia contorla, Praya diphyes, Cotylorhiza tuberculata, Rhizostoma

pulmo, Luidia ciliaris, Echinus acutus, Cucumaria plancii, Holothuria tubulosa, Stichopus regalis, Synapta digitata, Sipunculus nudus, Audouinia filigera, Chaetopterus rariopedatus, Phyllodoce raretti, Bugula purpurotineta, Eschara foliacea, Myriozoum punctatum, Salicornaria farciminoides, Lyobotryon pellucidum, Lepas anatifera, Conchoderma aurita, Botrylloides gascoi, Ascidia mentula, A. mamillata, Clavellina rissoana, Ciona intestinalis, Cynthia papillosa, Pyrosoma elegans, Salpa tilesii (solit), S, tilesii (aggregata), S. africana (solit), S. africana (aggregata), S. bicauda, Cardium aculeatum, Cutherea chione, Lithotomus dactulus, Solecurtus strigillatus, Tapes decussatus, Dentalium entalis, Cymbulia peronii, Velella spirans, Chromedoris elegans, Aplysia depilans, A. limacina, Pleurophyllidia cincata, Pleurobrancheu meckelii, Rizolia peregrina, Fisurella mediterranea, Tritonium corrugatum, Natica josephina, Carinaria mediterranea, Pterotrachea nudica, Todarotis sagittatus,

Von der Biologischen Anstalt in Helgoland: Ostrea mit Serpula und jungen geöffneten Austern, Pholas crispata, Cultellus pellucidus, Syndosmya alba, Mytilus edulis, Mactra solida, M. subtruncata, Venus orata, V. gallina, Tellina fubula, Pecten opercularis, Buccinum undatum, Natica catena, Lammellaris perspicula, Nucula nucleus, Saxicava ruyosa, Tapes pullastra, Donax vittatus, Lucinops undata, Coryphella landsburgi, Axinus flexuosus, Facelina drumondi, Acolis sp., Corymorpha nutans, Cidippe pileus, Craterolophus tethys, Arenicola piscatorum, Cyanea.

Von Herrn Dr. W. Kobelt in Schwanheim a. M.: Circa 60 Nummern thüringischer Najaden, gesammelt von O. Goldfuß, Originale zu seiner Arbeit, eine reiche Serie Landschnecken von Cypern, Alicun und Vorderasien, gesammelt von Rolle, dabei die sämtlichen Originale zu Kobelt und Rolle Supplementband zur Iconographie, eine Serie afrikanischer Deckelschnecken vom Berliner Museum durch Herrn Prof. von Wartens.

#### 10. Für die botanische Sammlung:

Von der Palmengarten-Gesellschaft hier: Ein Stamm von Phoenix reclinata.

- Vom Botanischen Garten hier: 9 Stammstücke für die Holzsammlung.
- Von Herrn Prof. Dr. F. Richters hier: Die Frucht (Sammelfrucht) von Phytelephas macrocarpa?, 6 Samen in ihrer Schale verbunden, 1 gekeimter Samen.
- Von Herrn Prof. Dr. H. Schenck in Darmstadt: Eine Kollektion von ihm selbst in Brasilien gesammelter Lianenhölzer mit merkwürdiger auf dem Querschnitt sichtbarer Struktur.
- Von Herrn P. A. Schmölder hier: Stammstücke von Saxaul (Haloxylon Ammodendron) aus den Steppen Turkmeniens und andere Steppenpflanzen.
- Von Herrn Julius Scheuer in St. Johann a. d. Saar: 1 Polyporus.
- Von Herrn Dr. Th. Körner hier: Ein Stammstück von Quebracho.
- Von Herrn Major Dr. L. von Heyden hier: Frische *Linosyris* vulgaris Cass. bei Neuenahr gesammelt.
- Von Herrn Dr. Jul. Ziegler hier: Verwachsene Mandeln.
- Von Herrn Dr. W. Kobelt in Schwanheim a. M.: Ein Querschnitt eines Zwetschenbaumstammes mit eigentümlichen Wachstumserscheinungen.
- Von der Witwe des seel. Herrn Franz Ant. Buchka: dessen hinterlassenes Herbar.
- Von Herrn Heinr, O. Herz hier: 15 Mappen getrockneter Pflanzen.
- Von Herrn Dr. A. Voeltzkow in Berlin: Ein Fruchtstand von Raphia vinifera Beanv. aus Madagaskar.
- Von Herrn Oberlandesgerichtsrat Arnold in München: Ein Faszikel seiner Lichenes exsiccati (Fortsetzung).
- Von Herrn Oberlehrer J. Blum hier: Ein Stammstück des Olivenbaumes,

### 11. Für die Mineraliensammlung:

- Von Herrn Ingenieur Askenasy hier: Großer Orthoklaskrystall von Alabamowka, N. Ekaterinenburg, Pegmatit und Granit aus der Enz bei Wildbad.
- Von Herrn Oberlehrer Blum hier: Quarzporphyr von den Windlöchern bei Wildenstein, Thüringen, Quarz von der Hohen Mark.

- Von Herrn Prof. Dr. Boettger hier: Quarzit, Küppel; Glimmersandstein, Niedernhausen; Diabasschiefer, Vockenhausen; Glimmersericitschiefer, Lorsbach; Granit, Wesserling (Vogesen); Serpentin aus Culm, Thalhorn bei Wesserling.
- Von Herrn Prof. Dr. Kinkelin hier: Quarz nach Kalkspat, Taunus; Kupfer, Lake superior.
- Von Herrn A. Koch hier: Diorit, Lindenfels.
- Von Herrn A. May hier durch Herrn Prof. Dr. Boettger: 2 Diamanten von Kimberley.
- Von Frau Prof. Dr. Noll aus dem Nachlaß ihres Gemahles: eine Kollektion kleiner Handstücke von Taunusgesteinen; einige Mineralien aus dem Taunus und von Auerbach; eine Serie Kieselzink, Weißblei, Bleiglanz, Kalkspat, Dolomit aus den Tarnowitzer Gruben; mehrere Natrolithe vom Hohentwiel; Spat- und Brauneisen von der Lahn; Hämatit, Schluchsee; Thomsonit, Dumbarton (?).
- Von Herrn F. Ritter: Chlorit in Hornblendegneiß, Hürstein (Spessart); Chlorit nach Glimmer, Molkenberg (Spessart); Chrysokoll, Georgenborn; Ehlit, Frauenstein; Manganspat, Oberneisen.
- Von Herrn Dr. Wulf, Schwerin: Künstlich gezüchtete Krystalle von Natronsalpeter, Kaliumchlorat, Nickelvitriol, Pikromerit, Rohrzucker, Borax, Alaun, Salmiak, Kupfervitriol.

### 12. Für die geologische Sammlang.

- Von Herrn Ingenieur Askenasy hier: Ein klarer Bergkrystall und ein durch Druck zerstückelter Quarz aus einem Quarzgang von Cransberg bei Usingen; einige Gesteine aus der Enz bei Wildbad, ein prachtvoller Orthoklaskrystall aus Rußland.
- Von Herrn Hch. Brach hier: Dendriten auf Taunusquarzit aus dem Morgenbachthal.
- Von Herrn Erich Spandel, Verleger in Nürnberg: Thon-Rollkugel (Amaltheenthon) aus dem vom Moritzberg kommenden Bach bei Haimendorf (bei Nürnberg), zur Erklärung der Entstehung von Thongallen.
- Von Herrn Prof. Dr. Boettger hier und Herrn Erich Spandel in Nürnberg: Ein großes Stück Taunusgneis, die Stauung oder Faltung desselben deutlich zeigend, vom Nerothal bei Wiesbaden.

- Von Herrn Prof. Dr. O. Boettger hier: Asphalt auf Rugulosenkalk von Stetten bei Ehingen a. d. Donau, diverse Gesteine aus dem Waldschacht bei der Lochmühle bei Breckenheim, darunter Graphitschiefer, ferner gekritztes Geschiebe aus der untersten Endmoräne bei Wesserling, Schleichsandstein mit Brauneisenkonkretionen, partielle oberflächliche Auslaugung zeigend, Kammgranit von Wesserlingen und Serpentin aus einem Lager im Culm von Thalhorn bei Wesserlingen in den Vogesen.
- Von Herrn Architekt Chr. L. Thomas hier: Lyditgeschiebe, die durch Transport etc. die Gestalt von Steinwaffen ähnlichen Gebilden angenommen haben.
- Von Herrn H. Becker, Lehrer in Rinteln: Kugelige Flintausscheidungen ans der Kreide, aus der Weser gebaggert, diverse Pyritkrystalle vom Tanbenberg bei Rinteln, Thoneisenkonkretionen von der Rinteler Klippe, Mergelkonkretionen von Rinteln.
- Von Herrn Werkstättenvorsteher Rendel hier durch Herrn Dr. Epstein: Ein von einem unter Hochdruck stehenden Wasserstrahl ausgehöhlter Basaltpflasterstein.
- Von Herrn Dr. Otto M. Reis, Landes-Geolog in München: Ungleiche Anwitterung von oolithischem rhätischem Plattenkalk, Drucksutnren im Muschelkalk von Partenkirchen, Großoolithbildung im Wettersteinkalk von der Zugspitze, Gaultsandstein mit Phosphoritknollen vom Grünten.
- Von Herrn Prof. Dr. med. M. Verworn in Jena: Drei Sandschliffe (Numulitenkalk) von Châr Sâodat (nördlich der Sinaihalbinsel), diverse Sandschliffe in verschiedenen Entwicklungsstadien von Djebel Nakûs bei El Tôr (Sinaiküste).
- Von Herrn Forstmeister A. Rörig hier: Culm-, Kupferschieferund Zechstein-Gesteine aus der Gegend von Thal-Ytter in Hessen, Olivin im Basalt vom Roßberg, Jüngerer Lavastrom vom Roßberg bei Marburg, Breceienbildung aus der Grenze zwischen Grünstein und Grauwacke.
- Von Herrn Prof. Dr. F. Kinkelin hier: Harnisch auf Hornblendegranit aus Süd-Tirol.
- Von Herrn Lehrer Seibt hier: Eine Konkretion aus der Kreide von Rügen.

- Von Herrn Dr. Carl Ochsenius, Konsul a. D. in Marburg: 6 selbstgemalte, große Aquarellskizzen zur Demonstration seiner Theorie von der Bildung der verschiedenen, faciell sich von einander unterscheidenden Kohlenflötze und mit letzteren wechsellagernden Sedimenten.
- Von Herrn Fritz Winter hier: Eine Tafel, auf welcher die geologischen Aeren, Systeme und ihre Unterabteilungen in ihrer Zeitfolge groß, passend für die Vorträge über historische Geologie, notiert sind.
- Von Herrn Lehrer H. Becker in Rinteln: Die Photographie von Rinteln mit der Rinteler Klippe.

### 13. Für die paläontologische Sammlung.

- Von Herrn E. Andreae-Grumbach hier: Spiriferen in Hunsrückschiefer von der Kaisergrube bei Bad Nauheim.
- Vom Städtischen Tiefbauamt hier durch Herrn Ingenieur Sattler: Geweihfragment vom Cerrus elaphus.
- Von Herrn Schwalbe hier: Blattabdrücke auf Sandsteinplatten von Münzenberg.
- Von Herrn Dr. O. M. Reis, Landesgeolog in München: Eine Suite Fossilien aus der oberen Meeresmolasse von Teisendorf, eine solche aus dem obersenonen Grünsandstein und dem Pattenauer Mergel vom Strallauer Eck bei Tölz, ferner Pachumegalodon crassus aus dem Liaskalk von Valle del Paradiso bei Verona, eine größere Zahl von Lithiotis loppeana von ebendaselbst und ein an Fossilien reiches Stück aus dem mitteleocänen, glaukonitischen Kalk von den Fähnern. Orbitulina concava aus dem Conoman von Hindelang, Caprotina ammonea aus dem Caprotinenkalk, Inoceramus concentricus aus dem Gault vom Grünten, aus dem Rhât des Langewiesgraben bei Garmisch: Fleckenmergelkalk, rätselhafte Spuren, Monophyllites planorboides, Choristoceras marshi, Pecten acuti-auritus, Cassianella speciosa, Protocardia rhaetica, Cyclostreon intusstriatum, Hinnites schathäutli, Cardita austriaca, C, multiradiata, Alectryonia haidingeriana, Pholadomya lagenalis, Gervillia praecursor, Avicula contorta, Rhynchonella fissicostata, Rh. cornigera. Rh. subrimosa, Spiriferina emmrichi, Sp. uncınata, Spirigera oxycolpos, Terebratula pyriformis, T. gregaria, Waldheimia

norica, ferner vom Sonnenbühl bei Garmisch: Gervillia praecursor, Myophoria emmrichi, Natica rhaetica im Plattenkalk, Gervillia inflata vom Stappberg, aus den Raibler Schichten von Partenkirchen: Sphaerocodium bornemanni, aus dem Muschelkalk der Partnachklamm: Daonella parthenensis, aus dem Enkrinitenkalk von Mittenwald: zwei Platten mit Dadocrinus gracilis und Terebratula vulgaris vom Wamberg, endlich Gyroporellen im Wettersteinkalk vom Karwendelthal bei Scharnitz und Helminthoidea im Flyschsandstein von Blomberg bei Tölz.

Von Herrn Prof. Dr. F. Kinkelin hier: Land- Süßwasser- und Meereskonchylien aus einer zwischen Nagelfluebänken lagernden miocänen Mergelschichte vom Pfänderzug bei Bregenz, das Pygidium von Homalonotus crassicauda von Ems, Aristozoë von Konjeprus und Cyrtoceras aequale von Lochkow, Böhmen, ein Zapfen von Sigillaria mit Carpolithen in dem Schieferthon der Saarbrücker Gaskohle, Sphenopteris pachurhachis, Noeggerathia tenuistriata von Herborn, Spindel von Cyclopteris furcillata und Noeggerathia von Sinn, Archaeocalamitas von Uckersdorf, Sphenopteris pachurhachis von Bicken, Steinkern von Stringocephalus burtini von Paffrath, Pentamerus rhenanus von Greifenstein, Brachiopoden aus den Dogger von Calvados, Siphonalpräparat von Cyrtoceras mit Cardiola interrupta und Hercinella aus böhmischem Silur, Endoceras vaginatum von Esthland, Tentaculites von Thüringen und vom Westerwald, Clymenia mit Dorsalsipho und Suturlinie von Medenbach, Phacops cryptophthalmus von Ahausen.

Von Herrn Prof. Dr. O. Boettger hier: Spongien, Brachiopoden und Ammoniten aus dem unteren weißen Jura von den Lochen und von Bittenhalde bei Thieringen, diverse Fossilien aus dem mittleren Lias von der Station Zollern und von Balingen, Ammonites raricostatus von Balingen, Fucoidenplatte aus Lias a von Endingen und Isastraea aus dem braunen Jura & von Hohenzollern, Pectunculus obovatus aus dem Rupelthon von Damerskirch, Melania muricata von Mühlhausen, Cyrena semistriata über den Insektensteinmergel von Brunnstadt, diverse Fossilien aus dem Melanienkalk von Brunnstadt, Fossilien aus dem oberoligocänen Kalk von Altkirch.

- Von Herrn Dr. med. Carl Gerlach in Hongkong: Nummnliten und Ostreen von Adelholzen bei Traunstein, diverse Ammoniten aus dem Lias vom Hochfellu bei Traunstein.
- Von Herrn D. F. Heynemann hier: Ein prachtvolles Exemplar von *Natica grandis* und ein planulater Ammonit aus dem Kimmeridge von Kelheim.
- Von Herrn Oberpostsekretär a. D. Ankelein hier: Spirifer aff. hystericus und Chonetes dilatata von Oppershofen und eine Blätterplatte von Münzenberg.
- Von Herrn J. von Arand hier: Eine *Melania escheri* aus einem 13 m tiefen Brunnenschacht zwischen Ginnheim und Eschersheim.
- Von Herrn Gastwirt Jaeger in Münzenberg: Ein Palmenwedel und eine versteinerte Nuß, letztere ein bis dahin in Münzenberg noch nicht gefundenes Fossil, durch Herrn Prof. Dr. Richters.
- Von Herrn Forstmeister Ad. Rörig hier: Halysites catenularia als Geschiebe und ein Farnblatt aus dem Carbon von Ilmenau und von Wildungen.
- Von Frau Professor Türk hier: Ein Korallenstock aus dem oberdevonen Kalk von Langen-Aubach.
- Von Herrn Oberprimaner Reichard hier: Der Hohlabdruck eines Tannenzapfens von Münzenberg.
- Von Herrn Primaner Paul Wirsing hier: Ein versteinertes Tannenzäpfchen von Münzenberg.
- Von Herrn Prof. Dr. F. Richters hier: Ein Abdruck eines Blattes und eines Tannenzapfens im Blättersandstein von Münzenberg.
- Von Herrn Rentner Carl Goetzger in Lindau am Bodensee:
  Eine größere Suite Brachiopoden aus dem Bergkalk von
  der Sassenbay auf Spitzbergen, verkieselte Stämme vom
  Eisfjord (Sassenbay) und Steinkohle von oberhalb der
  Adventsbay, durch Prof. Dr. Kinkelin.
- Von Herrn Richard Paalzow in Nürnberg: Eine aus 56 Arten bestehende Sammlung von Fossilien aus der mittleren Kreide von Perte du Rhône und aus der unteren Kreide des Salève und vom Fuß des Jura.
- Von Herrn Dr. G. Greim, Privatdozent in Darmstadt: Pentamerus rhenanus im Quarzit von Greifenstein, Spirifer arduennensis

- von Oppershofen, Cypridinen, Trilobiten und Bivalven aus dem Cypridinenschiefer von Weilburg a. d. Lahn.
- Von Herrn Dr. Keilhack, königl. Landesgeolog in Berlin: Früchte mit Samen von Stratiotes aloides von Fürstenflagge bei Gollnow, Kreis Naugard.
- Von Herrn Konsul F. C. Lehmann in Popayan, Ver. St. von Kolumbia: Eine Suite hübscher Blattabdrücke auf Kalksinter von U. S. Columbia. S.-Amerika.
- Von Fränlein Kleyer hier: Diverse Skelettreste von Ursus spelaeus ans der Bransteinhöhle bei Streitberg.
- Von Prof. Dr. von Ihering, Direktor des Museums in São Paulo, Brasilien: Eine wertvolle Suite Fische von Taubaté.
- Von Herrn H. Roos in Karlsruhe: Einige Lima striata aus dem Muschelkalk von Grötzingen bei Durlach.
- Von Herrn C. Brandenburg, Oberingenieur an der königl.
  ungarischen Staatsbahn in Szeged: Eine wertvolle Suite
  Ammoniten aus dem Dogger von Swinitza, 3 Cyclobites und
  2 Biradiolites aus der oberen Kreide von Cereviè in Syrmien,
  Cardien aus den Congerienschichten von Königsgnad im
  Banat und zahlreiche glatte Paludinen aus den unteren
  Paludinenschichten von Cereviè, endlich ein Stück Sandstein mit Fossilieu von Radmanest.
- Von Herrn Dr. A. Weiß in Weimar und Herrn Prof. Dr. O. Boettger hier: Plistocäne Konchylien von Burgtonna.
- Von den Herren Prof. L. von Méhely und Direktor Emil Rombauer in Kronstadt, Siebenbürgen: Kiefer mit Zähnen, lose Zähne und zahlreiche Skeletteile von *Ursus spelaeus* aus der Almáser Höhle, durch Herrn Prof. Boettger.
- Von Herrn Oberlehrer Dr. Suchier in Höchst a. M: Fische aus dem Flörsheimer Thon.
- Von dem Verein für Naturkunde in Offenbach a. M.: Gobius aus einem Brunnen an der Friedberger Warte und Schlämmrückstände aus einem Brunnen an der Pfingstweide, gesammelt von Herrn Dr. O. Boettger, durch Herrn J. Zinndorf.
- Von Herrn Ad. May hier: Eine Meletta und der Abdruck eines Tannenzapfens von Flörsheim, auch das Stück einer Septarie von ebendaher.

- Von Herrn Prof. Dr. M. Moebius hier: Ein mikroskopisches Präparat von verkalkten Charen.
- Von Herrn Gottfried Richen S. J. in Feldkirchen: Eine große Sendung fossilführenden Gaultsaudsteines von Feldkirch im Voralberg.
- Von Herrn Baron von Reinach hier: Distales Oberarmgelenk vom Mammut, Unterkieferbackenzahn von Rhinoceros, Oberkieferhälfte vom Wolf, Schulterblatt von Bison priscus und diverse Skeletteile vom Pferd aus dem diluvialen Lehm von Sossenheim. Fragment eines Mammut-Unterkiefers mit den beiden letzten Milchmolaren aus dem untersten Lehm der Ziegelei Fischer nördlich von Rödelheim.
- Von Herrn Bruno Strubell hier: Zwei Magilus antiquus und eine Mactraähnliche Muschel von der Insel Bali.
- Von Herrn Prof. Dr. A. Laubenheimer in Höchst a. M.: Vorletzter Oberkieferzahn von *Rhinoceros mercki* aus der Gegend von Trier.
- Von Herrn J. D. Schenck hier: Vom Biber der Kopf eines sehr großen Tieres und zahlreiche Skelettteile, von Bos primigenius eine Unterkieferhälfte und mehrere andere Skeletteile, vom Edelhirsch ein Unterkieferast und einige Extremitätenknochen, Stirnpartie mit Geweihfragment vom Reh und ein paar Skeletteile vom Schwein, alles aus dem Moor von der Arndtstraße, durch Herrn Prof. Richters
- Von Herrn Apotheker Oster in Neu-Weilnau im Taunus: Ein Handstück Spiriferensandstein mit Bivalven-Steinkernen von Rindelbach, durch Herrn Dr. J. Ziegler.
- Von Herrn Dr. Valentin, Geolog am National-Museum in Buenos Aires: Eine große Kollektion von Bivalven-Steinkernen der Pampasformation aus dem Hafen von Buenos Aires, ferner eine große Zahl alluvialer Muscheln von dort.
- Von Herrn Dr. Broemmes Nachlaß: Pliocäne Meeresfossilien von Griechenland, durch Herrn Dr. Kobelt.
- Von Frau Professor Noll in St. Goar: Einige Goniatiten aus dem Orthocerasschiefer, eine Calymene blumenbachi, eine Rhynchonella strigiceps von Singhofen, und eine Streptastraca longiradiata von Dillenburg.

Von Herrn Lehrer H. Becker in Rinteln a. d. Weser: Fossilien des mittleren Lias: Ammonites margaritatus, Am. capricornus mit zweierlei Pleurotomarien, Am. bechei, Am. daroci, diverse Geoden mit Ammonitenabdrücken, Am. ibex und Am. raricostatus beim Baggern aus der Weser bei Rinteln gewonnen, aus dem Kiesberg bei Veltheim Fragmente von Am. capricornus und Arieten; aus dem Dogger: eine mit Monotis echinata etc. erfüllte Platte von Eisbergen, Ammonites parkinsomi aus dem Mergel bei Exten und Bivalven von der Straße von Deckbergen nach Obernkirchen; aus dem weißen Jura: mehrere Phasianella striata, Rhynchonella pinguis, eine Nerinea suprajurensis und eine Astraea decemradiata von der Rinteler Klippe.

Von den Herren Gustav und Rudolf Dyckerhoff, Fabrikbesitzer in Biebrich a Rh.: aus den Mosbacher Sanden am Heßler: das Fragment eines Unterkiefers von Hippopotamus major mit den zwei großen Vorderzähnen und den zwei Eckzähnen, dazu gehörig noch hintere Molaren im Kieferstück steckend, ein Unterkieferast und Mittelhandknochen von Rhinoceros, ein erster wahrer Molar von Elefas trogontherii, eine Beckenhälfte von Elefas antiquus, Fragment eines Mittelfußknochen von Cervus; aus dem Hydrobienkalk am Heßler: von Palacomeryx ein paar Zähnchen, einige Astralagi, ein Metacarpus und distaler Gelenksteil vom Oberarm, von Rhinoceros das Fragment eines Unterkiefers, eine Tibia, zwei zusammengehörige Sprungbeine und ein Fersenbein, von Palaeochoerus zwei Backenzähnchen und das Coracoid eines Vogels, ferner eine Glandina inflata, ein Limnaeus pachygaster, zwei Helix mattiaca und H. moguntina, drei Clausilia bulimoides und eine Helix ramoudi.

#### B. Im Tausch erworben.

## 1. Für die Reptilien- und Batrachiersammlung:

Vom Kgl. Museum für Naturkunde in Berlin: 2 Rana angolensis Boc., Typhlops mucruso Pts. var. varia Pts., Aparallactus werneri Blgr., Atheris ceratophorus Wern., Chamaeleon fischeri Reichw. & u. Q. Ch. bitaeniatus Fisch. Qund Ch. tavetensis Stdchr. &, Lygodactylus picturatus Pts. var. septemstriata, var. quinquestriata und var. grisea Torn., Pachydactylus boulengeri Torn., Agama atricollis Pts., Mabuia megalura Pts. und Lygosoma (Riopa) modestum Gthr. aus Deutsch-Ostafrika, Agama planiceps Pts. von Walfischbai, Dentsch-Südwestafrika, und Zonurus vuttifer Reichw. von Mphome. Südafrika.

Vom Zoolog, Museum der Kgl. Forstakademie zu Hannöv.-Münden: Spelerpes belli Gray, Sceloporus torquatus var. poinsetti B. G., Gerrhonotus oaxacae Gthr. und G. kingi Gray, Cnemidophorus deppei Wgn. von Oaxaca, Mexico, und Enyalius fitzingeri Wgm. aus Brasilien.

### 2. Für die Insekten-Sammlung.

- Vom Königl Zoolog Museum in Dresden: 7 Käferarten aus Borneo, Sumatra und Kaiser-Wilhelms-Land.
- Von Herrn J. Faust in Libau: 6 K\u00e4ferarten aus Melanesien.
  Von Herrn E. Olivier in Moulins: 2 K\u00e4ferarten aus OstIndien und Tonkin.
- Vom Zoological-Museum in Tring: 4 Käferarten aus Indien, Khasis und Kaschmir.

### 3. Für die paläontologische Sammlung:

- Von Herrn Dr. P. Oppenheim in Charlottenburg: Suiten von Fossilien aus dem Mitteleocän von Mte. Postale, aus dem Unteroligocän von Gnata, aus dem Mitteloligocän von Gaas und dem Untermiocän von Moulin de Cabanne bei Dax.
- Von Herrn Professor Renevier in Lausanne: Eine interessante Sammlung aus dem Unter- und Obereocän von den Diablerets, eine Suite Blattabdrücke aus dem Aquitanien sup. von Riaz, eine Kollektion von im tongrischen Flysch der SW.- Schweiz vorkommenden rätselhaften Fossilien oder Spuren, eine Suite tierischer und pflänzlicher Reste aus dem Aquitanien von ebendaselbst, ebendaher auch Fossilien aus der Süßwasser- und Meeresmolasse und endlich noch einige Petrefakten aus der oberen Süßwassermolasse von Loele.
- Von Herrn Cardinali in Vicenza: Eine größere Kollektion Fossilien aus dem Mitteloligocan von Castel Gomberto.

#### - LXVIII -

# C. Aus Prof. Dr. W. Kükenthals Reiseausbeute.

2 Chelone imbricata L., halbw. von Ternate.

Lepidopteren, Myriopoden, Scorpione und Thelyphoniden.

Antipatharien, Clavulariiden, Xeniiden, Alcyoniiden und Alcyonaceen von Ternate, Gorgonaceen von Ternate, Oligochaeten, Gordiiden, Hydroiden und Actiniaria von Ternate.

#### D. Durch Kauf erworben.

# 1. Für die vergleichend-anatomische Sammlung:

Skelette von Felis concolor L., Tragulus stanleyanus Gray, Nesotragus kirkii, Hydrochoerus capybara L. und Schädel von Cercopithecus cynomolgus L. Erxl., Macacus sinicus Gray, Hapalemur griseus Is. Geoffr., Galago crassicaudatus Ill. Procyon cancrivorus Ill., Procyon lotor L., Galictis vittatus Desm. Naudinia binotata Gray, Lynx chaus Rüpp. und Felis tigrina Erxl.

Von Herrn Dr. Hugo Grothe in Wiesbaden: 6 Paare Gehörne von Gazella loderi und 2 Paar von Gazella dorcas.

# 2. Für die Säugetiersammlung:

Von Herrn Paul Spatz in Diemitz: Gazella loderi Gray &, G. kevella &, Canis famelicus Rüpp. \(\foats, \) Felis lybica \(\foats, \) Erinaceus deserti \(\foats \) u. \(\foats, \) Dipus jerboa, D. darricarrerei, Gerbillus hirtipes, Clenodactylus masseni.

Von Herrn Dr. Hugo Grothe in Wiesbaden: Erinaceus algirus.
Von der Neuen Zoologischen Gesellschaft hier: Cercopithecus cynomolgus L., Macacus sinicus Gray, Hapalemur griseus Geoffr. 3, Galago crassicaudatus III. 2, Procyon cancrivorus III. 3, Pr. lotor L. 2, Galictis vittatus Desm. 3, Naudinia binotata Gray 2, Herpestes pharaonis L. 3, Uncia tigris var. sondaica Fitz 2, Felis concolor L. 3, F. tigrina Erxl. 3 u. 2, Lynx chaus Rupp. 3, Dasyprocta azarae Licht., Hydrochoerus capybara L., Tragulus stanleyanus Gray 2, Nesotragus kirkii 3.

# 3. Für die Vogelsammlung:

Von Herrn E. Gerrard & Sons in London: Trichoglossus forsteni & (Temm.), Tr. mitchelli G. R. Gray & u. Q. Psitta-

- cella brehmi pallida Meyer & u. \(\xappa\), Geoffroyus sumbavensis Salvad. & u. \(\xappa\).
- Von Herrn G. A. Frank in London: Cyclopsittacus virago Hartert 2.
- Von der Neuen Zoologischen Gesellschaft hier: Crossoptilon auritum Pall. \( \begin{align\*} \text{Phasianus pictus L.} \times amherstiae \text{Leadb. } \mathcal{S}, \text{Rhynchotus rufescens} \text{Temm. } \mathcal{S}. \end{align\*}
- Von Herrn W. Schlüter in Halle a. S.: Coriphilus ultramarinus Kuhl, Chrysotis brasiliensis L., Platycercus browni (Temm.), Euplocomus nobilis Sclat. 2.

# 4. Für die Reptilien- und Batrachiersammlung:

- Von Herrn W. F. H. Rosenberg in London: Phrynonax poecilonotus Gthr. aus den Ver. St. von Kolumbien.
- Von Herrn Gustav Schneider in Basel: Nicoria spengleri Gmel. und Hemibungarus japonicus Gthr. von Okinawa, Liukiu-Inseln, und Dinodon japonicus Gthr. von Kavaguchi, Japan.
- Von Herrn Georg Hübner in Dresden: Corallus caninus L.,
  Amphisbaena fuliginosa L., Ameiva surinamensis Laur.,
  Anolis ortoni Cope und Leptodactylus typhonius Daud. vom
  unteren Rio Madeira, Amphisbaena alba L. und 5 Bufo
  typhonius L. von Manaos, 7 Tropidurus hispidus Spix,
  Bufo glaberrimus Gthr., Leptodactylus caliginosus Gir.,
  Hyla crepitans Wied und H. auraria Pts., Dendrobates
  tinctorius Schnd. und 2 Ophryoessa superciliosa L. vom
  Rio Branco, sowie zahlr. Bufo marinus L. vom unteren
  Rio Madeira, von Manaos und vom Rio Branco.
- Von Herrn Dr. Hugo Grothe in Wiesbaden: 4 Acanthodactylus scutellatus Aud. typ. und var. exigua Lat., Chalcides ocellatus Forsk. und 3 Chamaeleon vulgaris Daud. aus Tripolitanien.

#### 5. Für die Fischsammlung:

Von Herrn Dr. Hugo Grothe in Wiesbaden: Verschiedene Arten Fische aus Tripolis.

# 6. Für die Insektensammlung:

Von Herrn Dr. Hugo Grothe in Wiesbaden: K\u00e4fer und Heuschrecken aus Tripolis.

# 7. Für die Krebssammlung:

Von der Biologischen Anstalt in Helgoland: Corystes casivelaunus Crangon vulgaris & u. Q. Cr. allmanni & u. Q. Galathea squamifera, G. intermedia & u. Q. Pandalus annulicornis, Podocerus falcata, Pilumnus hirtellus, Idothea emarginata, Stenorhynchus phalangium.

Von der Neuen Zoologischen Gesellschaft hier: 1 Limulus.

# 8. Für die Weichtiersammlung:

Von Herrn Hugh Fulton in London: Helix (Xenothauma) Baroni, II. (Plectotropis) crassiuscula, II. Howesi, Nanina (Xesta) kalaoensis, N. (Hemiplecta) bonthainensis.

# 9. Für die botanische Sammlung:

Von Herrn Dr. C. Baenitz in Breslau: Herbarium europaeum (Fortsetzung).

#### 10. Für die Mineraliensammlung:

2 Diamanten, Brasilien; Schwefel, Porticara; Bleiglanz mit Blende, Kupferkies und Bitterspat, Joplin (Missouri); Silberglanz, Guanajuato, Mexiko; Millerit, Wissen a. d. Sieg; Auripigment, Mercur (Utah); Brookit, Magnet Cove; Quarz, Narushima (Japan); Magnetit, Binnenthal; Kalkspat, Joplin (Missouri); Syngenit, Kalusz; Rotblei, Beresowsk; Hübnerit, Silverton; Scheelit, Traversella; Descloysit, N.-Mexiko; weißer Granat, Wakefield (Ontario); Almandin, Fort Wrangel (Alaska); Aegirin, Magnet Cove; Apophyllit, Paterson.

# 11. Für die paläontologische Sammlung:

Fossilien aus den untercretacischen Schichten zwischen Dornbirn und Hohenems,

Sandsteinplatte, auf der Schichtfläche mit Pflanzenstengeln erfüllt, aus der Gegend von Trier.

Eine Suite Untercoblenzfossilien von Oberstadtfeld bei Daun i. d. Eifel.

Diluviale Skeletteile aus den Mosbacher Sandgruben: Stirnpartie mit Hornzapfen und Atlas von Bison priscus, die Geweihhälfte eines Hirsches, Schädel und Geweihfragmente von Alces latifrons, vom selben auch einige Oberkieferzähne, zwei zusammengehörige Schienbeinfragmente und eine Elle von Bison, ebenso ein Zehenglied und Fußwurzelknochen vom selben Tier; ein Oberarm von Rhinoceros, drei Elefantenzähne u. a. Skeletteile.

Fossilien aus dem Miocan von Bujtur.

Von der Lethaea (Dr. H. Monke) in Görlitz: aus den Badlands von Dakota ein Placenticeras placenta, und 2 Baculites ovatus, ferner Cenomanpflanzen von Ellsworth, Co. Kansas: Andromeda pfaffiana, Betulites vestii mit diversen Varietäten, Ficus inaequalis, Populus kansaseana und Sassafras cretaceum.

# 12. Für die geologische Sammlung:

Von Barth & Co., München: Tektonisches Modell von Dr. R. Schäfer, zur Demonstration von Faltenbildung, Querund Längsverwerfungen und von Denudation in einem Teile der bayerischen Alpen, etwas idealisiert.

#### 13. Für die Weichtiersammlung:

- 10 sp. (19 Ex.) Konchylien von Balante und Bonggai (cfr. Kobelt, Ber. Dresdener Museum 1896).
- 6 sp. Corbicula und Batissa vom Berliner Museum, Unio decipiens Rossm., Original zu Iconogr. N. F. 1309.
- 22 sp. (25 Ex.) Turritella, erworben von G. B. Sowerby, sämtlich in der Monographie der Gattung in Martini-Chemnitz vom Sektionär abgebildet.

# II. Bücher und Schriften.

# A. Geschenke.

(Die mit \* verschenen sind vom Autor gegeben.)

- \*Andreae, Ach., Prof., Direktor des Römer-Museums in Hildesheim: Führer durch das Römer-Museum. Abth. 1. Naturwissenschaftliche Sammlungen. C. Geologie. Allgemeine Geologie und Gesteinssammlung.
- \*Arnold, F., Dr., Ober-Landesgerichtsrat in München: Zur Lichenenflora von München.
- \*Balawelder, Ant, in Wien: Abstammung des Allseins.
- \*Barboza du Bocage, Direktor des Zool Mus. in Lissabon: Reptis de Bolama, Guiné portugueza, colligidos pelo Sr. Costa Martins, chefe interino de saude no archipelago de Cabo-Verde.
- Aves d' Africa exemplares typicos au Muséu de Lisboa.

- de Bedriaga J., Dr., in Nizza: Les Batraciens urodèles d'Europe.
- \*Berg, Carlos, Dr., Direktor des Museo Nacional in Buenos Aires: Enumeracion systematica y sinonimica de los Peces de las Costas Argentina y Uruguaya.
  - Descripciones de algunos Hemipteros heterópteros.
  - Las Guestiones de Limites.
  - -- Sobre Peces de agua dulce.
  - Dos Reptiles nuevos,
  - Hemipteros de la Tierra del Fuego.
  - Révision et description des espèces argentines et chiliennes du genre Tatochila Butl.
  - Carlos Germán Conrado Burmeister, Reseña biográfica.
  - Descripcion de tres nuevos lepidópteros.
- \*Degrange-Touzin, M. A., in Bordeaux: Note sur deux affleurements de Falun situés dans le voisinage du château du Thil à Leognan.
- \*Dependorf, Theodor: Zur Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems der Säugetiergattung Galeopithecus Pall.
- \*Depéret, M. Ch., Prof., in Lyon: Sur les phosphorites quarternaires de la région d'Uzès.
  - Résultats des feuilles paléontologiques dans le miocène supérieur de la colline de Montredon
  - Sur l'âge de la Terasse quarternaire de Villefranche.
  - Observations à propos de la note sur la nomenclature des Terrains sédimentaires par M. M. Munier-Chalmas et de Lapparent.
- \*Doflein, F. J. Th., in München: Die Eibildung bei Tubularia.
- \*Douglas, G. N.: On the Darwinian Hypothesis of Sexual Selection.
- \*Engelhardt, H., Professor in Dresden-Neustadt: Beiträge zur Paläontologie des Böhmischen Mittelgebirges.
- \*Fraas, E., Prof., in Stuttgart: Die Beilsteinhöhle auf dem Heuberg.
  - Neue Selachier-Reste aus dem oberen Lias.
  - Die Schwäbischen Trias-Saurier.
- Gartenbau-Gesellschaft in Frankfurt a. M.: Bericht des Jubiläumsjahres.
- \* Guebhard, A.: Esquisse géologique de la Commune de Mons Draguignan, 1897.
- \*Haeckel, Ernst, Prof., in Jena: Systematische Phylogenie der wirbellosen Tiere (Invertebrata) 11. Teil.
- Hagen, B., Dr., Hofrat, hier: Miquel F. A. W., Flora van Nederlandsch Indië.

  4 Bände.
- Hanau, A., Dr. med., in St. Gallen: 4 Inaugural-Dissertationen.
  - Nachtrag zu der Arbeit des Herrn Dr. Keller, Knorpel- und Knochenbildung.
- \*Hartlaub, Clemens, Dr., Helgoland: Über Reproduktion des Manubriums bei Sarsien.
- Hetzer, W. Frau, hier: Wilbelm, Unterhaltungen aus der Naturgeschichte, 15 Bände.
- \* Keidel, G. C., in Baltimore: Romance and other studies.

- \*Kinkelin, F., Dr., Prof, hier: Einige seltene Fossilien des Senckenbergischen Museums.
- \*Klein, C., Prof., in Berlin: Ein Universaldrehapparat zur Untersuchung von Dünnschliffen in Flüssigkeiten.
- \*Kobelt, W., Dr. med., in Schwanheim a. M.: Roßmäßlers Iconographie der europäischen Land- und Süßwassermollusken. N. F. Bd. 7. Lief. 5-6. Supplementband I, Lief. 5-6.
  - Studien zur Zoogeographie. Die Mollusken der paläarktischen Region.
- \*Köhler, Eug., in Gera: Nützliche Vogelarten und ihre Eier.
  \*Königl. Bayer. Staatsministerium des Innern, Geognostische
- Abteilung des Kgl. Bayer. Oberbergamtes in München: Geognostische Jahreshefte Jahrg. 8. 1895.
- Königl. Norwegische Regierung in Christiania: Den Norske Nordhavs-Expedition 1876-78. No. 38. Zoologi, Tunicata.
- \*Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel: Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen N. F. Bd. 2.
- \*Krauß, H., Dr., und Voesseler, J., Dr., in Stuttgart: Mitteilungen aus dem Naturalien-Kabinet zu Stuttgart, No. 4.
- \*Lampert, Kurt, Prof., in Stuttgart: Zur Geschichte des Königl. Naturalien-Kabinets No. 1.
  - Bericht 1894-95.
- \*Meyer, A., B., und Helm, F., in Dresden: 7. Jahresbericht der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen.
  - Bericht über die Verwaltung und Vermehrung der Königlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft 1892—93.
- \*Milani, A., Dr., in Hannöv.-Münden: Beiträge zur Kenntnis der Reptilienlunge 2. Teil.
- \*Königl. Niederländische Kolonialregierung: Description géologique de Java et Madoura von Verbeek et Fennema. 2 Bände und Atlas mit Karten.
- \*Möbius, M, Dr., Prof., hier: Beiträge zur Lehre von der Fortpflanzung der Gewächse.
- \*Oberrheinischer Geologischer Verein (durch Herrn Hofrath Clessler in Stuttgart): Berichte über die Versammlungen des oberrheinischen geologischen Vereins. 29. Versammlung zu Lindenfels i. O am 9. April 1896.
- Passavant, G., Frau Sanitätsrat, hier:
  - Koch, Carl, Vorlesungen über Dendrologie.
  - Mayr. H , Dr., Aus den Waldungen Japans.
  - Fleischer, Über Mißbildungen verschiedener Kulturpflanzen.
  - Booth,  ${\bf J}$  , Die Naturalisation ausländischer Waldbäume in Deutschland.
  - Gordon, G, Supplement to Gordons pinetum.
  - Krutina, F., Die Badische Forstverwaltung.
  - Ministerium für Elsaß Lothringen, Die Forstrente für Elsaß-Lothringen.
  - Ziegler, J., Dr., Verwachsene Buchen und verschiedene andere kleine Arbeiten zumeist botanischen Inhalts.

- Von den Erben des Frankfurter Arztes Dr. med. Joh. Peter Hieronymus Pfefferkorn (durch Herrn Senator Stadtrat Dr. von Oven): Band VI der botanischen Abteilung von Humboldts und Bonplands Reisewerk, Mimosées et autres plantes Légumineuses du nouveau continent, recueillies par M.M. A. de Humboldt et Bonpland, décrites et publiées par Ch. S. Kunth avec figures colorées par P. J. F. Turpin. Paris 1819, (Originalzeichnungen von Turpin auf Velinpapier).
- \*Philippi, R. A., Direktor des Museums in Santiago: Plantas nuevas chilenas 1896.
  - Anales del Museo Nacional de Chile, Entrega 13a Primera Seccion Zoolojia.
- v. Radde, Exc., Direktor des Kaukas. Museums in Tiflis: Bericht über das Kaukas. Museum 1894—95.
  - Die Lachse des Kaukasus.
- \*Renck, A., Prof., in Wien: Bericht der Zentral-Kommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland.
- \*Reuter, Enzio, in Helsingfors: Über die Palpen der Rhopaloceren.
- \*Römer, F., Dr., in Jena: Ergebnisse einer zoologischen Forschungsreise in den Molukken und Borneo (Besprechung des Kükenthal'schen Reisewerks).
- \*Roux, W., Prof., in Innsbruck: Neun verschiedene Arbeiten über Furchungs-
- \*v. Sachs, J., Prof., Geh. Rat, in Würzburg: Physiologische Notizen, X. Phylogenetische Aphorismen und über innere Gestaltungsursachen oder Automorphosen.
- \*Saint-Lager, Dr., in Paris: La Vigne du mont Ida et le vaccinium.
  - Les Gentianella du groupe grandiflora.
  - Les nouvelles flores de France, étude bibliographique.
- \*de Saussure, Henri, in Genf: Note supplémentaire sur le genre Hemimerus.
  - Revision du Genre Tridactylus.
- \*Selenka, E, Prof., in München: Die Rassen und der Zahnwechsel des Oran-Utan.
- \*Dr. Senckenberg'sche Stiftungs-Administration in Frankfurt a. M.: 62. Nachricht von dem Fortgang und Zuwachs der Dr. Senckenberg'schen Stiftung.
- \*Seoane, Victor López, Commissaire Royal pour l'Agriculture de l'Académie royale des Sciences in Cormña, Spanien: Sur deux nouvelles formes de Perdrix d'Espagne.
  - Révision del Catáloge de las aves de Andalucia.
  - Aves nuevas de Galicia.
- \*Snellen, P. C. T., in Rotterdam: Boekankondiging.
  - Aanteckening over eene soort van het Genus Perophora Harris,
  - Aanteckeningen over Pyraliden.
  - Notice sur une variété de la Zonosoma orbicularia.
  - o Arbeiten über ausländische Schmetterlinge.

- \*Snellen, P. C. T., in Rotterdam: A handbook of the order Lepidoptera, Beschrijving eener nieuwe soort van het genus Exotrocha Meyer and Agrotis Lederer.
- Società dei Naturalisti Siciliani: Il Naturalista Siciliano. Anno I. No. 4-12.
- \*Stossich, M., Prof., in Triest: Il genere Ascaris L.
  - Elminti trovati in un Orthagoriscus mola.
    - Richerche elmintologiche.
- \*Thilo, Otto, Dr. med., in Majorenhof bei Riga: Zur Behandlnng der Schreibstörungen.
  - Fingerübungen.
  - Die Darstellung der Knorpel- und Knochengerüste mit verdünnter Schwefelsäure.
  - Die Umbildungen an den Gliedmaßen der Fische.
- \*Turnverein in Frankfurt a. M : Bericht des Turnrats 1896.
- \*Urich, F. W., in Port of Spain: Trinidad Field Naturalists' Club. Vol. 2. No. 12.
- Valentin, J., Dr., in Buenos Aires: Bosquejo geologico de la Argentina. \*Verein für Erdknnde in Kassel: Jahresbericht 11-14.
- \*Verein für das Historische Museum in Frankfurt a. M.: 20. Jahresbericht.
- \*Voeltzkow, Alfr., Dr., in Berlin: Entwicklung im Ei von Musca vomitoria.
  - Melolontha vulgaris.
  - Aspidogaster conchicola und limacoides.
  - Über die Ei-Ablage und Embryonal-Entwickelung der Krokodile.
  - Vom Morondava zum Mangoky,
  - Besuch des Kinkoni-Gebietes in West-Madagaskar.
  - Von Reseva nach Soalala.
  - Vorläufiger Bericht über die Ergebnisse einer Untersuchung der Süßwasserfauna Madagaskars.
  - Ein Beitrag zur Kenntnis der Aalentwicklung.
  - Entovalva mirabilis.
  - Faunistische Ergebnisse einer Reise durch das Wituland mit besonderer Berücksichtigung der Süßwasserfauna.
  - West-Madagaskar auf Grund eigener Anschauung.

# B. Im Tausch erworben.

Von Akademien, Behörden, Gesellschaften, Institutionen, Vereinen u. dgl. gegen die Abhaudiungen und die Berichte der Gesellschaft.

Aarau. Aargauische Naturforschende Gesellschaft: — Alexandrien. Société Khediviale de Géographie: — Altenburg. Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes: Mitteilungen aus dem Osterlande N. F. Bd. 7.

Amiens. Société Linnéenne du Nord de la France: -

Amsterdam. Königl. Akademie der Wissenschaften:

Verhandelingen, Afd. Natuurkunde:

1. Sectie, Deel 3, No. 5-9,

Verslagen der Zittingen. 1895-96. Deel 4.

Jaarboek 1895.

7 Separata aus den Verhandelingen.

- Zoologische Gesellschaft: -

Annaberg. Annaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde: -Arnstadt. Deutsche Botanische Monatsschrift (Prof. Dr. G-Leimbach):

Deutsche Botanische Monatschrift. Jahrg. 14, No. 4-12.

15, , 1-4.

Augsburg. Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben und Neuburg (a. V.):

Bericht 32.

Aussig. Naturwissenschaftlicher Verein: -

Bahia. Istituto Geographico e Historico: -

Baltimore, Johns Hopkins' University:

Booker, W. D. A., Bacteriological and anatomical study of the summer diarrhoeas of infants.

Circulars. Vol. 15. No. 125 und 127.

, 16. , 129.

Bamberg. Naturforschende Gesellschaft: -

Basel. Naturforschende Gesellschaft:

Verhandlungen, Bd. 11, No. 2,

- und Genf. Schweizerische Botanische Gesellschaft: -

Batavia. Natuurkundige Vereenigung in Nederlandsch Indië: Naturkundig Tijdschrift. Deel 4.

Boekwerken 1895.

Voortrachten No. 1.

Supplement-Catalogus 1883-93,

- Batav. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: -

Belfast. Naturalists' Field Club:

Annual Report and Proceedings. Vol 4 Part. 5.

Report and Proceedings 1895-96.

Bergen. Bergens Museum:

Aarbog. 1896.

Sars, G. O., An Acount of the Crustacea of Norway. Isopoda.

Vol. I, Part. 3-4., Vol. II, Part. 1-2.

Berkeley. University of California: -

Berlin. Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften:

Physikalische Abhandlungen 1895. Sitzungsberichte 1896, No. 1-53.

- Deutsche Geologische Gesellschaft:

Zeitschrift. Bd. 47. Heft 4.

, 48. , 1-4.

# - LXXVII -

- Berlin. Königl. Geologische Landesanstalt u. Bergakademie: Geologische Spezialkarte von Preußen und den Thüringischen Staaten. Lief. 61, 68, 73 u. 74 nebst Erläuterungen in 21 Heften. Geologische Übersichtskarte der Gegend zwischen Taunus und Spessart. Jahrbuch. 1895.
  - Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg: Verhandlungen Jahrg. 37 und 38.
    - Gesellschaft Naturforschender Freunde: -

Bern. Naturforschende Gesellschaft:

- Neue Denkschriften Bd. 35.
- Schweizerische Naturforschende Gesellschaft:
   Verhandlungen der Schweiz. Naturf. Ges. bei ihrer Versammlung in Zürich 3-5. August 1896.
- Schweizerische Botanische Gesellschaft: -

Bistriz. Gewerbeschule: -

Böhmisch Leipa. Nordböhmischer Excursionsklub:

Mitteilungen. Jahrg. 19. No. 2-4.

, 20. , 1.

Knothe, Franz, Die Markersdorfer Mundart, ein Beitrag zur Dialektkunde Nordböhmens,

Bologna. Accademia Reale delle Scienze:

Memorie, 5 Ser. Vol. 4.

Bonn. Naturhistorischer Verein der Preuss. Rheinlande und Westfalens und des Reg.-Bez. Osnabrück:

Verhandlungen. Jahrg 52, (6. Folge. Jahrg. 2, 2, Hälfte.)

" 53. (6. " , 3, 1. " .)

Sitzungsberichte der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 1896. 1 Hälfte.

Bordeaux. Société des Sciences Physiques et Naturelles: — Boston. Society of Natural History:

Proceedings. Vol. 27, p. 1-74.

- American Academy of Arts and Sciences:

Proceedings. N. S. Vol. 23.

Braunschweig. Verein für Naturwissenschaft: -

- Herzogliche Technische Hochschule: -

Bremen. Naturwissenschaftlicher Verein:

Abhandlungen, Bd. 14. Heft 2.

Breslau. Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Kultur: Jahresbericht 73.

- Litteratur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien. Heft 4.
- Landwirtschaftlicher Zentralverein für Schlesien: -
- Verein Deutscher Studenten: -

Brisbane. Royal Society of Queensland:

Proceedings. Vol. 11. Part. 2.

, 12.

Report of the 6th Meeting of the Australian Association for the Advancement of Science. Brisbane 1895.

# - LXXVIII -

Brooklyn. Brooklyn Entomological Society: -Brünn. Naturforschender Verein:

Verhandlungen, Bd. 34-

Bericht 14. der meteorologischen Kommission 1894.

- K. K. Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landes-
- Direktion des Landes-Museums:

Annales 1895.

Brüssel (Bruxelles). Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique: -

- Société Belge de Géologie, de Paléontologie et Hydrologie:

Bulletin. Tome, 9. Fasc. 1-4.

- Société Entomologique de Belgique:

Annales. Tome 39-40. Mémoires. Vol. 3-5, 1895-96.

- Observatoire Royale: -
- Budapest, Ungar, Naturwissenschaftliche Gesellschaft: -
  - Königl Ungar. Geologische Anstalt: Mitteilungen. Bd. 11. Heft 1

Jahresbericht, 1894.

- Ungar, Geologische Gesellschaft: Földtani Közlöny. Bd. 26. Heft 1-12

Buenos Aires. Museo Nacional:

Antiguedades de Costa Rica 1896.

- Documentos relativos a la participacion de Costa Rica.
- Revista Argentina de Historia Natural: -

Caen. Société Linnéenne de Normandie:

Bulletin, Sér. 4, Vol. 9, Fasc. 2-3, Calcutta. Asiatic Society of Bengal; -

Cambridge. Museum of Comparative Zoology;

Bulletin, Vol. 28. No. 2 - 3.

, 29. , 4-6.

30. , 1 u. 3-6. Annual Report 1895-96.

Mémoirs. Vol. 22. Text und Atlas.

- Entomological Club:
- Psyche (Journal of Entomology). Vol. 7, Nr. 242-248.
- American Association for the Advancement of Science: -

Cassel. Verein für Naturkunde: -

Abhandlungen und Bericht. 41. 1895-96.

Catania. Accademia Gioenia di Scienze Naturali: Atti, Anno 73. 1896. Ser. 4. Vol. 9.

Bollettino delle Sedute. 1896. Fasc. 44-45.

Chapel Hill, N. Carolina. Elisha Mitchell Scientific Society:

Journal, 1895, Vol. 12. Part. 2.

Chemnitz. Naturwissenschaftliche Gesellschaft: Bericht. 13.

Cherbourg. Société Nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques: —

Chicago. Academy of Sciences:

Annual Report. 38, 1895. Bulletin, Vol. 2, No. 11.

Christiania. Königl. Norwegische Universität;

Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Bd. 18. Heft 1-2. Jahrbuch des norweg. meteorologischen Instituts. 1893-1895.

Barth, G., u. Dr. Guldberg, Norronaskaller, Crania antiqua in parte orientali norwegiae meridionalis inventa.

Norman, J. M., Norges arktiske Flora, I: speciel Plantetopographie. Deel 1.

II Oversigtlig Fremstilling. I. Halvdel.

Sars, G. O., Fauna norwegiae. Bd. 1.

Chur. Naturforschende Gesellschaft Graubündens: Eblin, B., Über die Waldreste des Averser Oberthales.

Jahresbericht. N. F. Bd 39, 1895-96,

Cincinnati. University of Cincinnati: -

Córdoba Academia Nacional de Ciencias de la Republica Argentina:

Boletin. Tomo 14. Entrega 3-4.

\_ 15. \_ 1a.

Danzig. Naturforschende Gesellschaft: -

Darmstadt. Verein für Erdkunde:

Notizblatt. Heft 16.

- Großherzogl. Hessische Geologische Landesanstalt:-

Delft. École Polytechnique: -

Dessau. Naturhistorischer Verein für Anhalt: -

Donaueschingen. Verein für Geschichte und Naturgeschichte:

Schriften. Heft. 9. 1896.

Dorpat. Naturforschende Gesellschaft:

Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. 2. Ser. Biologische Naturkunde. Bd. 11. Lief. 1-2.

Schriften. Bd. 9.

Sitzungsberichte Bd. 11. Heft 1-2.

Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft "Isis": Sitzungsberichte und Abhandlungen 1895. Bd. 11. Heft 2.

1896, Bd. 12. Heft 1.

Dublin. Royal Society:

Scientific Transactions. Vol. 5. Part 5-12.

, 6. , 1.

Proceedings. Vol. 8. N. S. Part. 3-4.

Düsseldorf. Naturwissenschaftlicher Verein: Mitteilungen. 1895. Heft 1-3. Edinburgh. Royal Society:

Transactions. Vol. 38, Part. 1-2.

Proceedings. Vol. 20, 1893-95. - Royal Physical Society:

Proceedings, 1895-96.

Elberfeld-Barmen, Naturwissenschaftlicher Verein: Jahres-Berichte (Festschrift 1846-96).

Erlangen. Physikalisch-medicinische Gesellschaft: Sitzungsberichte, Heft 28, 1896,

Florenz, Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamente:

Bollettino 1896. No. 250-268.

1897. , 269-272.

Indici del Bollettino 1895. No. 1.

Pubblicazioni Sezione di Scienze fisiche e Naturali 1890-91.

Sezione di medicina e archivo di anatomia normale e patologico. Vol. 4. Fasc. 1-2.

San Francisco. California Academy of Science:

Proceedings. Vol. 5. Part. 2.

Frankfurt a. M. Neue Zoologische Gesellschaft:

Der Zoologische Garten. 1896, No. 4-12. 1897, No. 1-4.

Physikalischer Verein:

Jahresbericht. 1894-95.

Ziegler u. König, Das Klima von Frankfurt.

- Freies Deutsches Hochstift: Berichte, Jahrg. 1896, Bd. 12. Heft 3-4.

**,** 1897. **,** 13. **,** 1.

- Kaufmännischer Verein: -

- Verein für Geographie und Statistik: Jahresbericht. 57-59.

— Deutscher und Österreichischer Alpenverein: — Ärztlicher Verein:

Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinalwesens, die Krankenanstalten und die öffentlichen Gesundheitsverhältnisse der Stadt

Frankfurt a. M. XXXIX. Jahrg. 1895.

- Tannus-Klub. Jahresbericht 1895.

Frankfurt a.O. Naturwissenschaftlicher Verein des Reg.-Bez. Frankfurt a.O.:

Helios. Jahrg. 13. No. 7-12. Societatum Litterae. Jahrg. 9. No. 10-12.

, 10. No. 1-6.

Frauenfeld. Thurgauische Naturforschende Gesellschaft: Mitteilungen, Heft 12.

Freiburg i. Br. Naturforschende Gesellschaft: -

Fulda. Verein für Naturkunde: -

St. Gallen. Naturwissenschaftliche Gesellschaft: Bericht. 1894 - 95.

# - LXXXI -

Geisenheim (Rheingau). Königl. Lehranstalt für Obst-, Weinund Gartenbau:

Bericht 1895-96

Genf (Genève). Société de Physique et d'Histoire Naturelle: Actes de la Société helvétique des sciences naturelles. 78, Session. Compte Rendu des Travaux de la 78, Session.

Genua (Genova). Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche:

Atti. Vol. 7. No. 2-4.

, 8. No. 1.

- Museo Civico di Storia Naturale: Annali, Vol 16.

Gießen. Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde Bericht 31.

Glasgow. Natural History Society: -

Görlitz. Naturforschende Gesellschaft: -

Göteborg. Göteborgs Kongl. Vetenskaps — och Vitterhets — Samhälles:

Handlingar. Häftet 32.

Göttingen. Universitäts-Bibliothek: -

Granville. Denison University:

Bulletin, Vol. 9. Part 1.

Graz. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; Mitteilungen. Jahrg. 1895.

Akademischer Leseverein der k. k. Universität: —
 Greifswald. Naturwissenschaftlicher Verein für Neu-Vorpommern und Rügen:

Mitteilungen. Jahrg. 28, 1896.

— Geographische Gesellschaft: —

Güstrow. Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg:-Halifax. Nova Scotian Institute of Natural Science:

Proceedings and Transactions, Vol. 9, Part 1.

Halle a.S. Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher:

Nova Acta. Bde. 52 und 55-67.

Leopoldina. Heft 32. No. 5-12.

, 33. , 1, 2, 4.

- Naturforschende Gesellschaft: -

- Verein für Erdkunde:

Mitteilungen. 1896,

Hamburg. Hamburgische Naturwissenschaftliche Anstalten (Naturhistorisches Museum):

Mitteilungen. Jahrg. 13. 1895.

- Naturwissenschaftlicher Verein:

Abhandlungen. Bd. 15.

Verein für Naturwissenschaftliche Unterhaltung:
 Verhandlungen. Bd. 9. 1894-95.

Hanau. Wetterauische Gesellschaft für die gesamte Naturkunde: -

Hannover. Naturhistorische Gesellschaft: -

Harlem. Société Hollandaise des Sciences Exactes et Naturelles: Archives Néerlandaises. Tome 30, Livr. 1-5.

- Teyler-Stiftung:

Archives. Sér. 2. Vol. 5. Part. 2.

Heidelberg. Naturhistorisch-medicinischer Verein: Verhandlungen, N. F. Bd. 5. Heft 4.

Helgoland, Biologische Anstalt: -

Helsingfors. Societas pro Fauna et Flora Fennica: Acta Societatis. Vol. 11. 1895.

Meddelanden. Vol. 22. 1896.

- Administration de l'Industrie en Finlande: -
- Société des Sciences en Finlande: -
- Commission géologique de la Finlande: Bulletin, No. 1-5. Beskrifning till Kartbladet No. 27-31 und 2 Kartenblätter. Die Entstehung uud Entwicklung des Vereins.

Hermannstadt. Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften:

> Verhandlungen und Mitteilungen. Jahrg. 45. Die Entstehung und Entwickelung des Vereins.

Hildesheim. Roemer-Museum: -

Jassy, Société de Médecins et Naturalistes: Bulletin. Tome 10. No. 2-6.

Jena. Medicinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft:

Denkschriften. Dr. Paul Semon, Zoologische Forschungsreise in Australien und dem Malayischen Archipel. Des ganzen Werkes Lief, 4-6, je 2 Hefte, Text und Atlas.

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft, Bd. 30, N. F., Bd. 23, H. 3-4. , 31. , , , 24, , 1.

Innsbruck. Naturwissenschaftlich-medicinischer Verein: Berichte Jahrg, 22, 1893-96.

Karlsruhe, Naturwissenschaftlicher Verein: -

Kiel. Naturwissenschaftl, Verein für Schleswig-Holstein: -

Königsberg. Physikalisch-ökonomische Gesellschaft: Schriften. Jahrg. 36, 1895.

Kopenhagen, Universitetets Zoologiske Museum:

Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening. Jahrg. 1896.

Krakau, Akademie der Wissenschaften:

Anzeiger, 1896. April-Juli und Oktober-Dezember.

1897. Januar-Februar.

Laibach, Müsealverein für Krain:

Mitteilungen. Jahrg. 9. No. 1-6.

Izvestja. Bd. 6. 1-6.

```
Landshut. Botanischer Verein:
         Bericht 14, 1894-95.
La Plata. Museo de La Plata:
         Revista. Tomo. 7. Part 1.
         Anales, Seccion Antropologica. 1.
Lausanne. Société Vaudoise des Sciences Naturelles
         Bulletin. Vol. 32, No. 120-122,
Leipzig. Verein für Erdkunde:
         Mitteilungen. 1895.
         Baumann, O., Dr , Die Insel Maifa.
                     Die Insel Sansibar.
     - Naturforschende Gesellschaft:
         Sitzungs-Berichte, Jahrg. 19-21, 1892-94,
Leyden. Universitäts-Bibliothek: -
     - Nederlandsche Dierkundige Vereenigung: -
         Compte Rendu des Séances du 3, Congres internation, de Zoologie,
           Tijdschrift Ser. 2. Deel IV.
Lille. Société Géologique de France: -
      - Société Biologique du Nord de la France: -
Linz. Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der Enns:
         Jahresbericht 25.
Lissabon (Lisboa). Academia Real das Sciencias:
         Jornal de Sciencias mathematicas, physicas e naturaes. Ser. 2.
            Tome 4. No. 14-16.
     - Sociedade de Geographia;
         Actas das Sessões. Vol. XV. 1895.
         Boletin. Ser. 14. No. 11-12.
                 , 15. , 1—9.
     - Direcção dos Trabalhos geologicos:
         Communicações, Tom. 3. Fasc. 1,
Liverpool. Biological Society: -
London. Royal Society:
         Philosophical Transactions. Vol. 186 A. Part 1-2.
                                Vol. 186 B. Part 1-2.
         Proceedings. Vol. 59. No. 357-358.
                             , 359-367, 369-370.
                      , 60.
                      . 61.
                             , 371-372.
         Linnean Society:
         Transactions. Zoology. Ser. 2. Vol. 6. Part 4-5.
                                      . 4.
                               , 2.
                     Botany.
                                             . 3-4.
             ,
                               , 2.
                                      , 5.
                                                2-4.
```

, 30. , 211. Botany. 31. 212 - 217.General Index of the Vol. 1-20. List of the Linnean Society.

Vol. 25. Part 161-162.

Zoology.

Journal.

- London. British Museum (Natural History), Department of Zoology: Catalogue of Birds. Vol. 24.
  - " Snakes Vol. 3.
  - " Jurassic Bryozoa 1896.
  - " Madreporaria.
  - Royal Microscopical Society:
    - Journal, 1896, Part 3-6. 1897.
  - Zoological Society:
    - Transactions. Vol. 14. Part 3.
    - Proceedings, 1896, Part 1-4.
  - List of the Vertebrated Animals new or lately living in the Gardens.
  - British Association for the Advancement of Sciences: Report of the 66, Meeting 1896,
  - Entomological Society:
- Transactions. 1896.
- St. Louis, Academy of Sciences: -
  - Missouri Botanical Garden:
    - Annual. Report. 1896,
- Louvain. La Cellule":
  - La Cellule, Recueil de Cytologie et d'Histologie générale. Bd. 12.
  - Lübeck. Geographische Gesellschaft und Naturhistorisches Museum: -
  - Lüneburg. Naturwissenschaftlicher Verein: -
- Lüttich (Liège). Société Royale des Sciences:
  - Mémoires. Sér. 2. Tome 19.
  - Société Géologique de Belgique:
- Annales. Tome 23. Livr. 3. Lund. Carolinische Universität:
  - Acta universitatis lundensis. Tome 32, 1896.
- Luxemburg, Société Royale des Sciences Naturelles et Mathématiques:
  - Publications. Tome 24.
- Lyon. Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts:
  - Mémoires. Sér. 3. Tome 3.
  - Musée d'Histoire Naturelle:
  - Archives. Tome, 6.
  - Société Linnéenne:
    - Annales, Tome 41-42, 1894-95.
  - Société Nationale d'Agriculture, Histoire Naturelle et Arts utiles: Annales. Ser. 7. Tome 3. 1894-95.
  - Association Lyonnaise des Amis des Sciences Exactes: -
- Madison (Wis.). Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters: -
- Madrid. Real Academia de Ciências: 😅 cit a 🖰 🤭 . . .

Magdeburg. Naturwissenschaftlicher Verein:

Jahresbericht und Abhandlungen. 2. Halbjahr.

Mailand. Società Italiana di Science Naturali:

Atti. Vol. 36, Fasc. 2-4.

— Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere: —

Manchester. Literary and Philosophical Society:

Memoirs and Proceedings. Vol. 11. Part. 1-2.

Mannheim. Verein für Naturkunde: -

Marburg. Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften:

Sitzungsberichte 1894-95.

Schriften Bd. 12. 6, Abhandlung.

Marseille. Musée d'Histoire Naturelle:

Annales. Tome 5, Fasc. 4., Tome 6, Fasc. 1-3 und Tome 7.

- Faculté des Sciences:

Annales. Tome 6. Fasc. 4-6.

. 8. . 1-4.

Melbourne, Public Library Museum and National Gallery: Report of the Trustees 1894-95.

 Royal Society of Victoria: Transactions, Vol. 4.

Proceedings, Vol. 7.

Mexico. Deutscher Wissenschaftlicher Verein: -

Minneapolis. Geological and Natural History Survey of Minnesota: —

Report 2, of the State Zoologist 1895.

Modena. Società dei Naturalisti: —

Montpellier. Académie des Sciences et Lettres: -

Moskan. Société Impériale des Naturalistes:

Bulletin. 1896, No. 1-3.

München. Königl. Bayerische Akademie der Wissenschaften: Abhandlungen Bd 19. Abteilung 1 und 2.

Sitzungsberichte. 1896. Heft 1, 3 und 4.

Ludwig Otto Hesse's gesamte Werke 1897.

— Botanische Gesellschaft: —

- Gesellschaft für Morphologie und Physiologie: -

Münster. Westfälischer Provinzial-Verein;

Jahresbericht 24. 1895-96.

Nantes. Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France:

Bulletin. Tome 5. No. 1., Tome 6, Nr. 1.

Neapel. R. Accademia delle Scienze Fisiche e Mathematiche:-

Zoologische Station:
 Mitteilungen. Bd. 12. Heft 3.

Neuchâtel. Société des Sciences Naturelles: -

New Haven. Connecticut Academy of Arts and Sciences: -

New York. Academy of Sciences:

Annals. Vol. 9. No. 1—3. Index zu Vol. 8.

American Museum of Natural History.
 Memoirs. Vol. 1. Part. 1—2.

Bulletin. Vol. 1-7, 1881-95, Annual Report 1871-95.

Nürnberg. Naturhistorische Gesellschaft: Abhandlungen. Bd. 10. Heft 4.

Odessa. Société des Naturalistes de la Nouvelle Russie: Tome 17 und 20.

Offenbach, Verein für Naturkunde: -

Osnabrück. Naturwissenschaftlicher Verein: Jahresbericht 11. 1895-96.

Ottawa. Geological and Natural History Survey of Canada: Annual Report. Ser. 2. Vol. 7.

Maps to accompany Annual Report. 7 Kartenblätter 556, 557 561-563, 567.

Royal Society of Canada:
 Proceedings and Transactions. Ser. 2. Vol. 1.

Padova, Società Veneto-Trentina di Scienze naturali: Bullettino. Tomo. 5. No. 2.

Paris. Société Zoologique de France: Mémoires. Tome 8, 1895, Tome 9, 1896.

Memoires, Tome 8, 1895, Tome 9, 1896. Bulletin. Tome 21.

Compte Rendu des Séances. Tome 24. 1896.

Compte Rendu des Seances. Tome 24. 1896.

 Société Géologique de France: Bulletin, Sér. 3, Tome 17, No. 9.

, 3. , 23. , 9-10.

, 3. , 24. , 3-9. , 3. , 25. , 1-2. Tome 24.

Compte Rendu des Séances. Tome 24. 1896.

Mgr. le Prince de Monaco;
 Résultats des Campagnes scientifiques, Fasc. 10-11.

Société Philomatique:
 Bulletin. Sér. 8. Tome 8. No. 1. 1895-96.
 Compte Rendu 1896. No. 14-19.

sommaire. 1896. No. 1—4.

Feuille des Jeunes Naturalistes:
Sér. 3. Année 26. No. 121—307, 309—319.
Catalogue de la Bibliothèque. Fasc. 1—21.

Passau. Naturhistorischer Verein: —

Pavia. Università di Pavia: --Perugia. Accademia Medico-chirurgica:

Annali, Vol. 9. Fasc. 1.
Atti e Rendiconti, Vol. 8. Fasc. 4.

# - LXXXVII -

St. Petersburg. Académie Impériale des Sciences:

Mémoires. Tome 42. No. 13.

- , Classe Physico-mathématique. Vol. 2. No. 1-9.
- ", ", ", 3. , 1-4 und 6.
  Bulletin. Sér. 5. Tome 3. No. 2-5, Tome 4. No. 1-5, Tome 5.
  No. 1-2.
- Annuaire du Musée zoologique 1896, No. 3-4.
- Bibliothèque de l'Université:

Scripta botanica, Tomus 5. Fasc, 11-13.

- Comité Géologique:
  - Mémoires. Vol. 13. No. 2. Vol. 15. No. 2. Bulletin. Vol. 14. No. 2-4 und 6-9.
    - . Vol. 15. No. 1-2 und 5.
- Supplément au Tome 15 des Bulletins.
- Bibliothèque géologique de la Russie.
   Orographische Karte des westlichen Teiles des Gouvernement Wjatka.
- Societas Entomologica Rossica:
   Horae Societatis Entomologicae Rossicae. Tome 30. No. 1-4.
- Kaiserl. Botanischer Garten:
   Acta Horti Petropolitani. Tome 15. No. 1.
- -- Kaiserl. Institut für Experimentelle Medicin: Archives. Tome 4. No. 4-5.
  - , 5. No. 1.
- Kaiserl, Universität (Naturforscher-Gesellschaft):
   Compte Rendu des Séances 1896. No. 4.
  - Travanx, Section de Zoologie et Physiologie. Vol. 26. 1896.
    - " Géologie et Minéralogie. " 24, 27. Livr. 1-2.
    - " Botanique. Vol. 26. 1896.
- Russisch, Kaiserl, Mineralogische Gesellschaft;
   Verhandlungen, Ser. 2. Bd. 33. Lief, 1.

Philadelphia. Academy of Natural Sciences:

Proceedings. 1896. Part 1-2.

- American Philosophical Society:
   Proceedings. Vol. 35. No. 149-151.
- The American Naturalist:
- Vol. 30. No. 354-365.
- Wagner Free Institute:
- Transactions. Vol. 4, 1896. Pisa. Società Toscana di Scienze Naturali:

Atti. Processi verbali, Vol. 10. Seite 1-200.

Posen. Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen: Zeitschrift der botanischen Abteilung. Jahrg. 3. Heft 1-3.

Prag. Deutscher Akademischer Leseverein (Lese- und Rede-

halle der Deutschen Studenten): -

— Verein Lotos: —

Pressburg. Verein für Natur- und Heilkunde: -

#### - LXXXVIII -

Regensburg. Naturwissenschaftlicher Verein:

Berichte. Heft 5. 1894-95 (Festschrift).

Reichenberg. Österreichischer Verein der Naturfreunde: - Riga. Naturforscher-Gesellschaft:

Korrespondenzblatt 39. 1896.

Rio de Janeiro. Museu Nacional de Rio de Janeiro: -

Rochester. Academy of Science:

Proceedings. Vol. 3.

Rom. Museo de Geologia dell' Università: -

- R. Comitato Geologico d'Italia:

Bollettino. Vol. 37, Sér. 3, Vol. 7, No. 1-4.

- R. Accademia dei Lincei:

Atti (Memorie). Vol. 5. Fasc. 1-12, Vol. 6. Fasc. 1-9.

- De Vescovi, Pietro, Dott .:

Zoologicae Res. A. 1. No. 2.

Rovereto. R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati:
Atti. Vol. 2. Fasc. 3-4.

Clementino Vannetti, cultore della belle arti.

Commemorazione del primo centenario dalla nascita di Antonio Rosmini.

Salem (Mass.). Essex Institution: -

San José. Museo Nacional de la Republica de Costa Rica:

Anastasio Alfario, Mammiferos de Costa Rica

Documentos No. 6 und 8.

Insectos de Costa Rica.

Moluscos terrestres y fluviatiles.

Santiago (Chile). Deutscher Wissenschaftlicher Verein:

Verhandlungen. Bd. 3. Heft 3-4.

- Société Scientifique du Chili:

Actas, Tome 5, Livr. 4, Tome 6, Livr. 1-2,

Sao Paulo. Zoologisches Museum: -

Sarajevo. Bosnisch-Herzegowinisches Landesmuseum:

Wissenschaftliche Mitteilungen. Bd. 4. Siena. Accademia dei Fisiocritici;

Atti, Ser. 4. Vol. 8. Fasc, 2-8.

Processi verbali dell' Adunanza. Vol. 7. No. 3-4.

dell' Anno accademico Seite 125-136.

Sitten (Sion). Société Murithienne du Valais: -

Stavanger. Stavanger Museum:

Aarsberetning for 1895.

Stettin. Entomologischer Verein: Entomologische Zeitung. Jahrg. 57.

Stockholm, Königl. Akademie der Wissenschaften:

Handlingar. Bd. 27.

Accessions-Katalog. 10, 1895.

Bihang, Vol. 21. Afd. 1-4. 1895-96.

Observations météorologiques Suedois. Vol. 33.

# - LXXXIX -

Stockholm. Institut Royal Géologique de la Suède:

Afhandlingar och uppsatser, Sér. A. No. 110-112, Sér. C. No. 135-159.

- , Sér. A. Beskrifning till Kartbladet Vittsjö. No. 113.
- . B. 6. No. 8 und 5 Kartenblätter,
- Entomologiska Föreningen:

Entomologisk Tidskrift. Bd. 17. No. 1-4. 1896.

- Straßburg. Kaiserl. Universitäts- und Landes-Bibliothek:
  - 15 Inaugural-Dissertationen.
     Kommission für die geologische Landes-Untersuchung von Elsaβ-Lothringen:
- Stuttgart. Verein für Vaterländische Naturkunde:
  - Jahreshefte 52.
    - Königl. Technische Hochschule: Jahres-Bericht 1895-96.
- Sydney. Academy of New South Wales:
  - Journal and Proceedings. Vol. 29.
  - Linnean Society of New South Wales:
    - Proceedings. Vol. 10. Part 4. Vol. 11. Part. 1-3.
      - Supplement to Vol. 11.
  - Australian Museum:
    - Report of the Trustees. 1895.
    - Records. Vol. 3. No. 1.
  - Department of Mines and Agriculture (Geological Survey of New. South Wales);
    - Memoirs, Paleontology No. 4-5. (Department of Mines.)

Geology No. 5.

- Throndhjem. Königl. Gesellschaft der Naturwissenschaften: Skrifter. 1894-95.
- Tokyo. Imperial University (College of Science):
  - Journal. Vol. 8. Part 2. Vol. 10. Part 1.
  - Imperial University (Medicinische Fakultät): -
  - Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde:
     Mitteilungen. Bd. 6. Heft 58, Supplementheft 3 zu Bd. 4.
- Toronto. The Canadian Institute:

Transactions. Vol. 4. Part. 2. No. 8.

Report. 1894-95.

- Trencsén. Naturwissenschaftlicher Verein des Trencséner Komitates: —
- Triest. Società Agraria:

L'amico dei Campi. 1896. No. 7—12, 1897. No. 1—3. Società Adriatica di Scienze Naturali: —

- Museo Civico di Storia Naturale: -
- Tromsö. Tromsö Museum:

Aarshefter 2.

Troppau. Naturwissenschaftlicher Verein:

Mitteilungen. 3. Vereinsjahr, No. 4-5.

Tübingen. Universitäts-Bibliothek: -

Memorie. Ser. 2. Tomo 46.
Atti. Tomo, 31. Disp. 6-15.
3. 32. 5-6.
Osservazioni meteorologiche. 1894.
- Musei di Zoologia ed Anatomia:
Bollettino. Vol. 11. No. 227-259.
Upsala. Societas Regia Scientiarum: —
Washington. Smithsonian Institution:

Turin. (Torino). Reale Accademia delle Scienze:

Tufts College, Mass .: -

Annual Report of the Bureau of Ethnology 1891-92. Proceedings of the American Association for the Advancement of Science, Springfield Meeting. Vol. 44. 1895. Smithsonian Miscellaneous Collection. Index of the genera and species of the Foraminifera, Part. 2. No. 2. Smithsonian Contributions to Knowledge, Vol. 30-32. , Hodgkins Fund. 1033-1037. - Department of the Interior: Bulletin. No. 123-126, 128-129, 131-134. North American Fauna, No. 11 und 12. - Department of Agriculture: -- Geological Survey: Annual Report, 16. Part. 1. 1894-95. Wellington, New-Zealand Institute: -Wernigerode, Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes: Schriften. Bd. 11. 1896. Wien. K. k. Akademie der Wissenschaften: Denkschriften. Bd. 62. Anzeiger, 1896, No. 15-27. 1897. , 1—12. - K. k. Geologische Landesanstalt: Abhandlungen. Bd. 18. Heft 1. Verhandlungen 1896. No. 6-18. 1897. No. 1-5. Jahrbuch. 1896. Bd. 46. Heft 1-2. , 55. , 2-4. K. k. Naturhistorisches Hof-Museum: Annalen. Bd. 10. Heft 3-4. , 11. , 2-4. Zoologisch-Botanische Gesellschaft: Verhandlungen. 1896. Bd. 46. No. 5 und 7-10. 1896. , 47. , 1—3. 1897. , 57. Heft 1. - Entomologischer Verein: Jahresbericht 7, 1896.

- Oesterreichischer Touristen-Klub (Sektion für Naturkunde):
  - Mitteilungen. Jahrg. 8.
- K. k. Zentral-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus: —
- Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse:
  - Schriften. 36. Cyclus.
- Naturwissenschaftlicher Verein an der Universität: —
   Mitteilungen. 1896.

Wiesbaden. Nassauischer Verein für Naturkunde:

Jahrbücher. Jahrg. 49.

Würzburg. Physikalisch-medicinische Gesellschaft: Verhandlungen. N. F. Bd. 30. No. 1-8. Sitzungsberichte. 1896. No. 1-5.

Zürich. Naturforschende Gesellschaft:

Vierteljahrschrift, Jahrg. 41. 1896, u. Supplement. (Festschrift.)

 Schweizerische Botanische Gesellschaft:
 Der botanische Garten und das botanische Museum der Universität Zürich. 1896.

Zweibrücken. Naturhistorischer Verein: — Zwickau. Verein für Naturkunde: Jahresbericht. 1895.

# C. Durch Kauf erworben.

# a. Vollständige Werke und Einzelschriften:

Dana, James D.: The System of Mineralogy. 6, edition.

Frank: Krankheiten der l'flanzen. Schluß.

Notes from the Levden Museum.

Parlatore, F.: Flora Italiana. Schluß (von Th. Carnel).

# b. Lieferungswerke:

Baillon: Histoire des plantes.

Beiträge zur Geologischen Karte der Schweiz.

Brefeld: Mycologische Untersuchungen.

Bronn: Klassen und Ordnungen des Tierreichs.

Chelius, C.: Erläuterungen zur Geologischen Karte d. Großherzogtums Hessen.

Ergebnisse der Plankton-Expedition.

Fauna und Flora des Golfes von Neapel.

Fritsch: Studien im Gebiete der Böhmischen Kreideformation.

Grandidier: Histoire Naturelle des Coléoptères de Madagascar.

Hempel und Wilhelm: Die Blumen und Sträucher des Waldes.

Hintze: Handbuch für Mineralogie.

Leuckart & Chun: Bibliotheca Zoologica.

Lindenschmit Sohn, L.: Altertümer unserer heidnischen Vorzeit.

Martini-Chemnitz: Systematisches Konchylien-Kabinet.

Novitates Zoologicae, a Journal of Zoology.

Paléontologie Française.

Retzius: Biologische Untersuchungen.

Sarasin, Gebr.: Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf Ceylon.

Schimper: Mitteilungen aus den Tropen.

Sclater and Tomas: The book of Antelopes. Semper: Reisen im Archipel der Philippinen.

Smith & Kirby: Rhopalocera Exotica.

Taschenberg, O., Dr.: Bibliotheca Zoologica.

Travaux de l'Expedition Castelnau: Mammifères, Reptiles, Entomologie

et Mollusques (4 Teile).

Trouessart, E. L.: Catalogus mammalium. Nova Editio.

Tryon: Manual of Conchology.

Zittel: Handbuch der Paläontologie.

Zoological Record of the Zoological Society.

#### c. Zeitschriften:

Abhandlungen der Großherzoglich Hessischen geologischen Landesanstalt.

Abhandlungen der Schweizerischen Paläontologischen Gesellschaft.

American Journal of Arts and Sciences,

Anatomischer Anzeiger.

Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg.

Annales des Sciences Naturelles (Zoologie et Botanique).

Annales de la Société Entomologique de France.

Annals and Magazine of Natural History.

Arbeiten aus dem Zoologisch-zootomischen Institut in Würzburg.

Archives de Biologie,

Archiv für Anatomie und Physiologie.

Archiv für Anthropologie.

Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere.

Archiv für mikroskopische Anatomie,

Archiv für Naturgeschichte.

Archiv für Entwicklungsmechanik.

Biologisches Centralblatt.

Botanischer Jahresbericht.

Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeographie und Pflanzen-

geschichte. Deutsche Entomologische Zeitschrift,

Geological Magazine

Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie,

Journal für Ornithologie.

Mineralogische und petrographische Mitteilungen.

Morphologisches Jahrbuch.

Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft.

Nature.

Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie,

Palaeontographica,

Quarterly Journal of the Geological Society of London.

Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie.

Zeitschrift für Ethnologie

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie,

Zoologische Jahrbücher.

Zoologischer Jahresbericht.

Zoologischer Anzeiger,

Die Anschaffungen und Geschenke des Dr. Senckenberg'schen Medizinischen Instituts, des Physikalischen, Ärztlichen und Geographischen Vereins werden ebenfalls der gemeinsamen Bibliothek einverleibt und können demnach von unsern Mitgliedern benutzt werden. Von den Zeitschriften, welche, neben den schon angeführten, der Gesellschaft zur Verfügung stehen, seien erwähnt:

# Von seiten des Dr. Senckenberg'schen Medizinischen Instituts:

Botanische Zeitung.

Flora.

Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik.

Revue générale de Botanique.

# Von seiten des Physikalischen Vereins:

Astronomisches Jahrbuch. Berlin.

Astronomische Nachrichten, Altona.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Berlin.

Chemisches Centralblatt. Leipzig.

Die Chemische Industrie. Berlin.

Dinglers Polytechnisches Journal. Stuttgart.

Electrotechnische Rundschau. Frankfurt a. M.

Elektrotechnische Zeitschrift. Berlin.

Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie. Gießen.

Jahresbericht über die Leistungen der chemischen Technologie. Leipzig.

Journal für praktische Chemie, Leipzig.

Karmarsch und Heeren, Technisches Wörterbuch.

Liebigs Annalen der Chemie. Leipzig.

Meteorologische Zeitschrift. Wien,

Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie. Leipzig.

Zeitschrift für analytische Chemie. Wiesbaden.

Zeitschrift für physikalische Chemie. Leipzig.

Zeitschrift für Instrumentenkunde. Berlin.

Zeitschrift für Mathematik und Physik. Leipzig.

# - XCIV -

# Von seiten des Ärztlichen Vereins:

Charité-Annalen. Berlin.

Annales d'Oculistique.

Annali dell'Istituto d'Igiene sperimentale. Rom.

Annales d'Hygiène.

Archiv für Hygiene.

Deutsches Archiv für klinische Medicin.

Archiv für Ohrenheilkunde.

Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie.

Archiv für Psychiatrie.

Archiv für Ophthalmologie.

Archiv für Dermatologie

Archiv für Kinderheilkunde.

Archiv für Augenheilkunde.

Archiv für Gynäkologie.

Archiv für klinische Chirurgie.

Archiv für pathologische Anatomie.

Archives italiennes de Biologie.

Beiträge zur klinischen Chirurgie.

Bulletin de l'Académie royale de Belgique.

Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde

Centralblatt für Chirurgie.

Centralblatt für Gynäkologie.

Centralblatt für praktische Augenheilkunde.

Centralblatt für Harnkrankheiten.

Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege.

Neurologisches Centralblatt,

Correspondenzblatt der schweizer Aerzte.

Fortschritte der Medicin.

Gazette médicale.

Index medicus.

Jahrbuch für Kinderheilkunde.

Schmidt's Jahrbücher der Medicin.

Jahresbericht über die Leistungen der Medicin.

Jahresbericht über die Leistungen des Militärwesens.

Jahresbericht der Ophthalmologie.

Jahresbericht über die Fortschritte der Gynäkologie.

British Medical Journal.

The Lancet.

Deutsche Medicinalzeitung.

Mémoires couronnés de l'Académie royale de Médecine de Belgique.

Monatsblätter für Augenheilkunde.

Therapeutische Monatshefte.

Guy's Hospital Reports.

Ophthalmic Hospital Reports.

Revue de Thérapeutique.

Hygienische Rundschau.

Semaine médicale.

Obstetrical Transactions.

Medico-chirurgical Transactions.

Vierteljahrschrift für Gesundheitspflege.

Vierteljahrschrift für gerichtliche Medicin.

Verhandlungen der Berliner medicinischen Gesellschaft.

Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamts.

Berliner klinische Wochenschrift.

Wiener klinische Wochenschrift.

Wiener medicinische Wochenschrift.

Deutsche medicinische Wochenschrift.

Münchener medicinische Wochenschrift.

Berliner thierärztliche Wochenschrift.

Zeitschrift für Biologie.

Zeitschrift für Chirurgie.

Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie.

Zeitschrift für klinische Medicin.

Zeitschrift für vergleichende Augenheilkunde.

Zeitschrift für Thiermedicin.

Zeitschrift für Physiologie der Sinnesorgane.

Militärärztliche Zeitschrift.

# Von seiten des Vereins für Geographie und Statistik:

Archiv für siebenbürgische Landeskunde.

Beiträge zur Sprach-, Land- und Völkerkunde von Niederländisch-Indien.

Deutsche geographische Blätter (Bremen).

Bollettino della Società geografica Italiana.

Bollettino della Società Africana d'Italia.

Boletin de la Sociedad geografica de Madrid.

Boletin del Instituto geografico Argentino.

Boletin de la Sociedad geografica de Lima.

Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa.

Bulletin de la Société géographique de Paris.

Bulletin de la Société du Nord de la France, Douai,

Bulletin de la Société de Géographie de Marseille.

Bulletin de la Société de Géographie de l'Est, Nancy.

Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Bordeaux.

Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie, Montpellier.

Bulletin de la Société géographique d'Anvers.

Bulletin de la Société Normande de Géographie, Rouen.

Bulletin de la Société de Géographie commerciale, Havre.

Bulletin der rumänischen geographischen Gesellschaft.

Le Globe.

Jahrbuch des ungarischen Karpathenvereins.

Jahrbuch des siebenbürgischen Karpathenvereins.

Jahresbericht des Vereins für siebenbürgische Landeskunde.

Jahresbericht des Vereins für Erdkunde, Dresden.

Jahresbericht der geographischen Gesellschaft von Bern.

Johrnal of the American Geographical Society, New-York.

Journal of the Geographical Society, Manchester.

Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in Hamburg.

Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in Jena.

Petermanns Mitteilungen.

Publicazioni della Specola Vaticana.

Revue de la Société géographique de Tours.

Tijdschrift van het konigl. Nederlandsch Aardrijskundig Genootschap.

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

# III. Andere Geschenke.

Von Herrn G. Speyer hier: 225 Mark als Beitrag zur Erwerbung einer biologischen Insektensammlung und eines Holzstammes mit der Riesen-Waldameise (Formica herculana) von Förster H. Gericke in Bad Reinerz.

Von den Erben des Herrn Phil. Bernh. Bonn hier: 300 Mark.

Von Herrn Major Dr. L. von Heyden hier: 2 Photographien.

Von Herrn C. Nolte in Moschi bei Tanga, Deutsch-Ost-Afrika (durch den Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung hier): 3 Photographien, Zebrafüllen und junge Gazellen von Mbuguni.

Von Herrn Dr. O. Thilo in Majorenhof bei Riga: 3 Modelle und 4 Tafeln, die Mechanik der Rückenflossen von Zeus faber, Triacanthus und Balistes veranschaulichend. Bilanz und Übersicht.

Passiva. Bilanz der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft per 31. Dezember 1896.

Aktiva.

| Mk.                                                        | _                                    | 13714 29   |                  |                                      |                    | . 13 714<br>. 20 000<br>. 8 571<br>. 35 618 | . 20 000<br>8 571<br>35 618<br>. 3 562 | 20 000<br>8 571<br>35 618<br>3 552<br>40 000 | . 20 000<br>. 8 571<br>. 35 618<br>. 3 562<br>. 40 000<br>. 10 649 | 13 714<br>20 000<br>8 571<br>35 618<br>3 868<br>3 552<br>40 000<br>10 649 | 13 714<br>20 000<br>8 571<br>35 618<br>3 868<br>3 552<br>40 000<br>10 649<br>115 713<br>16 000                          | 13 714<br>20 000<br>8 571<br>35 618<br>3 868<br>3 868<br>3 868<br>40 000<br>115 713<br>115 713<br>113 702                                                                                                            | 13 714<br>20 000<br>8 571<br>35 618<br>3 868<br>3 868<br>3 868<br>10 649<br>11 649<br>11 6713<br>11 713<br>11 713<br>11 713<br>11 713<br>11 713<br>11 713<br>11 713<br>11 713 | 13 714<br>8 6000<br>8 6000<br>8 618<br>3 6618<br>3 868<br>3 868<br>10 649<br>115 713<br>115 713<br>113 702<br>113 702<br>1 13 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 714<br>8 6000<br>8 6000<br>8 618<br>3 6618<br>3 668<br>3 662<br>40 000<br>10 649<br>115 713<br>116 000<br>113 702<br>113 702<br>113 702<br>1 634<br>47 689 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | 137                                  | -          | 2002             | 2000                                 | 2000<br>           |                                             |                                        |                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| 1                                                          |                                      | <u>ج</u>   |                  |                                      |                    |                                             |                                        |                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| ua.                                                        |                                      |            |                  |                                      | · ·                | pital-Conto                                 | pital-Conto                            | pital-Conto                                  | pital-Conto                                                        | pital-Conto                                                               | pital-Conto                                                                                                             | pital-Conto                                                                                                                                                                                                          | pital-Conto                                                                                                                                                                   | pital-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pital-Conto                                                                                                                                                   |
| rlesungen                                                  |                                      |            |                  |                                      |                    | reis-Kapita                                 | reis-Kapita                            | reis-Kapita                                  | reis-Kapita  " tal-Conto                                           | reis-Kapita<br>"<br>tal-Conto                                             | reis-Kapita  " tal-Conto s-Conto                                                                                        | reis-Kapita  reis-Kapita  ral-Conto  s-Conto                                                                                                                                                                         | reis-Kapita  " tal-Conto s-Conto                                                                                                                                              | reis-Kapita  " tal-Conto -Conto -Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | reis-Kapita " tal-Conto s-Conto Conto                                                                                                                         |
| H. Mylius-Legat für Vorlesungen für Gehalte für Ribliothek | ibliothek                            | libliothek | TOTTO CHAPTER    | Dr. Rüppell-Stiftung                 |                    | Dr. von Soemmerring-Preis-Kapital-Conto     | rring-Preis-                           | rring-Preis-                                 | nmerring-Preis-Kapit<br>nnn ""<br>-Stiftung<br>Preis-Kapital-Conto | rring-Preis- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                        | Dr. von Soemmerring-Preis-K. Dr. Tielemann von Reinach-Stiftung " Preis-Kapital-Coi M. Rapp'sche Stiftung Bose-Stiftung | Dr. von Soemmerring-Preis-Kapi<br>Dr. Tielenaann<br>von Reinach-Stiftung<br>" Preis-Kapital-Conto<br>M. Rapp'sche Stiftung<br>M. Rapp'sche Stiftung<br>Soes-Stiftung, Darlebens-Conto<br>Geschenke- und Legate-Conto | rring-Preis- ftung iis-Kapital-( iftung aarlehens-Co Legate-Con Stiftung .                                                                                                    | Dr. von Soemmerring-Preis-K.  " Treilemann " "  " Preis-Kapita-Con  M. Rapp'sche Stiftung  M. Rapp'sche Stiftung  M. Caster  M. C | rring-Preis- "tung" is-Kapital-( iftung iarlehens-Co Legate-Con Stiftung .                                                                                    |
| Legat für Vorlesun<br>für Gehalte für Bibliothek           | für Geba<br>für Biblic               | für Biblic |                  | all-Stiftung                         | - Commenter        | оещшетип                                    | Dr. Tiedemann                          | mannn<br>xch-Stiftun                         | mannn<br>sch-Stiftung<br>Preis-K                                   | mannn<br>ach-Stiftun<br>Preis-K                                           | mannn<br>ach-Stiftung<br>Preis-K<br>che Stiftur<br>ung, Darle                                                           | mannn ach-Stiftun Preis-K che Stiftur ung, Darle                                                                                                                                                                     | mannn ach-Stiftun Preis-K che Stiftur ung, Darle                                                                                                                              | mannn ch-Stiftun Preis-K che Stiftun ung, Darle und Leg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mann<br>mann<br>vch-Stiftun<br>Preis-K<br>che Stiftur<br>ung, Darle<br>rchmar-Stif<br>angs-Reser                                                              |
| I. Mylius-L                                                |                                      | Towns I    | Danielli         | r. ruppen-                           | r. von Soel        | This is                                     | r. Tiedema                             | von Reinach-Stiftung .                       | on Reinach                                                         | on Reinach Rapp'scho                                                      | on Reinach Rapp'sch Rapp'sch Rese-Stiftun                                                                               | on Reinach  Rapp'sch  Rapp'sch  Sechenke                                                                                                                                                                             | von Reinach-Stiftung .  N. Rapp'sche Stiftung .  M. Rapp'sche Stiftung .  Bose-Stiftung .  Deschenke- und Legate-Co Dr. Cretzschmar-Stiftung                                  | on Reinach  Rapp'sch  Rapp'sch  Reschenke-  r. Cretzsch  ersicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | von Reinach-Stiftun von Reinach-Stiftun M. Rapp'sche Stiftu Bose-Stiftung, Darl Geschenke- und Leg Dr. Cretzschmar-Sti Dr. Cretzschmar-Sti Kapital-Conto      |
|                                                            |                                      |            | _                |                                      |                    | Dr.                                         |                                        | -                                            | -                                                                  |                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| 2   8                                                      | 21   89                              | 18         | 8                |                                      | 8                  | 1                                           | 8                                      |                                              | •                                                                  |                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
|                                                            |                                      | 34 285     | 55 000           | 115 713                              | 217 008            | 10 000                                      |                                        | <del>1</del> 9                               | 64                                                                 | <b>3</b>                                                                  | <del>1</del> 9                                                                                                          | 79                                                                                                                                                                                                                   | 79                                                                                                                                                                            | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del>1</del> 9                                                                                                                                                |
|                                                            |                                      |            |                  |                                      | •                  | •                                           |                                        |                                              | :                                                                  |                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|                                                            | Senckenberg'sche Stiftungs - Admini- |            |                  | tung .                               |                    |                                             |                                        |                                              | .\                                                                 |                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
|                                                            | Stiftung                             | stration   |                  | Anlagen der M. Rapp'schen Stiftung . |                    |                                             |                                        |                                              |                                                                    | . \                                                                       | :\                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
|                                                            | sche ;                               |            | Hypotheken-Conto | app'sche                             | Obligationen-Conto |                                             |                                        |                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                                                                         | : , \                                                                                                                                                                                                                | : \                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . / .                                                                                                                                                         |
|                                                            | nberg's                              | on.        | Conto            | M. R8                                | -Conto             | nto .                                       |                                        |                                              |                                                                    |                                                                           | •                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                    | . \                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
|                                                            | Sencke                               | strati     | heken-           | en der                               | tionen             | Schränke-Conto                              | Kassa-Conto                            |                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|                                                            | Dr.                                  |            | pot              | ag                                   | liga               | ıräı                                        | SSa                                    |                                              |                                                                    |                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |

| Einnahmen.                                  | 1. Januar | bis | vom 1. Januar bis 31. Dezember 1896.          | Ausgaben. |    |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------|-----------|----|
|                                             | Mk.       | P.  |                                               | Mk.       | Pf |
| Kassa-Saldo am 1. Januar 1896               | 6 615     | 98  | Unkosten                                      | 4 788     | 85 |
| Beiträge der Mitglieder                     | 8 120     | 1   | Gehalte und Pensions-Zahlung                  | 7360      | 1  |
| Zinsen aus Anlagen                          | 10 979    | 20  | Vorlesungen                                   | 3 578     | 85 |
| . von der Dr. Senckenberg'schen Stif-       |           |     | Naturalien                                    | 3 435     | 0  |
| tungs-Administration                        | 1 337     | 14  | Bibliothek                                    | 3 568     | 65 |
| Erträgnis der Bose-Stiftung                 | 23 903    | 75  | Ankauf der C. Vogt'schen Bibliothek           | 35 637    | 16 |
| Geschenke z Erwerb d. Vogt'schen Bibliothek | 28 350    | 1   | Drucksachen                                   | 8 209     | 23 |
| Geschenk des Herrn G. Speyer für Naturalien | 225       | ı   | , auf Reise-Conto                             | 13 891    | 45 |
| Beiträge von 5 ewigen Mitgliedern           | 2 500     | 1   | Feuer-Versicherung                            | 232       | 45 |
| Verkauf der Abhandlungen                    | 2317      | 45  | Honorare aus der von Reinach-Stiftung         | 1 861     | =  |
| Beiträge zum Druck der Abhandlungen         | 341       | 40  | Ausschreiben des von Reinach-Preises          | 117       | 39 |
| Verkauf von Naturalien und 1 Medaille       | 81        | ı   | An die Bose-Stiftung, Zins- und Kapitalabtrag | 3 712     | 20 |
| Kellermiethe                                | 130       | 1   | Obligationen-Conto                            | 15 529    | 65 |
| Spiritus-Stener-Rückvergütung               | 36        | 30  | M. Rapp'sche Stiftung                         | 28 950    | 1  |
| Obligationen-Conto                          | 17 112    | 62  | Kassa-Saldo per 31. Dezember 1896             | 64        | 87 |
| M. Rapp'sche Stiftung                       | 28 950    | 1   |                                               |           | _  |
|                                             | 130 936   | 98  |                                               | 130 936   | 96 |
|                                             |           | _   |                                               |           |    |
|                                             |           |     |                                               |           | _  |

# Anhang.

# A. Sektionsberichte.

Herpetologische Sektion.

Die Thätigkeit des Sektionärs konzentrierte sich während des Jahres 1896/97 auf die Neuordnung, Aufstellung und Katalogisierung der Schlangensammlung und die Bestimmung und Einreihung der neuen Zugänge. Der zweite Band des Reptilkataloges, der die Ophidier enthalten wird, konnte noch nicht gedruckt werden, da große Restbestände von Schlangen noch aufgearbeitet und aufgestellt werden mußten.

Über die zahlreichen Geschenke, welche die Sammlung erhielt, ist schon auf Seite LIIft. eingehend berichtet worden. Als besonders wertvoll sollen aber an dieser Stelle nochmals hervorgehoben werden die reiche Sendung des Herrn Dr. A. Voeltzkow in Berlin aus Ostafrika und Madagaskar, die außer zahlreichen anderen kostbaren Tieren eine neue ganz schwarze Blindwühle (Bdellophis unicolor) von Wituland und einen neuen Lygodactylus (L. heterurus) enthielt, sowie die Schenkung der Herren Konsul Dr. O. Fr. v. Moellendorff in Manila und Otto Koch in Cebü, in der sich nicht weniger als fünf für die Wissenschaft neue Tiere (Calophrynus, Lepidodactylus, Lygosoma, Typhlops, Ablabes) befanden.

Von Tauschsendungen, die uns gegen gelieferte Suiten Kükenthal'scher Dubletten versprochen.worden sind, ist nur noch eine solche vom Hamburger Museum ausständig. Eine kleine Sendung wurde für das Wiener Hofmuseum zusammengestellt.

Von wissenschaftlichen Arbeiten wurden im Laufe des Jahres veröffentlicht: Mitteilungen "Über neue Kriechtiere von den Seychellen" im Zool, Anzeiger 19. Jahrg. 1896 p. 349—351 und "Über Reptilien und Batrachier aus Deutsch-Neuguinea" in Abh. u. Ber. d. Zool. u. Anthrop.-Ethnogr. Mus. zu Dresden 1896/97 No. 7. Referate über neuere herpetologische Arbeiten lieferte der Sektionär außerdem in den Jahrgängen 1896 und 1897 des "Zool. Centralblatts" und des "Zool. Gartens".

Der Verkehr der Sektion mit wissenschaftlichen Instituten beschränkte sich im Vorjahre auf die zoologischen Museen von Berlin, Dresden, Görlitz, Hamburg, Hann.-Münden, Heidelberg, Hermannstadt und Kronstadt (Siebenbürgen), London, München, Nürnberg, Pest und Wien und die hiesige Neue Zoologische Gesellschaft.

Prof. Dr. O. Boettger.

# Sektion für Insekten.

Im Jahre 1896—97 wurden die Musealbestände durchgesehen und in Ordnung gehalten. Die Sektionäre waren meist noch mit dem Präparieren, Bestimmen und Einordnen der Neuerwerbungen beschäftigt: A. Weis mit der reichhaltigen Reiseausbeute des Herrn Prof. Dr. Boettger in Siebenbürgen, Dr. von Heyden mit dem Bestimmen und Ordnen sowie mit der Fertigstellung zur Drucklegung der von Herrn Prof. Dr. Kükenthal auf den Molukken gesammelten Coleoptera, Hymenoptera und Diptera.

Dr. L. von Heyden. A. Weis.

# Sektion für Botanik.

Bei Gelegenheit der 68. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Frankfurt a. M. hatte die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft eine größere Sammlung von Formolpräparaten ausgestellt, worunter sich auch eine Anzahl in Formol konservierter Pflauzen befand. Eine kleine Broschüre von dem unterzeichneten Mitsektionär Oberlehrer Blum "Erfahrungen mit der Formolkonservierung" war den Besuchern der Ausstellung sowie einigen Abteilungen der Naturforscherversammlung gratis zur Verfügung gestellt worden. Auch auf die diesjährige Gartenbau-Ausstellung in Hamburg sind einige

pflanzlichen Gegenstände, die eigentümliche Wachstumsbildungen zeigen, sowie Früchte in Formol geschickt worden.

Unser Herbar wurde bereichert durch die Fortsetzung des Herbarium europaeum von Baenitz, durch die von dem sel. Herrn Franz Anton Buchka gesammelten Pflanzen, geschenkt von dessen Witwe, sowie durch einige Mappen getrockneter Pflanzen von Herrn H. G. Herz dahier. Unsere Hölzer-Sammlung erhielt eine wesentliche Vermehrung von Herrn Professor Dr. H. Schenck in Darmstadt durch eine Kollektion von ihm selbst in Brasilien gesammelter Lianenhölzer mit merkwürdiger, auf dem Querschnitt sichtbarer Struktur, ferner durch schöne und interessante Stammstücke aus dem botanischen Garten und aus dem Palmengarten, sowie durch Geschenke der Herren Dr. Kobelt und Dr. Th. Körner. Das ausführliche Verzeichnis der Zuwendungen siehe unter "Geschenke", Seite LVII.

Oberlehrer J. Blum. Professor Dr. M. Möbius.

Sektion für Mineralogie und Petrographie.

Herrn A. May hier verdankt die Sammlung durch die Vermittelung des Herrn Prof. Dr. Boettger zwei vortrefflich ausgebildete Diamant-Krystalle von Kimberley  $\pm \frac{0}{2} \pm \frac{\text{mOn}}{2}$  mit eingekerbten Oktaëder-Kanten. Herr Prof. Dr. Kinkelin schenkte aus seiner Privatsammlung eine Kupferplatte vom Lake superior mit einem guten Pyramidenwürfel  $\sim O_2$ , ferner Quarz nach Kalkspat, ein großes Skalenoëder  $R_3$ , frei aus Gangquarz hervorragend, von einem nicht sicher anzugebenden Fundorte im Tannus. Herr Ritter gab für die Lokalsammlung Chlorit-krystalle auf Hornblendegneiß vom Hörstein im Spessart, sowie den von ihm zuerst aufgefundenen und durch Herrn Prof. Dr. Th. Petersen analysierten Ehlit aus dem Quarzgange bei Frauenstein im Taunus.

Herr Dr. Wulf in Schwerin schenkte bei Gelegenheit der Naturforscherversammlung eine Suite seiner berühmten künstlich gezüchteten Krystalle, darunter ein klares Rhomboëder von Natronsalpeter mit den Kantenlängen 28:20:17 mm, Nickelvitriol mit  $P\cdot P\propto \cdot \frac{1}{2}\,P\cdot_0 P\cdot \infty\, P\propto \cdot \frac{2}{3}\,P\infty$ , zahlreiche große,

in Bewegung gezüchtete Rohrzuckerkrystalle  $\propto \mathbf{P} \propto \cdot_0 \mathbf{P} \cdot \mathbf{P} \propto \cdot \propto \mathbf{P} \cdot \mathbf{P} \propto \cdot \sim \mathbf{P} \cdot \mathbf{P} \propto \cdot \sim \mathbf{P}$  u. a., ferner, ebenfalls in Bewegung gezüchtet, Proben kleiner Krystalle von Borax, Alaun, Salmiak, Kupfervitriol.

Unter den durch Kauf erworbenen Mineralien sind besonders zu erwähnen: 2 Diamanten aus Brasilien, beide Durchwachsungszwillinge nach  $\infty$  O $\infty$ , der eine  $\pm \frac{O}{2} \cdot \frac{O}{2}$ , der andere  $\infty$  O $\infty \cdot \infty$  O $\frac{3}{2}$ ; ein vorzüglicher Quarzzwilling von Narushima in Japan,  $\infty$  R  $\cdot \pm$  R, symmetrisch nach P<sub>2</sub>; eine Prachtstufe des ausgezeichneten Almandin-Vorkommnisses von Fort Wrangel in Alaska, mehrere große Almandine  $\infty$  O $\cdot \infty$  O<sub>2</sub> in dunklem Glimmerschiefer eingewachsen. Von den herrlichen gelben Kalkspaten von Joplin, Jasper Co., Missouri wurden 3 Krystalle erworben, einer mit vorherrschendem R<sub>3</sub>, 2 weitere mit mehreren Skalenoëdern und Rhomboëdern.

# Sektion für Geologie und Paläontologie.

Aus den oben mitgeteilten Listen von Geschenken und von dem durch Tausch oder Kanf Erworbenen ist ersichtlich, daß die paläontologische Sammlung, wie auch die, welche allgemein geologische Erscheinungen demonstrieren soll, sich nach verschiedenen Richtungen vervollständigt hat und sich in ziemlich starkem Wachstum befindet.

Unter den durch Schenkung in unsere Sammlung gelangten Fossilien seien nur einige besonders bemerkenswerte hervorgehoben und ihrer Bedeutung nach besprochen.

Auch dieses Jahr nehmen die Petrefakten, die nns durch die Munifizenz der Herren Gustav und Rudolf Dyckerhoff, Fabrikbesitzer in Biebrich a. Rh., zugekommen sind, die erste Stelle ein, besonders nach dem wissenschaftlichen Werte der betreffenden Objekte. Wenn auch die Funde aus dem Tertiär des Heßler-Bruches dieses Jahr keine bisher unbekannten Fossilien, wie letztes Jahr, brachten, so erhielten wir doch vielfach solche, die mehr und mehr das Bild der einzelnen Arten vervollständigten. Unter den vom Heßler stammenden untermioeänen Wirbeltierresten ist z. B. jede Zunahme an Resten der drei bis vier Arten von Rhinoceronten von Wert in Rücksicht auf eine dereinstige Bearbeitung dieses Genus, soweit es damals

unsere Landschaft bewohnt hat. Das nämliche gilt auch von den Resten von *Palaeomeryx*. Unter den Konchylien ist hervorzuheben, daß eine *Helix ramondi* daselbst gefunden worden ist, die sonst als Leitfossil des oberoligocänen Landschneckenkalkes und gleichaltriger Schichten in und außerhalb Deutschlands gilt.

Großes Interesse haben auch die Skeletteile aus dem altdiluvialen Mosbacher Sand. Es war ein überraschender und wertvoller Fund, der uns heuer mehrere Reste des Hippopotamus major Cuv. brachte; sie gehören nicht allein zu den seltensten Resten im Sande bei Mosbach, sie haben auch darum erhöhtes Interesse, weil sie die nördlichste Grenze der Verbreitung des diluvialen großen Nilpferdes fixieren und uns über die klimatischen Verhältnisse zur Interglacialzeit, in der die mächtigen Sandaufschüttungen bei Mosbach erfolgten, belehren. waren nur einzelne Vorderzähne gefunden worden; wir besitzen außerdem noch zwei Sprungbeine, einen Ober- und einen Unterarm und nun neuerdings das Fragment eines Unterkiefers mit den zwei großen Vorderzähnen und den zwei Eckzähnen, außerdem in dem Fragment der einen Unterkieferhälfte die hinteren Herr August Koch hat uns bei der Restauration dieser zwei wertvollen Stücke, die in hohem Grade von Brüchen durchsetzt waren und besonders sehr mürbe Knochensubstanz besaßen, wiederum aufs beste unterstützt. Auch die Art des Vorkommens dieser zwei Kieferstücke im groben Sand war eine sehr auffällige, wie sie uns aus den Mosbacher Sanden noch nie vorgekommen war; die Fragmente steckten nämlich in Kies, der durch mulmigen Kalk locker verkittet war. In dem mulmigen Kalk befanden sich teils lose, teils im Zusammenhang mit den eingebetteten Knochen, zahlreiche kleinere Kalkkonkretionen. Wo solche auf dem Knochen aufsitzen, haben sie sich bei ihrem Wachstum auch von der Knochensubstanz Stoff angeeignet, sodaß, sobald die auf dem Knochen aufsitzende Konkretion abgelöst wurde, auf der mürben Oberfläche ein Grübchen entstand.

Von Herrn Dr. Otto M. Reis in München wurde unsere Sammlung wieder durch sehr wertvolle und reiche Suiten von Fossilien, diesmal hauptsächlich aus der alpinen Trias, bedacht; besonders ist die vollkommen bestimmte Suite fast komplett, die aus dem Rhät des Langewiesgrabens bei Garmisch stammt. In dieser Zusendung befinden sich unter anderem auch Gesteine, welche Wirkungen gewisser Gebirgsbewegungen auf dichten Kalk (Drucksuturen), ferner den Aufbau von Kalkstein durch Algen, endlich solche, die seltsame Verwitterungserscheinungen zeigen.

Von alpinen Fossilien verdanken wir Herrn Dr. med. C. Gerlach in Hongkong eine sehr interessante Suite liassischer Ammoniten von Hochfellen bei Traunstein.

Ein interessantes Objekt für die Sammlung allgemein geologischer Erscheinungen ist ein basaltischer Pflasterstein, der während zwei Stunden von einem unter Hochdruck stehenden Wasserstrahl, wahrscheinlich unter Vermittelung von Sand, tief ausgehöhlt worden ist. Das Geschenk kam uns von Herrn Werkstättenvorsteher Rendel dahier zu.

Zu den wissenschaftlich wertvollsten Gaben gehört eine neue Sendung von Herrn Prof. Dr. v. Ihering, Direktor des Museums in São Paulo in Brasilien, enthaltend mannigfaltige Fische aus der Braunkohle von Taubaté (8 Acanthopterygier und ein Rajide). So wurde das Material, das der Bearbeitung der Taubaté-Fische durch Herrn Smith Woodward, Assist. Keeper am Geol. Dep. des British Museum (N. H.) zu Grunde liegt, wesentlich bereichert.

Weiter möchten wir hervorheben, wie sehr wir es schätzen, nun auch aus der nördlichsten Insel Europas Fossilien zu besitzen; sie beweisen, welch reiche Fauna auf Spitzbergen das ziemlich seichte Meer zur Karbonzeit bewohnt hat. Diese Kollektion, die von Herrn Carl Goetzger aus Lindau in der Sassenbay gesammelt worden ist, enthält folgende Fossilien: Productus weyprecht Toula (in großer Zahl), Pr. giganteus Mart., Pr. undatus Defr., Pr. aff. Cor d'Orb., Pr. sp., Orthis resupinata Mart., Athyris lamellosa L'Eveillé, A. cf. expansa Phill., Rhynchenella cf. trilatera de Kon, Spirifer sp., Autopora sp. und Cyathophyllum sp.

Die ebenfalls in der Sassenbay gesammelten verkieselten Stammreste, deren Untersuchung zu übernehmen Herr Professor Graf zu Solms-Laubach die Güte hatte, sind leider nicht genügend gut erhalten, um sie ihrer systematischen Stellung nach zu bestimmen.

Durch die liebenswürdige Sympathie, die Herr Lehrer H. Becker in Rinteln dem Museum seiner Vaterstadt widmet, haben wir heuer Fossilien aus einer Landschaft Deutschlands erhalten, die in unserer Sammlung noch sehr schwach vertreten war; sie stammen nämlich aus den Juraschichten in der Nähe der Porta westphalica. Durch die Baggerungen in der Weser bei Rinteln ist sogar eine Zone des mittleren Lias (Margaritatus-Schicht) vertreten, die von dort noch nicht bekannt war, und die zahlreiche Ammoniten (Ammonites margaritatus, Am. capricornus, Am. bechei, Am. davoei, Am. ibex) und zwei Pleurotomarien führt.

Aus dem Boden Frankfurts selbst kannen uns aus einem in der Gegend der Arndtstraße befindlichen altalluvialen Moor durch die Bemühungen des Herrn Prof. Richters von Herrn Maurermeister J. D. Schenck eine Anzahl Reste von Bos primigenius, Cervus elaphus, Cervus capreolus und Sus scrofa zn. Durch die bisherigen diluvialen und alluvialen Funde unserer Gegend scheint es sich mehr und mehr herauszustellen, daß in den ersteren nur Bison priscus vorkommt und nur in den letzteren Bos primigenius.

Wie seit Jahren übersandte nns unser korrespondierendes Mitglied, Herr Oberingenieur C. Brandenburg in Szeged interessante Petrefakten von verschiedenen geologischen Horizonten ans den Gegenden der unteren Donau, und zwar heuer solche aus jurassischen, cretacischen und jungtertiären Schichten.

Die Sendung von Herrn Dr. J. Valentin in Buenos Aires, Bivalvensteinkerne aus der Pampasformation von Buenos Aires enthaltend, der die stratigraphische Beschreibung von Dr. Valentin beilag, hat bisher noch keinen Bearbeiter gefnuden.

Herrn Professor Dr. R. Hoernes verdanken wir die Bestimmung von Fossilien, die, von der ehemals Valentin'schen Sammlung herrührend, aus den triassischen erzführenden Kalken von Putzen und aus dem Devon von Paßeck, Riff bei Vellach, südlich von Eisenkappel stammen.

Eine wertvolle Gabe, sechs große Aquarelle, die Entwicklung von verschiedenartigen Kohlenflötzen darstellend, ist uns von Herrn Konsul Dr. C. Ochsenins in Marburg zugegangen, von dem auch die in den Abbildungen dargestellte Theorie der Kohlenflötzbildung aufgestellt worden ist. Diese liebenswürdige Gabe kommt hauptsächlich den Vorträgen über historische Geologie zu gute.

Oben gedachten wir schon einer Partie Petrefakten-Taubaté-Fische unserer Sammlung, die von einem Spezialforscher wissenschaftlich bearbeitet werden. So haben auch wieder unsere Lebacher Fische, diesmal die Pleuracanthiden, einer wissenschaftlichen Arbeit, die in unseren Abhandlungen niedergelegt ist, z. T. als Grundlage gedient ("Otto M. Reis, das Skelett der Pleuracanthiden und ihre systematischen Beziehungen").

Aus der von Dr. O. Boettger bearbeiteten eocänen Fauna von Pengaron auf Borneo gingen einige Stücke zum Vergleich an Herrn Dr. P. G. Kranse vom geologischen Reichsmuseum in Leyden. Herrn Rektor Lienenklaus in Osnabrück stellten wir die Ostracoden des Mainzer Beckens, soweit sie sich im Musenm befinden, zur Bearbeitung zur Verfügung.

An Herrn Professor H. Engelhardt in Dresden, welcher die Güte hat, die große Menge noch nicht bestimmter Tertiärpflanzen unserer Sammlung zu determinieren, gingen als erste Sendung ab die Blattabdrücke aus dem mitteloligocänen Meeresthon von Flörsheim.

Eine Bereicherung unserer cretacischen Fossilien haben wir durch die Bestimmung der Gaultpetrefakten von Klien und vom Margarethenkopf bei Feldkirch im Vorarlberg, die uns Herr Professor Gottfr. Richen S J. zusandte, erhalten; als Gegenleistung konnten wir nämlich die Formen zurückbehalten, die wir von dort noch nicht besaßen.

Im Tansch haben wir u. a. vom Geologischen Museum in Lausanne durch Herrn Professor Renevier eine recht interessante und wertvolle Sammlung von Fossilien aus allen in der südwestlichen Schweiz entwickelten Tertiärschichten — vom Mitteleocän bis zum Obermiocän — erhalten; am höchsten schätzen wir darunter die reiche Sammlung von eocänen Fossilien von den Diablerets, welche die Eocänfaunen, die wir in den letzten Jahren erworben haben, wesentlich komplettieren. Das nämliche gilt von einer schönen Tauschsendung des Herrn Dr. Paul Oppenheim in Charlottenburg aus dem Eocän und Oligocän des Vicentins und Südfrankreichs. Ans der Renevier schen Sendung heben wir weiter hervor, daß uns ans dem jüngsten Flysch, der ungefähr unserem Rupelthon gleichaltrig ist, mit Chondriten mannigfache rätselhafte Gebilde zukamen; auch die Pflanzen-Fossilien aus dem Aquitan waren uns recht erwünscht.

Durch Ankauf der vorzüglich erhaltenen Petrefakten aus den unteren Koblenzschichten von Oberstadtfeld in der Eifel hoffen wir die marine Fauna des rheinischen Devons aus jener Zeit allmählich vollständig zu erhalten. So fahren wir auch immer fort, Skeletteile von diluvialen Tieren aus den Mosbacher Gruben zu erwerben und sie zu restaurieren, um mit der Zeit die so anßerordentlich interessante Tierwelt unserer Gegend aus der frühen Interglacialzeit im Museum vertreten zu haben.

Abgesehen von der Bestimmung der undeterminiert und nen in die Sammlung gelangten Petrefakten beschäftigten die Sektionäre Änderungen in der Anfstellung. So sind u. a. die cambrischen Fossilien neu, gesondert von den silurischen, aufgestellt worden, und die bisher durch norddeutsche Fossilien vertretenen Horizonte des Unter-, Mittel- und Oberoligocäns konnten durch die neuen Erwerbungen, entsprechend der Tendenz der Anfstellung der tertiären Faunen aus süd- und süd-osteuropäischen Meeren, Brackwasser- und Süßwasserseen ersetzt werden

Die geologisch-paläontologische Sammlung wurde durch Professor Kinkelin mehrmals größeren Korporationen in zweibis dreistündigem Vortrage demonstriert; so bei der 68. Versammlung dentscher Naturforscher und Ärzte im Herbst v. J. den Mitgliedern der mineralogisch-geologischen Abteilung derselben. Bei dieser Gelegenheit widmete die Gesellschaft den Mitgliedern der Versammlung als wissenschaftliche Gabe die Abhandlung von Professor Dr. F. Kinkelin, "Über seltene Fossilien des Senckenbergischen Museums". Diese Fossilien haben dem Verfasser auch Veranlassung gegeben, darüber in zwei Vorträgen in der geologischen Abteilung der Naturforscher-Versammlung zu sprechen.1) Die Führung bei der sich daran anschließenden Exkursion nach den dilnvialen, tertiären und krystallinen Gebilden in der Umgebung von Biebrich-Wiesbaden hatten Professor Kinkelin und Dr. Schanf übernommen. Weitere Demonstrationen der Sammlung sind durch Professor Kinkelin dem naturwissenschaftlichen Ferienkurse akademisch gebildeter Lehrer, dem Verein für Geschichte und Altertums-

Siehe "Verhandlungen der Gesellsch. Deutscher Naturforscher u. Aerzte.
 Versammlung zu Frankfurt a. M." II. Teil, 1. Hälfte, S. 219 ff.

kunde in Höchst a. M.,¹) der Gewerkschaft der Holzarbeiter, der Gewerkschaft der Schneider, der der Maler und der der Spengler zu teil geworden.

Daß auch dieses Jahr die Korrespondenz eine ziemlich lebhafte war, ist schon aus dem hier Berichteten ersichtlich.

> Professor Dr. F. Kinkelin. Professor Dr. O. Boettger.

#### B. Protokoll - Auszüge.

### Samstag, den 7. November 1896.

Vorsitzender: Herr Major Dr. L. v. Hevden.

Der Vorsitzende eröffnet die wissenschaftlichen Sitzungen für den Winter 1896/97 mit der Mitteilung, daß Ihre Majestät die Kaiserin Friedrich geruht haben, als Mitglied der Gesellschaft beizutreten. Das Interesse, das Ihre Majestät damit für die Naturwissenschaft bekunden, und die hohe Ehre, die gleichzeitig der Gesellschaft erwiesen wird, sollen uns, so führt der Redner aus, ein Sporn sein. mit doppeltem Eifer auf dem bisher eingeschlagenen Wege zur Erforschung der Natur und zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse fortzuschreiten.

In den letztvergangenen Monaten hat sich die Zahl unserer ewigen Mitglieder um fünf vermehrt. Der verstorbene Dr. med. Joh. Peter Hieronymus Pfefferkorn wurde zum Zeichen der Dankbarkeit für ein von der Familie in hochherziger Weise gestiftetes Erbstück (s. S. LXXIV) zum ewigen Mitgliede ernannt. Außerdem sind als ewige Mitglieder eingetreten: der Kais. Persische Generalkonsul Herr Baron Ludwig Ad. von Löwenstein, Herr Louis Andr. Bernus und Herr Friedrich Jaennicke für sich und seinen am 20. März 1893 heimgegangenen Sohn Dr. phil. Wilhelm Jaennicke.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die im Besitze dieses Vereins befindlichen diluvialen Säugetierreste sind im Senckenbergischen Museum bestimmt worden.

Der Vorsitzende gedenkt nunmehr der 68. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, die vom 21.—26. September zum dritten Male in Frankfurt tagte, und an deren Geschäftsführung sich die Mitglieder der Senckenbergischen Gesellschaft in thatkräftiger Weise beteiligten. Am 20. September versammelte sich der Vorstand der Naturforscher-Versammlung im Vogelsaale, an demselben Orte, an dem 1825 die ganze erste Versammlung ihre Beratungen abhalten konnte.

Am Begrißungstage bewillkommte der zweite Direktor Herr Dr. med. August Knoblauch die zahlreich versammelten Gäste im Namen der wissenschaftlichen Vereine Frankfurts und überreichte den zu dieser Gelegenheit veröffentlichten Führer durch das Museum, der anch jedem Besucher des Museums zur Verfügung gestellt war. Außerdem waren von wissenschaftlichen Arbeiten im Auftrage der Gesellschaft erschienen: von Herrn Professor Dr. F. Kinkelin eine Abhandlung: "Einige seltene Fossilien des Senckenbergischen Museums", den Besuchern der Paläontologischen Sammlung gewidmet, und von Herrn Oberlehrer J. Blum eine Schrift: "Die Erfahrungen mit der Formolkonservierung", für die Besucher der Ausstellung bestimmt. Hier in der Ausstellung war die Gesellschaft durch eine große Kollektion von Formolpräparaten vertreten, die überhaupt zuerst in unserem Museum dargestellt worden waren, und die sich der allgemeinen Anerkennung zu erfreuen hatten.

Schließlich legt der Vorsitzende den Bericht 1896 vor. Er enthält auf 26 Bogen die geschäftlichen Mitteilungen, in denen unter anderem auch die Gönner aus Frankfurts Bürgerschaft angeführt werden, von denen in altbewährter Opferbereitschaft der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 28,350 Mark zur Verfügung gestellt worden sind zum Ankauf der Bibliothek des in Genf verstorbenen Professors Carl Vogt. Als Anhang befinden sich in diesem ersten Teile die Sektionsberichte und die Protokolle der wissenschaftlichen Sitzungen. Der zweite, größere Teil enthält fünf Vorträge und sieben andere wissenschaftliche Arbeiten.

Zur Tagesordnung ergreift nunmehr Herr Professor Dr. Möbins das Wort:

Im Sommer dieses Jahres wurde der Gesellschaft ein ebenso schönes als wertvolles Geschenk zu Teil, nämlich ein

Band der botanischen Abteilung von Humboldts und Bonplands berühmtem Reisewerk, und zwar der, welcher die Mimosen und andere Legnminosen behandelt. (Titel: Mimosées et antres plantes Légumineuses du nonveau continent, recueillies par MM, A. de Humboldt et Bonpland, décrites et publiées par Ch. S. Kunth avec figures colorées par P. J. F. Turpin, Paris 1819). Der hohe Wert des geschenkten Exemplares besteht darin, daß die 60 Tafeln Originalzeichnungen Turpins sind, jede in wunderbar künstlerischer Vollendung und mit wissenschaftlicher Genauigkeit auf feines Velinpapier gemalt und mit der Unterschrift des Künstlers versehen; auch der Text ist anf Velinpapier gedruckt, das Ganze ist ein Prachtwerk ersten Ranges. Dieses befand sich im Besitz der hiesigen Familie Pfefferkorn und gehörte zuletzt den Erben des bekannten Frankfurter Arztes Dr. med. Joh. Peter Hieron. Pfefferkorn, dessen Vater eine der bedeutendsten Samenhandlungen Deutschlands in damaliger Zeit begründet hat, während er selbst sich um seine Vaterstadt vielfache Verdienste durch seine ärztliche und wissenschaftliche Thätigkeit erworben hat und auch Mitglied unserer Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft gewesen ist. Die Erben dieses Mannes wünschten nun, daß das genannte Prachtwerk in einer öffentlichen Bibliothek Frankfurts der Wissenschaft und Knnst erhalten bleibe, und glaubten, daß dieser Zweck erreicht sein würde, wenn die für die Naturwissenschaften bestimmte Bibliothek der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft es in Eigentum und Verwahrung nehmen wollte. Herr Senator Dr. von Oven, eines der noch lebenden Mitglieder der Pfefferkorn'schen Familie, hatte die Güte, das Werk der Gesellschaft anzubieten, die ein so großartiges Geschenk natürlich mit Freuden entgegennahm und es in würdiger Weise zu bewahren versprach. Gesellschaft suchte ihren Dank dadurch auszudrücken, daß sie, wie erwähnt, den verstorbenen Dr. Pfefferkorn in die Zahl ihrer ewigen Mitglieder einreihte; sie ist aber in besonderer Weise auch Herrn Senator Dr. von Oven für seine gütige Übergabe des Geschenkes zu Danke verpflichtet, um so mehr als derselbe einige interessante Dokumente, die sich auf das Werk beziehen, demselben beigelegt hat.

Was die Geschichte des Werkes anbetrifft, so ist zunächst bekannt, daß Alexander von Humboldt in den Jahren

1799-1804 seine große amerikanische Forschungsreise in Begleitung von Aimé Bonpland unternommen hat. Der letztere. 4 Jahre jünger als Humboldt, hatte Medizin und Naturwissenschaften, besonders Botanik studiert und war mit seinem späteren Begleiter in Paris bekannt geworden. Nach der Rückkehr von der Reise nahm Humboldt seinen Aufenthalt in Paris, um sich mit allem Eifer der Verarbeitung der auf der Reise gesammelten Schätze und der Ausarbeitung seines Reisewerkes hinzugeben. Der Titel des Ganzen lautet: Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent fait dans les années 1799 à 1804 par A. de Humboldt et A. Bonpland, Es wuchs heran auf 30 Bände in Folio und Quart nebst 1425 gestochenen, zum Teil farbigen Tafeln und besteht aus 6 Abteilungen, deren letzte den botanischen Teil bildet. Diese ist bei weitem die umfangreichste, sie umfaßt 14 Bände in 5 Teilen, und als Preis für diese 14 Bände gibt Humboldt selbst 7178 Fr. an. Er selbst hat nur eine Einleitung zu dem einen Teile Nova genera et species plantarum u. s. w. geschrieben. Die Ausarbeitung des Übrigen wollte er Boupland überlassen. Allein dieser, so sehr er sich auch auf der Reise durch seine Thatkraft und Tüchtigkeit erprobt hatte, war nicht recht geeignet für andauernde litterarische Thätigkeit und hat nur die beiden ersten Teile ausgeführt. Humboldt mußte sich nach einer andern Kraft umsehen und fand sie in dem damals noch jugendlichen Gelehrten Karl Siegismund Kunth, 1788 in Leipzig geboren, Neffen des hochverehrten Erziehers der Gebrüder Humboldt. Von Humboldt 1813 nach Paris berufen, widmete er sich bis 1819 ganz der Bearbeitung des botanischen Teiles des großen Reisewerkes, darunter auch unserer Monographie "Mimosées et autres plantes Légumineuses". Kunth wurde später Direktor am botanischen Garten in Berlin und starb daselbst 1850. Wir verdanken dem Herrn Senator Dr. von Oven auch das Original des von Kunth zugleich im Namen Humboldts geschriebenen Vertrags mit dem Verleger in Hinsicht der Ausführung der Monographie über die Mimosen: der Verleger war M. S. Friedr. Schoell, der damals die Librairie Grecque-Latine-Allemande in Paris leitete. Einen wesentlichen Teil der Monographie bilden die 60 Tafeln, deren hoher Wert schon gerühmt wurde. Der Künstler, dessen Originalwerk wir hier zu bewundern Gelegenheit haben, Pierre Jean François Turpin, 1775 geboren, war gelehrter Botaniker und Pflanzenmaler zugleich. In ersterer Eigenschaft hat er eine Anzahl botanischer Werke verfaßt und herausgegeben, darunter auch eine mit 57 Tafeln versehene Iconographie végétale (Paris 1841). Als Pflanzenmaler war er mit Recht sehr geschätzt und seine Vortrefflichkeit wird von keinem Geringeren als von Goethe selbst gepriesen, der von ihm sagt, er sei zugleich als einsichtiger Botaniker und als genauester Zeichner sowohl vollendeter Pflanzen als ihrer mikroskopischen Anfänge rühmlichst bekannt, und der den Wunsch ausspricht, von diesem Künstler seine Lehre von der Metamorphose der Pflanzen illustriert zu sehen. (Eine Abschrift der betreffenden Stellen aus Goethes Werken hat der Geber dem Geschenke beigelegt).

So ist denn durch das gemeinsame Wirken von hervorragenden Künstlern und Gelehrten das Werk zu stande gekommen, welches wir vor uns haben. Die Turpin'schen Tafeln wurden in Kupfer gestochen und koloriert, und der Folioband mit Text und Tafeln kostete ursprünglich 400 Francs. Das Exemplar mit den Originalen Turpins, die durch das Kopieren des Kupferstechers nicht im geringsten gelitten haben. und mit dem nur einmal auf Velin gedruckten Text ist s. Z. dem Kaiser von Österreich für 1350 Dukaten zum Kauf angeboten worden, wie aus dem Konzept eines Briefes, freilich ohne Datum und Unterschrift, hervorgeht, der gleichfalls dem Geschenke beigelegt worden ist. Ob es garnicht zum wirklichen Angebot gekommen oder dieses abgelehnt worden ist, wissen wir nicht; es geht aber auch daraus hervor, welch kostbares Geschenk uns die Pfefferkorn'schen Erben und speziell Herr Senator Dr. von Oven mit dem Werke gemacht haben.

Herr Major Dr. von Heyden macht sodann auf eine größere Reihe biologischer Objekte aus dem Reiche der Insekten aufmerksam. Die Gesellschaft verdankt diese schöne Sammlung, welche schon bei Gelegenheit der letzten Naturforscherversammlung die Aufmerksamkeit der Interessenten auf sich gezogen hat, der Güte des Herrn Georg Speyer. Zusammengestellt ist sie mit vieler Sorgfalt und Sachkenntuis von Herrn Förster Gericke in Reinerz.

Der Biologie oder Lebensweise und Verwandlungsgeschichte der Insekten wird immer noch nicht die ihr gebührende Rücksicht gezollt, was zum Teil auch in der Schwierigkeit der Larvenerziehung seinen Grund haben mag. Es hält nämlich sehr schwer den Tieren in der Gefangenschaft das nötige Maß von Feuchtigkeit oder Trockenheit zu geben; entweder gehen die Zuchten durch Schimmelbildung zu Grunde, was meistens der Fall ist, oder sie trocknen ein. Die besten Erfolge hatten von ieher die Schmetterlingszüchter. Hier sind auch von den meisten Arten die Larven, Puppen und Nahrungspflanzen bekannt, nicht aber bei den anderen Insekten-Ordnungen. Von den so gern und oft gesammelten Käfern, von denen jetzt gegen 100,000 Arten beschrieben sein mögen (1876 waren es 77,000), sind von höchstens einigen tausend Arten die früheren Zustände bekannt, der Rest ist unbekannt und noch zu erforschen; noch schlimmer ist es in anderen Ordnungen bestellt. Nach einer Richtung hin ist eine erfreuliche Ausnahme zu konstatieren Im Haushalte der Natur lernte der Mensch sehr bald die ihm feindlichen Elemente kennen; man bestrebte sich deshalb auch schon frühe diejenigen Tiere, besonders Insekten, kennen zu lernen, welche dem Landwirte und Forstmanne durch ihr massenhaftes Auftreten und ihren Schaden sich bemerklich machten. Man studierte sie im Freien, beschrieb sie und gab treffliche Abbildungen der Entwicklungsstadien. Es sei nur erinnert an die klassischen Arbeiten von Goeze (1731-1793). Degeer (1720-1778), Réaumur (1683 - 1757), Rösel (1705 - 1759) und die aus neuerer Zeit von Ratzeburg (geb. 1801). Roßmäßler (geb. 1806), Nördlinger (geb. 1818), Taschenberg.

Erst der jüngsten Zeit war es vorbehalten, dank dem Fortschritte in der Präparation und in den Konservierungsmethoden, die Tiere selbst aufzubewahren. Die geehrten Anwesenden sehen hier ein musterhaftes Beispiel; möge es anregend wirken und der Insekten-Biologie neue Freunde werben!

Nachdem Herr Major von Heyden die in kleinen Kasten ausgestellten Insekten genauer erklärt hat, demonstriert Herr Professor Dr. H. Reichenbach an Stelle des Herrn Professor Dr. F. Richters eine größere Reihe prächtig konservierter Seetiere, geschenkt von der Zoologischen Station in Neapel.

Dieses von Herrn Geheimrat Dohrn ins Leben gerufene und in mustergültiger Weise geleitete, von Forschern aller Nationen vielbenutzte Institut hat in den letzten Jahrzehnten die Zoologie und Botanik mächtig gefördert. Gelten die dort angestellten Studien auch zunächst der Erforschung der Fauna und Flora des Mittelmeeres, so sind doch die in den dortigen mit allen Hilfsmitteln der Wissenschaft ausgestatteten Laboratorien gewonnenen Resultate von der weitgehendsten allgemeinen Bedeutung für die verschiedensten Zweige naturwissenschaftlicher Forschung gewesen.

Mit besonderem Nachdruck aber ist man auf der Station in Neapel bemüht gewesen, Methoden ausfindig zu machen, um die zarten Lebewesen der See so in Präparaten zu erhalten, daß sie in jeder Beziehung ein deutliches Bild von den Wesen in lebendem Zustande geben. In wie hohem Maße dies gelungen, zeigt die vorliegende Sammlung von Seetieren aus allen Ordnungen des Tierreichs. Die zierlichen Polypenstöckchen, die zarten Quallen, die wie Glas durchsichtigen Salpen und Kielfüßer, die wie Porzellan durchscheinenden Ascidien, die farbenprächtigen Seefedern, Holoturien und Nacktschnecken, — Alles das ist so vollkommen in Form und Farbe erhalten, daß man glauben möchte, die Tiere wären eben erst der Meerestiefe entnommen.

Das Senckenbergische Museum hat durch diese Zuwendung einen ganz hervorragenden, neuen Anziehungspunkt gewonnen.

# Samstag, den 19. Dezember 1896.

Vorsitzender: Herr Major Dr. L. v. Heyden.

Der Vorsitzende teilt mit, daß am Ende dieses Jahres der erste Direktor und der erste Sekretär, er und Herr Heinr. Alten, aus der Direktion auszutreten haben und an ihre Stelle die Herren Oberlehrer J. Blum und Dr. med. E. Rödiger für die nächsten zwei Jahre gewählt worden sind.

Der Vorsitzende lenkt hierauf die Aufmerksamkeit der anwesenden Mitglieder auf die vielen ausgestellten teils geschenkten, teils durch Kauf erworbenen Tiere. Herr Dr. med. E. Rödiger schenkte 2 schwarze Eichhörnchen und ein sehr schönes Pärchen des Schottenhuhns, Lagopus scoticus. Das schwarze Eichhörnchen findet sich mehr im Gebirge und

in Laubholzwaldungen; besonders in Gegenden mit ölreichen Samen soll die brauurote Färbung gerne dunkler werden und oft in Schwarz übergehen. Das Schottenhuhn, das die Moore Großbritanniens, namentlich Schottlands, bevölkert und als Jagdwild sehr geschätzt wird, ist eine Abart des Schneehuhns, Lagopus lagopus, von dem es sich nur dadurch unterscheidet, daß sein Gesieder sich im Winter nicht weiß färbt und daß es braune Schwingen und graugefärbte Beine hat.

Von Herrn Paul Spatz in Diemitz hat die Gesellschaft einige prächtige nordafrikanische Tiere erworben, von denen eine Bergantilope, Gazella kerella und eine weiße Gazelle, Gazella loderi, besonders erwähnenswert sind. Sehr schöne Tiere sind die von der Neuen Zoologischen Gesellschaft erhaltenen Schabrackenschakal, Canis mesomelas, Falbkatze, Felis maniculata, Palmeneichhörnchen, Sciurus palmarum, Moschustier, Tragulus stanleyanus, das zierliche Moschusböckchen, Nesotragus kirkii, aus Deutsch-Ostafrika u.a.m. Eine Fischotter, gelbe Varietät, stammt aus der Lahn bei Limburg; sie lebte etwa ein Jahr im Zoologischen Garten.

Herr Hofrat Dr. B. Hagen dahier, der siebzehn Jahre mit kürzeren Unterbrechungen als Arzt und Naturforscher in den Tropen gelebt hat, fünfzehn Jahre auf Sumatra und anderthalb Jahre in Neu-Guinea, macht einige biologische Mitteilungen über den Sunda-Tiger, der ihn oft in seiner nächtlichen Ruhe gestört hat, und weist an dem schönen, von der Neuen Zoologischen Gesellschaft erworbenen Tiere auf die Merkmale hin, die diesen Tiger von dem javanischen und dem bengalischen Tiger unterscheiden.

Alsdann hält Herr Hofrat Dr. Hagen seinen angekündigten Vortrag:

Vorläufige Mitteilungen über das Tierleben an der Astrolabebucht in Kaiser-Wilhelmsland.

Deutsch-Neugninea ist ein hübsches, malerisches und verhältnismäßig auch fruchtbares Land. Es ist ein herrlicher Anblick, wenn man in die Astrolabebucht hineinfährt. Links in 5 Reihen übereinander das bis zu 2000 Meter hohe Finisterregebirge, rechts das niedrige Örtzengebirge. In der Ferne

zwischen beiden erscheint ein Stück des merkwürdigen Bismarckgebirges. Was diese bis jetzt unerforschten Gebirge an naturwissenschaftlichen Schätzen bergen mögen, das entzieht sich heute noch jeder Vermutung.

Alles, was das Auge ringsum erblickt, Berge, Thäler und Ebene, das ist bedeckt und überzogen von einer dichten und schweren Decke üppigen Urwaldes, der hier und da von savannenähnlichen Grasflächen unterbrochen wird. Die mannigfachsten Formen und Arten setzen diesen Urwald zusammen, aber sein Charakter, wie der der ganzen Flora überhaupt, ist ein fast rein indomalayischer und hat gar nichts australisches an sich. Dies ist eine Wirkung und Folge des Klimas. Die Regenzeit dauert ziemlich lang, von November bis April, dagegen fällt oft in den trockenen Monaten wochenlang kein Regen. Die meteorologischen Verhältnisse sind ziemlich verwickelt und wirken oft sehr lokal; die Astrolabebucht ist z. B. ganz den Wirkungen des NW-Monsuns ausgesetzt, während das Land weiter nach Osten unter der Herrschaft des SO-Passates steht.

Das Pflanzen- und Tierleben konzentriert sich fast ausschließlich auf die Regenzeit.

Die Tierwelt von Neuguinea, namentlich die Säugetierwelt, macht einen höchst archaistischen Eindruck. Wir werden hier plötzlich um Hunderttausende, vielleicht Millionen von Jahren in eine sehr frühe Entwicklungsepoche unserer Erde zurückversetzt und sehen in den dortigen Beuteltieren noch sozusagen die Ur- und Stammeltern unserer heutigen Säugetierwelt leibhaftig und lebendig herumlanfen, Formen, die wir in Europa nur noch in Versteinerungen finden. Diese altehrwürdige Sängetierfauna ist aber infolge unserer Naturgesetze und der veränderten änßeren Lebensbedingungen im Ab- und Aussterben begriffen, wie durch die große Arten- und Individuen-Armut bewiesen wird. Mit der durch uns jetzt begonnenen Aufschließung und Kultur der Insel wird der Untergang der alten und das Entstehen einer neuen Fauna durch künstliche oder natürliche Einwanderung in rapider Weise begünstigt. Die Vorläufer der neuen Fauna, die Pioniere sozusagen, haben sich in Gestalt von Ratten und Mäusen schon eingefunden.

An wilden Säugetieren wurden nur 12 Arten, darunter 8 Beuteltiere, erbeutet, eine überaus große Artenarmut gegen Sumatra zum Beispiel, wo Redner früher 66 Arten gefunden hatte. In den Neuguinea-Wäldern da lärmen keine Affen, da schleicht kein Tiger oder Panther, da schreit kein Hirsch, trompetet kein Elephant und brüllt kein Bär. Die Wälder würden schweigend und stumm daliegen, wenn nicht die Papageien wären, welche in großen Flügen von Hunderten, ja beinahe Tausenden das Land durchziehen und allein einen größeren Lärm verursachen, als die obengenannten Säugetiere zusammengenommen.

Von Vögeln wurden im ganzen 140 Arten erbeutet, doch ist Redner der Meinung, daß er kaum zwei Drittel aller dort vorkommenden Formen erhalten hat.

Die Familien der Tauben und Papageien haben sich auf Kosten der anderen außerordentlich entwickelt; diese beiden allein betragen den vierten Teil der ganzen dortigen Vogelwelt.

Bemerkenswerte Vögel sind außer den vorgenannten noch der Kasuar, der Rhinocerosvogel, zwei Buschhühner, und die wunderbaren, ausschließlich auf Neuguinea und seinen Nachbarinseln lebenden Paradiesvögel, von denen Redner meint, es sei wohl ein Jahr Malaria wert, diese Prachtjuwelen der Vogelwelt in ihrer Freiheit in den Urwäldern bewundern zu dürfen.

Von Schlangen wurden 11 Arten gefunden, darunter eine giftige, nämlich die bekannte Todesotter von Australien.

Außerdem sind erwähnenswert die große Seeschildkröte und der abenteuerlich gestaltete Hammerhai, welcher gegen 14 Fuß lang wird. Beide sind in den dortigen Meeren nicht selten, und der Hammerhai scheint sich sogar die Astrolabebucht zu seiner ausschließlichen Domäne erwählt zu haben.

Endlich bespricht Redner noch seine Lieblinge, die Insekten, speziell die Schmetterlinge, die aber auf Neuguinea ebenfalls nicht in der großen Artenzahl vorkommen wie auf Sumatra. Dafür schillern aber die meisten in einer ganz wunderbaren Farbenpracht und sind oft von bedeutender Größe, so z. B. die ganz außerordentlich schöne Ornithoptera schönbergi oder paradisca, eine der merkwürdigsten lepidopterologischen Entdeckungen der letzten Jahre.

Zum Schlusse bedauert Redner, daß es ihm in den  $1^{1}/2$  Jahren seines Aufenthalts auf Neuguinea nicht vergönnt gewesen ist,

ein vollständigeres Bild der dortigen Fauna zusammenzubringen. Seine außerordentlich angestrengte Berufsthätigkeit als Arzt und eine fast ein Jahr andauernde Malaria-Erkrankung haben ihn daran verhindert.

Die anwesenden Mitglieder folgen den interessanten Mitteilungen mit lebhaftem Interesse, und der Vorsitzende dankt dem Redner auf das wärmste für den schönen Vortrag.

### Samstag, den 9. Januar 1897.

Vorsitzender: Herr Oberlehrer J. Blum.

Der Vorsitzende begrüßt die Versammlung zum Beginne der wissenschaftlichen Sitzungen im neuen Jahre und drückt dabei den Wunsch aus, daß das Jahr 1897, das achtzigste Stiftungsjahr der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft, sich würdig seinen Vorgängern anreihen möge. Als eine gute Vorbedeutung erachtet es der Vorsitzende, daß der treue Freund der Gesellschaft, Herr Geheimer Regierungsrat Professor Rein aus Bonn, den Reigen der diesjährigen Vorträge eröffnet, und er dankt ihm im Namen der Gesellschaft für die bereitwillige Übernahme des heutigen Vortrages.

Alsdann gedenkt der Vorsitzende des heimgegangenen korrespondierenden Mitgliedes Geh. Hofrat Professor Dr. August Streng in Gießen, eines geborenen Frankfurters. Er starb am 7. Januar d. J. im Alter von 67 Jahren. Die anwesenden Mitglieder erheben sich zur Ehrung des Verblichenen von ihren Sitzen

Hierauf hält Herr Geh. Regierungsrat Professor J. Rein seinen angekündigten Vortrag

Über die englische Kunsttöpferei.

Redner leitet den Vortrag ungefähr mit folgenden Worten ein:

Es giebt keinen Zweig des englischen Kunstgewerbes von gleicher Bedeutung wie die Kunsttöpferei, kein anderes Land, in welchem alle Grundbedingungen für eine gedeihliche Entwicklung derselben so günstig gewesen und so verwertet worden sind wie England. Dasselbe besitzt einen großen Reichtum an Rohmaterialien für alle Zweige der keramischen Plastik, vom feinsten Porzellanthon bis zum gemeinen Lehm. Es hat in seinen vortrefflichen Steinkohlen ein sehr billiges Brennmaterial zur Hand und unter seiner Bevölkerung viele geschickte und erfahrene Arbeiter, dazu nicht wenige Künstler, welche in den Schulen von Josiah Wedgwood, Herbert Minton und Henry Doulton herangereift sind. Endlich fehlt es ihm nicht an einer reichen Gesellschaftsklasse mit geläutertem Geschmack und Kunstverständnis, die auch hohe Preise nicht scheut, um keramische Kunstwerke zu erwerben und so Künstler und Unternehmer anzuspornen. Das sind die Grundlagen, auf welchen Englands Kunsttöpferei sich ohne staatliche Hilfe entwickelt und auf diejenige aller andern christlichen Länder einen mehr oder weniger großen Einfluß geübt hat. Die Thonwarenindustrie Englands deckt nicht bloß fast den ganzen einheimischen Bedarf, sondern führt auch bedeutende Mengen ihrer Erzeugnisse Der durchschnittliche Wert dieser Ausfuhr während der letzten 10 Jahre betrug über zwei Millionen Pfund Sterling.

Der Vortragende weist dann darauf hin, wie er im vorigen Jahre bestrebt gewesen sei, an der nämlichen Stelle die Vorkommnisse der wichtigsten Rohmaterialien für diese Industrie und ihre Verwertung zu erläutern, während es heute seine Absicht sei, seine Zuhörer mit der Entwicklung und den Leistungen der englischen Thonwarenindustrie oder Keramik näher bekannt zu machen und sie im Geiste nach den Hauptsitzen derselben zu führen.

Alle Erzeugnisse der Keramik zerfallen in zwei große Klassen, nämlich poröse und dichte Thonwaren. Erstere kleben an der Zunge, saugen Wasser ein, haben einen matten, erdigen Bruch und meist einen gefärbten Scherben. Man brennt sie bei geringerer Hitze und in kürzerer Zeit als die andern. Dichte Thonwaren saugen kein Wasser auf und kleben deshalb nicht an der Zunge. Sie haben einen glänzenden, muscheligen Bruch, sind hellklingend und teilweise so hart, daß sie am Stahl Feuer geben. Infolge der Beschaffenheit der Masse, aus der sie gebildet und bei größerer Hitze gebrannt werden, werden sie zum Teil teigig weich, so daß während des Brennens die Masse zusammensintert oder verfrittet. Alle porösen Thonwaren benennt man wohl nach englischer Weise mit dem Namen Irdenware (Earthen ware). Der Ausdruck umfaßt dann alle

Thongebilde mit erdigem Bruch, die Ziegelsteine, Terracotten, Majolica, ordinäre und feine Fayence, welch letztere wir jetzt gewöhnlich Steingut nennen. Die dichten Produkte der Keramik unterscheidet man in Porzellan und Steinzeug, Porzellan ist durchscheinend, Steinzeug undurchsichtig oder bei reinerem Scherben nur an den Kanten durchscheinend. Zum Porzellan und Steingut, als den beiden feinsten Arten Thonwaren beider großen Klassen, werden in der Regel dieselben, sich mehr oder weniger weiß brennenden Thone und Quarze angewandt, nur in verschiedenem Mischungsverhältnis, auch ist die beim Brennen oder Backen derselben angewandte Hitze verschieden. Thonwaren sind nach dem ersten oder Hauptbrande an der Oberfläche rauh und ohne Glanz. Man nennt sie in diesem Zustande sonderbarerweise gleich dem zweimal gebackenen Brod Biscuit. Um diejenigen der ersten Klasse wasserdicht und alle mehr oder weniger glatt und glänzend zu machen, bekommen sie einen Beguß mit einer trüben, schlammartigen Flüssigkeit, die nach dem Aufbrennen eine glasige Decke bildet, die Glasur, und mit dem Körper oder Scherben in der Farbe übereinstimmt oder davon abweicht. Die meisten Glasuren sind undurchsichtig, darunter am bekanntesten die weiße Zinnglasur oder das Zinnemaille. Durchsichtige Glasuren sind die Feldspatglasur auf Porzellan und Steingut und die Salzglasur, welche man immer auf Steinzeug anwendet und schon beim Hauptbrande dadurch erzielt, daß man während der Rotglühhitze Kochsalz in den Ofen wirft.

Beim Bemalen der Thonwaren unterscheidet man eine Dekoration unter nud eine Dekoration auf oder über der Glasur. Selbstverständlich ist erstere nur bei durchsichtigen Glasuren anwendbar. Daß auch die Farben gleich der Glasur aufgebrannt werden müssen, ist selbstverständlich.

Professor Rein geht dann zu einer kurzen Aufzählung der hervorragendsten Erfindungen und Entdeckungen auf keramischem Gebiete während des 18. Jahrhunderts über und kommt so zur Queen's Ware, dem heutigen harten, weißen Steingut und seinem Erfinder, dem genialen Josiah Wedgwood, dem Großvater von Charles Darwin. Er beschreibt die Kunsttöpferei in den "Potteries" am oberen Trent in North-Staffordshire, wendet sich dann in das Thal des mittleren Severn, zu

der Keramik von Coalbrook Dale und von Worcester. Zuletzt schildert er die Leistungen von Henry Doulton, dem heutigen Fürsten unter den englischen Töpfern, der in 5 Fabriken mit 6000 Arbeitern fast alle Zweige der keramischen Kunst und Industrie in den Bereich seiner Thätigkeit gezogen hat. Seine Kunstprodukte aus Steinzeug und Terracotta zumal, welche aus der großen Faktorei zn Lambeth-London hervorgehen, übertreffen an Origiualität und künstlerischer Gestaltung und Ausschmückung Alles, was anderwärts in diesen Zweigen der Kunsttöpferei geleistet wird.

## Samstag, den 20. Februar 1897.

Vorsitzender: Herr Dr. A. Knoblauch.

Der Vorsitzende gedenkt mit warmen Worten des am 16. d. M. im dreiundachtzigsten Lebensjahre verschiedenen Herrn Paul August Kesselmeyer, an dessen Sarg er gestern im Namen der Gesellschaft einen Lorbeerkranz niedergelegt hat. Frühe schon zeigte Kesselmever ein lebhaftes Interesse für die ihn umgebende Natur. Durch öfteren Aufenthalt in fremden Ländern, wohin ihn sein Beruf als Kaufmann führte, sowie durch Verkehr mit bedeutenden Gelehrten erweiterte sich sein Gesichtskreis und vermehrte sich sein Wissenseifer. fesselten und beschäftigten ihn iene Fenerkugeln, die zuweilen auf unsere Erde niederfallen, die Meteore. Nach jahrelangem Studium, fleißigem Sammeln, Beobachten und Nachdenken veröffentlichte er im III. Bande der Abhandlungen der Senckenbergischen Gesellschaft eine umfangreiche Arbeit "Über den Ursprung der Meteorsteine". Später war die beschreibende Botanik sein Hauptarbeitsfeld. Seine reichen Sammlungen, Meteoriten, Petrefakten, Mineralien und Herbar, ebeuso anch seine wertvolle Fachlitteratur, hat er im Laufe der letzten Jahre der Senckenbergischen Gesellschaft überwiesen. Es ist anznerkennen, daß er, als seine Kräfte nachließen, sich von seinen Sammlungen die er mit vieler Mühe zusammengebracht hatte, trennte und so bei Lebzeiten dafür sorgte, daß sie auch fernerhin in den Dienst der Wissenschaft gestellt wurden. Ferner gedenkt der Vorsitzende der am 18. d. M. heimgegangenen langjährigen Mitglieder, der Herren Philipp Bernhard Bonn und Ludwig

Vogt. Die anwesenden Mitglieder erheben sich zur Ehrung der Verstorbenen von ihren Sitzen.

Der Vorsitzende begrüßt hierauf das korrespondierende Mitglied, Herrn Dr. A. Voeltzkow aus Berlin, der heute der Senckenbergischen Gesellschaft über Madagaskar, woselbst er zum Zwecke zoologischer Studien sich sieben Jahre aufgehalten hat, zu berichten die Freundlichkeit haben wird. Herr Dr. Voeltzkow ist den Mitgliedern der Gesellschaft wohl bekannt aus einem Aufsatze im Bericht 1893: "Tägliches Leben eines Sammlers und Forschers auf Exkursionen in den Tropen". Viele wertvolle madagassische Naturalien des Museums sind Herrn Dr. Voeltzkow zu verdanken, unter anderem seine ganze Ausbeute an Batrachiern und Reptilien. Die vier großen, seltenen, lebenden Schildkröten in dem Zoologischen Garten hat er selbst von der Iusel Aldabra geholt und sie der Senckenbergischen Gesellschaft geschickt.

 $Herr\ Dr.\ A.\ Voeltzkow\ h\"{a}lt\ nunmehr\ seinen\ angek\"{u}ndigten$  Vortrag:

Madagaskar, das Land und seine Bewohner.

Redner führt ungefähr Folgendes aus:

Madagaskar ist viel größer, als man sich für gewöhnlich vorstellt, da es eine größte Länge von 211 geographischen Meilen und eine mittlere Breite von 400 Kilometern hat. Der Flächeninhalt übersteigt den des Deutschen Reiches um etwa 50,000 Quadrat-Kilometer. Man unterscheidet den Küstensaum, der im Westen sich zu weiten Ebenen ausbreitet und eine Hochlandsregion von 3-5000 Fuß Erhebung über dem Meere mit Gebirgszügen bis zu 9000 Fuß und mehr im Innern. Im Osten fällt das Plateau mauerartig ab, während es im Westen sich terrassenförmig senkt. Der Ostabhang empfängt durch die Passate große Feuchtigkeit, und man findet hier den Urwald in höchster Ausbildung, während die Westküste trocken und öde ist.

In der Bevölkerung kann man zwei große Gruppen unterscheiden, die scharf voneinander geschieden sind: die Hova, welche echte Malayen sind und das Hochplateau von Imerina bewohnen, und die Sakalava, afrikanische Stämme, welche die Westküste in Besitz haben. Trotz der Rassenverschiedenheit herrscht eine gemeinsame Sprache auf der Insel. Die herrschende Rasse ist die malayische; sie besteht aus den Hova, denen

augenblicklich etwa die Hälfte der Insel tributpflichtig ist. Die Hova haben eine gelbliche Hautfarbe und ähneln den Javanen, manchmal auch den Südeuropäern. Man unterscheidet drei Kasten, den Adel, die eigentlichen Hova und die Sklaven.

Das Heer zerfällt in 16 Ehren, von denen der gemeine Soldat eine und der Premierminister 16 hat. Sold wird nicht gezahlt; überhaupt sind sämtliche Beamte unbesoldet, und jeder muß sich selbst durchzubringen suchen. Deshalb ist Falschheit und Bestechlichkeit die Regel; außerdem kann die Regierung jeden Bürger jederzeit zur unentgeltlichen Regierungsarbeit, "Fanarapoana", herauziehen, wodurch jeder Fortschritt gehindert wird. Die Befehle durch das Land werden durch besondere Boten, Simandu genannt, befördert, die z. B. eine Strecke von 300 Kilometern in 4 Tagen zurücklegen.

Die Tracht der Hova bestand früher aus Lendentuch und Umschlagetuch, wird aber jetzt schon vielfach von der europäischen verdrängt. Die Hovafranen haben glänzend schwarzes, straffes Haar und tragen dasselbe häufig in zwei langen Zöpfen herabhängend. Während der Trauerzeit muß das Haar aufgelöst und über die Schultern herabhängend getragen werden. Hova sind Christen, jedoch wohl mehr, weil die Regierung christlich ist, als aus innerlicher Überzeugung. Redner geht dann des Näheren auf die Städte der Hova, den Bau der Häuser n. s. w. ein. Die Hoya sind sehr musikalisch und bedienen sich einer eigentümlichen Bambusguitarre, der Valiha. Es wird nämlich zwischen zwei Internodien eines Bambus mit einem scharfen Messer aus der Oberfläche des Rohres eine Anzahl von Saiten losgelöst und durch Stege straff gespannt, während das Rohr als Resonanzboden dient. Reduer erläutert daranf die Strafen. die sehr grausam sind, mit einigen Beispielen und giebt dann eine Schilderung des größten Festes der Hova, des Fandroana.

Darauf folgt eine Schilderung der Westküste. Die Bewohner derselben sind die Sakalava, an die Kafferstämme Südafrikas erinnernd, dunkelbraun gefärbt mit krausem Haar. Die Sakalava sind zum Teil noch uuabhäugig. Jedoch haben an manchen Orten die Hova Militärstationen angelegt und beherrschen große Distrikte, da sie gewußt haben, sich der Reliquien der Sakalava zu bemächtigen, gegen deren Besitzer es verboten ist, etwas Feindseliges zu unternehmen. Die Sakalava sind nämlich furcht-

bar abergläubisch. Ihre Religion ist Reliquienverehrung. Besonders ausgeprägt ist ihr Glanbe an die Kraft von Fetischen, Odis genannt. Redner geht dann des Näheren auf die verschiedenen Odis ein. Ebenso sind Gottesurteile im Gebrauch, von denen das Tangenaordal erwähnt wird. Die Kleidung und Tracht wird ausführlich beschrieben. Besondere Erwähnung findet die verschiedene Anordnung des Haupthaares.

Die Frau nimmt eine untergeordnete Stellung ein; die Sittlichkeit ist deshalb lax und Vielweiberei häufig. Häuser, Ortschaften, Nahrung, Viehzucht finden hierauf ihre Besprechung.

Außer diesen Völkern finden wir als Haudeltreibende Indier von Bombay und Cutch, Araber und Suwaheli von Ostafrika, die den Hafenstädten der Westküste ein mohammedanisches Gepräge aufdrücken.

Das Reisen wird erschwert durch den Mangel an barem Geld, und man muß deshalb eine Menge verschiedener Tauschartikel mit sich führen. Es hat sich in Madagaskar das Reisen in Palankin ausgebildet, welches Filanzana genannt und genau beschrieben wird. In den Hovadistrikten gilt als Zahlungsmittel der Fünffrankenthaler, eine kleinere Münze giebt es nicht, diese muß durch Zerhacken der Fünffrankstücke hergestellt werden. Die kleineren Beträge werden dann vermittelst einer Wage abgewogen.

Redner giebt endlich eine kurze Ubersicht über die Fauna, die dadurch ausgezeichnet ist, daß große Raubtiere und giftige Schlangen fehlen. Die merkwürdigste Form der Insel ist der Aepyornis, ein Riesenstranß, der Eier von 30 cm Durchmesser gelegt hat, mit einem Rauminhalt von 150 Hühnereiern, und dessen Eier wahrscheinlich die Veranlassung zum Märchen vom Vogel Rok gegeben haben.

Von der Flora ist besonders bemerkenswert die Rafiapalme, das Bambusrohr und der Baum der Reisenden.

Kunstfertigkeiten sind sehr ausgeprägt, die Frauen zeichnen sich aus in der Herstellung feiner Webereien, Flechtarbeiten u. s. w. Schmiedearbeiten von kunstvoller Ausführung findet man besonders im Süden. Angebaut werden Reis, Zuckerrohr, Kaffee, Kakao, Vanille, Gewürze, Bananen, Hanf, Baumwolle, Tabak, Gemüse und vieles andere. Die Gebirge sind reich an Erzen, die Wälder enthalten köstliches Bauholz.

Madagaskars Klima ist nicht so schlecht als für gewöhnlich angegeben wird. Die Temperatur an der Küste beträgt gegen 28—30 Grad Celsius, während auf dem Plateau eine mittlere Jahrestemperatur von 16 Grad herrscht. Fieber giebt es natürlich hier auch, jedoch fehlen die schweren perniciösen Fieber, wie sie in Ostafrika hänfig sind. Voraussetzung für einen längeren Aufenthalt ist natürlich eine verständige Lebensweise und die Vermeidung aller Ausschweifungen. Redner schließt mit dem Bemerken, daß Madagaskar einen wertvollen Besitz darstellt; jedoch befindet sich der Handel nicht, wie man denken sollte, in französischen Händen, sondern fast gänzlich in den Händen dentscher Hänser.

Eine große Anzahl von Originalphotographien, Modellen und ethnographischen Gegenständen illustrieren den ungemein interessanten Vortrag, für den dem Redner reicher Beifall gezollt wird.

### Samstag, den 6. März 1897.

Vorsitzender: Herr Oberlehrer J. Blum.

Der Vorsitzende bemerkt, anschließend an das verlesene Protokoll, daß der am 16. Februar d. J. verstorbene Herr P. A. Kesselmeyer testamentarisch der Gesellschaft die zur Erwerbung der ewigen Mitgliedschaft erforderliche Summe zugewiesen hat. Der Name Kesselmeyer wird daher auch künftighin in dem "Bericht" anfgeführt und außerdem auf der Marmortafel am Eingange in das Museum eingegraben werden.

Aus einem Legat des sel. Herrn Philipp Bernhard Bonn, gestorben am 18. Februar, wurden der Gesellschaft dreihundert Mark übergeben. Solche Beweise der Anhänglichkeit an die Gesellschaft sind ihr ein Sporn, auf dem von ihr seit achtzig Jahren verfolgten Wege rüstig vorwärts zu schreiten.

Herr Professor Dr. Laubenheimer spricht hierauf über

## Nitragin,

ein Mittel, durch dessen Anwendung man unter gewissen Bedingungen den Ernteertrag der Felder außerordentlich zu steigern vermag. Der Vortragende knüpft an die bekannte Thatsache

an, daß man dem Ackerboden diejenigen Stoffe wieder ersetzen muß, welche ihm durch die Bepflanzung und Aberntung entzogen wurden, wenn man in der Folge auf eine günstige Ernte rechnen Unter diesen, dem Boden wieder zuzuführenden Stoffen ist von ganz besonderer Wichtigkeit der Stickstoff, der in drei Formen zur Verfügung steht, 1. als atmosphärischer Stickstoff, 2. in Form von Ammoniaksalzen, resp. Ammoniak entwickelnden Produkten (Stalldünger etc.) und 3, in Form von salpetersauren Salzen. Leider besitzen die wichtigsten unserer Ackerpflanzen. wie namentlich die Getreidearten, nicht die Fähigkeit, den Stickstoff der Atmosphäre zu assimilieren und erfordern für ihr Wachstum, daß ihnen Ammoniak enthaltende oder liefernde Substanzen (Stalldünger etc.) oder salpetersaure Salze (Nitrate) zugeführt werden, wobei zu bemerken ist, daß die Pflanzen wahrscheinlich auch das Ammoniak nicht direkt zu verwenden vermögen, daß vielmehr erst eine Umwandlung des Ammoniaks in salpetersaure Salze durch die im Boden enthaltenen "Nitrifikationsbakterien" vorausgehen muß; da diese Umwandlung Zeit erfordert, bringt man die Ammoniak-Materialien schon im Spätherbst auf die Felder, während die Düngung mit Salpeter im Frühight vorgenommen werden kann. Im Gegensatze zu den Getreidearten und den sonstigen Kulturgewächsen vermögen nun die Leguminosen (Erbse, Bohne, Wicke, Klee, Lupine, Seradella etc.) unter den gleich näher zu präzisierenden Bedingungen den Stickstoff der Luft zu assimilieren und gedeihen diese Pflanzen deshalb auch, ohne daß man die betreffenden Felder mit Ammoniaksalzen, Stalldunger oder Salpeter dungt. bezeichnet deshalb die Leguminosen als "Stickstoffsammler" im Gegensatz zu den "stickstoffzehrenden" Getreidearten und anderen Kulturpflanzen. Der Landwirt hat aus diesen Thatsachen schon längst die praktische Konsequenz gezogen, daß man durch Vermittelung der Leguminosen den Stickstoff der Luft für die Getreidepflanzen etc. nutzbar machen kann, indem man das Feld zunächst mit einer ins Kraut wachsenden Leguminose (Lupine, Seradella, Wicke etc.) bestellt, vor dem Ausreifen. also die noch grünen Pflanzen, unterpflügt und durch diese "Gründungung" nun der jetzt auf das Feld gesäten Getreideart die durch die Leguminose angesammelten Stickstoffverbindung zu gute kommen läßt, da bei der Vermoderung der unterge-

pflügten Leguminose der Stickstoff in einer für die Getreideart brauchbaren Form auftritt. Man spart auf diese Weise für die Getreidearten die sonst notwendigen, schwer ins Gewicht fallenden Ausgaben für Ammoniaksalze, Stalldäuger oder Salpeter und die Erkenntnis dieser Thatsache ist für die Landwirtschaft von epochemachender Bedeutung geworden. erkennt jedoch sofort, daß das Gelingen der Operation zunächst davon abhängig ist, daß die als "Zwischenfrucht" dienende Leguminose auf dem betreffenden Felde auch wirklich gut gedeiht. Nun hat man leider die Erfahrung machen müssen, daß dies nicht immer der Fall ist, daß sogar mitunter der Versuch. Leguminosen anzubauen, gänzlich mißglückt. Es würde zu weit führen, auf die Geschichte der auf die Ergründung der Ursache dieser Differenzen bezüglichen Forschungen näher einzugehen, und es sei hier nur konstatiert, daß die Beobachtungen und Forschungen von Schultz-Lupitz, Hellriegel und Beverinck zu dem Resultat geführt haben, daß das Gedeihen der Leguminosen abhängig ist von der Anwesenheit gewisser Bakterien, durch deren Vermittlung erst der Stickstoff der Luft für die Leguminosepflanze nutzbar gemacht Diese Bakterien, von Beverinck als Bacillus radicicola bezeichnet, wandern aus dem Boden durch die Wurzelhaare etc. in die Wurzel ein, veranlassen dort an der Infektionsstelle die Bildung kleinerer oder größerer knollenartiger Auswüchse, nehmen in diesen "Wurzelknöllchen" eigentümliche Form- und Größenverhältnisse an (Bakteroïden), nehmen aus der den Ackerboden durchdringenden Luft den Stickstoff auf, führen ihn in geeigneter Umwandlungsform der Pflanze zu und veranlassen ein außerordentlich üppiges Wachstum, wenn es der Pflanze sonst nicht an den übrigen nötigen Nährstoffen fehlt. Man sieht nun sofort, daß das ganze Gründungungsverfahren in Bezug auf den Erfolg abhängig davon ist, daß in dem Boden die nötigen "Wurzelbakterien" vorhanden sind, durch welche erst ein Gedeihen der als Zwischenfrucht zum Zwecke der Gründüngung gebauten Leguminose ermöglicht wird. Nun enthält aber nicht jeder Boden die "Wurzelbakterien", wenigstens nicht immer in der genügenden Menge, und so erklären sich (bei sonst gleichen Verhältnissen) die oft erzielten Mißerfolge bei dem Anbau von Leguminosen. Es gebührt nun den Herren Geh. Rath Nobbe und Dr. Hiltner

das Verdienst, unter Würdigung dieser Verhältnisse ein einfaches Mittel angegeben zu haben, wie man diesem Mißstande begegnen kann. Es lassen sich nämlich die "Wurzelbakterien" auf Gelatine rein kultivieren, und wenn man auf Gelatine unter den in der Bakteriologie üblichen Kautelen eine kleine Menge der Wurzelbakterien bringt, so vermehren sich diese rasch und es überzieht sich die Oberfläche der Gelatine mit einer weißlichen schleimigen Masse, in der man unter dem Mikroskop die einzelnen Bakterien als länglichovale Gebilde erkennt. Verflüssigt man eine solche "Reinkultur", wie sie von den Höchster Farbwerken unter dem Namen "Nitragin" auf Veranlassung der Herren Nobbe und Hiltner in den Handel gebracht wird, durch gelindes Erwärmen, läßt die Masse in einer geeigneten Menge Wasser sich verteilen und trägt in dieses Wasser die Leguminosesamen ein, so bleiben auf der Oberfläche der Samen zahlreiche Wurzelbakterien haften, und wenn man dann diese infizierten (geimpften) Samen (eventuell nach Zusatz von Erde zur Bindung von etwa überschüssigem Wasser) aussät, so findet die auskeimende Wurzel sofort in ihrer Umgebung die für die Entwicklung der Pflanze nötigen Bakterien vor. gleichende Versuche mit geimpften und nicht geimpften Samen haben zu ganz ausgezeichneten Resultaten geführt und die hohe Bedeutung dieser Methode erwiesen. Ganz selbstverständlich aber wird man da, wo der Boden die betr. Bakterien schon in überschüssiger Menge enthält, eine Vermehrung der Ernte durch Anwendung von Nitragin nicht erzielen, denn die Vermehrung eines nicht zur Wirkung gelangenden Überschusses ist zwecklos; aber da, wo im Boden keine oder nur ungenügende Mengen der Bakterien vorhanden sind, wird das Ernteerträgnis durch Verwendung des Nitragins das vielfache sein, resp. es wird unter Umständen der Anbau von Leguminosen durch das Nitragin überhaupt erst ermöglicht.

Wenn Schultz-Lupitz früher von dem Stickstoff sagte: "Ihn zu fassen, ihn zu beherrschen, das ist die Aufgabe; ihn zu Rate zu halten, darin liegt die Ökonomie; seine Quelle, die unerschöpflich fließt, sich dienstbar zu machen, das ist es, was Vermögen schaftt", so ist jetzt durch die wissenschaftliche Forschung und die Aufklärung des Sachverhaltes die Möglichkeit gegeben dieses Ziel zu erreichen durch richtige Anwendung

derjenigen Bakterien, denen die Eigenschaft innewohnt, den kostenlosen Stickstoff der Luft der Zwischenfrucht und durch diese dem Getreide zuzuführen.

Der Vorsitzende dankt dem Redner für seinen praktisch und wissenschaftlich hochinteressanten Vortrag.

Herr Dr. W. Schauf bespricht nunmehr eine Reihe von Mineralien aus dem Zuwachs, welchen die Sammlung des Museums in den beiden letzten Jahren erfahren hat. Wir nennen daraus einige wertvolle Geschenke. Eine wesentliche Ergänzung hat die Mineraliensammlung durch die Übermittlung von drei ausgezeichneten Diamantkrystallen erfahren, wovon wir zwei Herrn Adam May, einen Herrn J. Speltz junior verdanken. Kupferkrystalle in vortrefflicher Ausbildung und von überraschender Größe vom Lake superior in Michigan zieren jetzt die Kupferkollektion durch eine freundliche Zuweisung des Herrn Philipp. Aus den Quecksilbergruben von Niketowka im Gouvernement Jekaterinoslaw, welche alles russische Quecksilber liefern, schenkte Herr Bergdirektor S. Kulibin kostbare Stufen mit Zinnoberkrystallen. Für die Eutstehung der Zinnerzlagerstätten ist die Vergesellschaftung von Zinnstein, Flußspat, Lithionglimmer, Quarz, welche ein von Herrn Strubell aus Zinnwald mitgebrachtes Stück aufweist, höchst instruktiv. Klare Topase in mexikanischem Rhyolith von Herrn F. Rößler junior sind schätzbare Vertreter des so seltenen Auftretens des Topases in jungvulkanischen Gesteinen.

Ein Krystall von Natronsalpeter, ein Rhomboëder von derselben Klarheit und Stärke der doppelten Lichtbrechung, wie der isländische Kalkspat, stammt von Herrn Dr. Wulf in Stettin, der auch die vorliegenden großen Zuckerkrystalle gezüchtet hat.

Die Lokalsammlung, in welcher die Mineralien der Umgebung Frankfurts aufgestellt sind, verdankt Herrn F. Ritter den Elith, ein Kupferphosphat, als ein für den Taunus neues Mineral, ferner aus dem Spessart krystallisierten Chlorit und Herrn Prof. Dr. Kinkelin ein großes, in Quarz umgewandeltes Kalkspatskalenoëder.

Nachdem der Vorsitzende auch Herrn Dr. Schauf den Dank der Gesellschaft für seine Mitteilungen ausgesprochen hat, schließt er die Sitzung.

### Samstag, den 20. März 1897.

Vorsitzender: Herr Oberlehrer J. Blum.

Nach Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung begrüßt der Vorsitzende den vor wenigen Wochen aus Nordafrika nach Deutschland zurückgekehrten Herrn Dr. Hugo Grothe ans Wiesbaden und dankt ihm für die Bereitwilligkeit, der Gesellschaft in der heutigen Sitzung von seinen Erlebnissen in Tripolitanien zu berichten. Herr Dr. Grothe war drei Jahre in Nordafrika, darunter anderthalb Jahre in Tripolis und er beabsichtigt, sich im kommenden Herbste wiederum dahin zu begeben. Anwesend in der Sitzung sind auch die Herren Geheimrat Professor Dr. Rein aus Bonn und Dr. von Moellendorff, Konsul des Deutschen Reiches auf den Philippinen; sie werden ebenfalls von dem Vorsitzenden aufs wärmste begrüßt.

Hierauf berichtet Herr Dr. Grothe über seine Reise

## Von Tripolis in den Djebel Gharian.

Ausgehend von den Schwierigkeiten, die jedem Europäer in Tripolitanien bei einem Versuch zum Vordringen ins Innere von den türkischen Behörden gemacht werden, schildert der Vortragende, wie es ihm gelang, nach 11/2 jährigem Aufenthalt in Tripolis und verschiedenen Reisen in den Küstengebieten der großen und kleinen Syrte durch Kenntnis der Sprache und Sitte des Landes sich unbemerkt einer Araberkafla (Karawane) im September des vergangenen Jahres zu einer Tour ins Ghariangebirge anzuschließen. Dasselbe ist seit etwa 20 Jahren von keinem europäischen Reisenden wieder berührt und auch früher von Barth (1850) und Rohlfs (1864), deren eigentliches Ziel die Erforschung Zentralafrikas bildete, nur vorübergehend besucht worden. Der Vortragende berichtet, daß er einen von früheren Expeditionen noch nicht begangenen Weg einschlug, nämlich die Straße über Kasr (Kastell) Assisîa, welche anfangs südwestlich von Tripolis läuft und dann in ziemlich gerader Richtung von Nord nach Süd die Djefaraebene durchschneidet. Er fand dieselbe als wohlbewohnte und stellenweise mit Gerealien bebaute Steppe vor. Dem Lauf des Wadi Haera folgend, erreichte er nach für die starkbeladenen Kameele besonders gefährlichem Aufstieg die erste Terrasse des Hochplateaus. Reiche Vegetation,

mannigfache Kulturen, so Oliven, Wein, Pfirsiche, Feigen, Granaten und breite Gersten- und Kornfelder kennzeichnen diesen Gebirgsstrich von bu Ghelan. Da zwischen den Arabern der Kafla und dem Diener des Vortragenden schwer zu schlichtende Streitigkeiten ansbrachen und auch die Eigentümer der gemieteten Kameele und Maultiere zu keinen Abweichungen von der breitgetretenen Karawanenstraße nach Misda sich verstehen wollten. beschloß Grothe, bei einem arabischen Händler einer nahe gelegenen Ortschaft, für welchen er mit Empfehlungen versehen war, zu rasten und von dort die Weiterreise nach Misda bei nächster Gelegenheit zu ermöglichen. Derselbe verweigerte iedoch die Aufnahme, da nach der ungefähr 11/2 Monat vorher erfolgten Ermordung des Marquis Morès auf tripolitanischem Gebiet (bei Sinaun) die ausdrückliche Weisung ergangen war, keinem Europäer ohne Erlaubnis des Kaimakams (des Kreisvorstehers) das Gastrecht zu gewähren. So sah sich Grothe genötigt, die Bergfestung Gharian, den Sitz des Kaimakams, auf einer zweiten ca. 1700 Fuß hohen Terrasse gelegen, mit seinem Diener aufzusuchen. Da Grothe mit dem türkischen Reisepaß, dem sogenannten teskere, nicht versehen war, verhinderte der Kaimakam seine Weiterreise, bis ein aufklärender Bescheid des Wali aus Tripolis eingetroffen sei. Vom Kasr, wo er in gastlichster Weise gepflegt wurde, machte Grothe verschiedene Streifen auf die benachbarten Höhen und in die nahe liegenden Thäler. Es gelang ihm, einige wertvolle zoologische Funde zu machen, u. a. für die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft eine dem tripolitanischen Mittelgebirgszug eigentümliche Schneckenart, s. Z. von Bary in den von Gharian nordöstlich gelegenen Tarhumabergen entdeckt (1874), wieder aufzufinden. Die Antwort des Gouverneurs lautete, Grothe von zwei Sapties nach Tripolis "zurückbegleiten" zu lassen. Nach verschiedenen Besuchen der unterirdischen Felsenbauten der Gharianer (außer in Gharian finden sich nur im Djebel, Sinton und Nalut und ungefähr 120 Kilometer südlich von Gabes Troglodytenwohnungen) und nach so entstandener näherer Berührung mit der ursprünglichen berberischen Bevölkerung, die Grothe als kräftig gebaut und von heiterem, vertrauensseligen Charakter schildert und den Kabylen Algeriens in der Sprache als verwandt bezeichnet, mußte er von seiner Absicht, weiter nach Süden vorzudringen, abstehen.

Dank dem weiten Gewissen der für die mannigfachsten Freundlichkeiten leicht zugänglichen Sapties kehrte Grothe nicht auf geradem Wege, sondern in Zickzackwindungen nach Tripolis zurück und vermochte somit im Kreis des Kaimakamliks von Gharian sowie im östlichen Teile der Djefara noch eine Reihe Streifen zu unternehmen. So bestieg er im Gharianhochland den Tekut, den höchsten Gipfel der ganzen Djebelkette (nach Barth 2800 Fuß hoch), welcher ein prächtiges Panorama über das so fruchtbare und von einer thatkräftigen Bevölkerung bewohnte Bergland bot. Nach 14 tägiger Abwesenheit kehrte er nach Tripolis zurück. Leider war der größte Teil der gemachten zoologischen Ausbeute infolge des häufigen Auf- und Abstiegs der unwegsamen Bergpfade in den Alkoholgefäßen dermaßen gerüttelt worden, daß die meisten Tiere lädiert und für wissenschaftliche Bearbeitung unbrauchbar waren. Der Vortragende bemerkt, daß derartige Touren der Wissenschaft nur dann vollkommene Dienste leisten, wenn sie von den Reisenden mit eigenen Tieren und mit reichlichen, besonders zu schwierigen Transporten eingerichteten Flaschen, Kassetten und Behältern unternommen werden können. Und zu solcher kostspieligen Ausrüstung reichen die Privatmittel der nicht zu bestimmter Mission ausgehenden Reisenden in den seltensten Fällen aus.

Der Vortrag wird von den Zuhörern mit großem Beifall entgegengenommen.

## Mittwoch, den 7. April 1897.

Vorsitzender: Herr Oberlehrer J. Blum.

In dem mit der Büste v. Soemmerrings und mit frischen Blumen festlich geschmückten Hörsaale des Bibliothekgebäudes eröffnet der Vorsitzende die Sitzung mit einer geschichtlichen Skizze der Stiftung und bisherigen Verleihung des Soemmerring-Preises.

Die Preis-Kommission für die diesmalige Verleihung besteht aus den Herren: Geheimrat Prof. C. Weigert als Vorsitzenden, Prof. L. Edinger, Prof. B. Lepsius, Prof. M. Moebius und Prof. H. Reichenbach. Geheimrat Weigert und Prof. Lepsius berichten in längerem Vortrage über die von der Preis-Kommission in Betracht gezogenen Arbeiten.

In die engere Wahl gelangten:

Dr. A. Möller, Oberförster: Die Pilzgärten einiger südamerikanischer Ameisen (Jena 1893).

Dr. A. Kossel: Untersuchungen über die Zellsubstanzen.

Prof. Carl Chun: "Atlantis", Biologische Studien über pelagische Organismen. Bibl. zoologica Bd. XIX.

J. Loeb: Über die elementaren Lebenseigenschaften der tierischen Organismen.

Prof. G. Born: Die künstliche Vereinigung lebender Teilstücke von Amphibienlarven. Schles. Ges. für vaterl. Cultur 1894.

Die Kommission erkannte Herrn Prof. Dr. G.

Born in Breslau einstimmig den Preis zu.

Der Vorsitzende Herr Oberlehrer J. Blum dankt den Herren von der Preis-Kommission für die große Mühe, der sie sich zur Prüfung der reichen Litteratur in uneigennütziger Weise unterzogen haben, sowie für die lichtvolle Darlegung der Beratungsergebnisse durch ihre Berichterstatter,

### C. Aus den Protokollen der Verwaltungssitzungen.

Zur Geschichte der von der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft gestifteten Medaillen.

Von D. F. Heynemann.

Als in den letztvergangenen Jahren Neuprägungen der beiden von unserer Gesellschaft gestifteten Medaillen, der Soemmerring- und der Tiedemann- Medaille, notwendig gewesen sind, bin ich mit der Besorgung beauftragt und dadurch zugleich veranlaßt worden, den jetzt wenig bekannten näheren Umständen der Entstehung und der ferneren Schicksale unserer Medaillen nachzugehen. Ich bin bemüht gewesen, in unseren Stizungsberichten und Drucksachen, in bewahrtem Briefwechsel und in anderen Dokumenten, sowie in numismatischen Fachwerken alle die recht häufig versteckten Nachweise aufzusuchen, welche über die Geschichte der Medaillen erreichbare Klarheit verschaffen, und indem ich nun in folgender kurzen Zusammen-

stellung die wichtigsten aneinander reihe, geschieht dies nicht allein zum Nutzen unserer Gesellschaft, sondern auch in der Hoffnung, daß sie allgemeineres Interesse finden werde.

#### I. Die Soemmerring-Medaillen.

Auszug aus dem Protokoll vom 13. Oktober 1827:

"Zur Ausführung des Gesellschaftsbeschlusses vom 8. August d. J., nach welchem die Gesellschaft eine Feier zu Ehren des am 7. April 1828 eintretenden Doktorjubiläums ihres verehrten Mitgliedes des Herrn Geheimrat v. Soemmerring veranstalten solle, wurde die Ernennung einer Kommission beliebt, welche hierüber betreffende Vorschläge machen möge; es wurde verfügt, daß diese Kommission aus der Direktion und drei anderen zu erwählenden wirklichen Mitgliedern zu bestehen habe; die Wahl fiel durch Stimmenmehrheit auf die Herren Prof. Thilo, Dr. Schilling und Dr. Stiebel."

Auszug aus dem Protokoll vom 12. Dezember 1827:
"Dr. Mappes berichtete im Namen der in voriger Sitzung ernannten Kommission zur Anordnung der Feier des Doktorjubiläums des Herrn Geheimrat v. Soemmerring. Die Kommission war der Meinung, man solle durch Loos in Berlin dem Jubilarius zu Ehren eine Medaille prägen lassen und ihm am 7. April einen goldenen und einen silbernen Abdruck davon überreichen. Zu Beiträgen für diese Medaille . . . . . . . . sollen Aerzte und Physiologen in und außer Deutschland aufgefordert werden . . . . Die Medaille solle auf der einen Seite Soemmerrings Kopfbild ohne Bekleidung im Profil und auf der anderen Seite die basis encephali mit passender Umschrift enthalten."

Der Briefwechsel zwischen Dr. Mappes, Dr. Neuburg, Geh. Medizinalrat Rudolphi in Berlin, welcher sich mit der Vermittelung befaßte, und G. Loos (General-Wardein als Dirigent der Berliner Medaillen-Münze) ist teilweise erhalten. Es geht daraus hervor, daß zur Herstellung des Porträts ein Medaillon von Melchior in Nymphenburg gedient hat, und daß zum Gehirn, nachdem das von hier gelieferte Modell nicht genügte, ein anderes in Berlin nach der Natur angefertigt worden ist. Über die Verhandlungen und die Anfertigung der Stempel, sowie über die Prägung der Medaillen gingen mehrere

Monate hin, so daß nur wenige Tage vor der Feier fertige Medaillen hier eintrafen.

Die Herstellung der Stempel kostete Thaler 500.— preuß. Courant und wurde berechnet:

für 1 Medaille in Gold (30 Dukaten) Thir. 105 .-

n 1 n Silber . . . n 4.20 Slbgr. n 1 n Bronze . . . n -.22 1/2 n

Auszug aus "Nachricht von dem fünfzigjährigen Doktorjubiläum des Herrn Sam. Thom. von Soemmerring, u.s. w.", S. 18.:

"Hr. Dr. de Neufville, Senior der hiesigen Ärzte, und Hr. Dr. Neuburg, erster Direktor der Senckenb. naturf. Gesellschaft, überreichten von der Medaille, welche aus den Beiträgen der im Anhange verzeichneten Verehrer Soemmerrings zu stande gekommen, drei Exemplare in Gold, Silber und Kupfer. Diese unter G. Loos Leitung in Berlin geprägte Medaille von 1"10" Par. M. im Durchmesser zeigt auf der einen Seite Soemmerrings unbekleidetes Brustbild mit dem Aesculapstab nach Art der antiken Gemmen und der Umschrift: S. Th. a Soemmerring nat. Thoruni d. XXVIII Ian. MDCCLV Doct. creat. Gottingae d. VII Apr. MDCCLXVIII.; auf der anderen Seite die basis encephali humani, Gegenstand seiner Inauguraldissertation und späterer Werke, mit der Umschrift: Anatomicorum principi animae organa qui aperuit artis virique cultores. d. VII Apr. MDCCCXXVIII."

Das "Verzeichnis Derjenigen, welche Samuel Thomas v. Soemmerrings fünfzigjähriges Doktorjubiläum am 7. April 1828 würdig zu feiern sich vereinigt haben", enthält weit über 500 Namen.

In der oben erwähnten Sitzung vom 12. Dezbr. 1827 war ferner beschlossen worden: "zu Beiträgen für diese Medaille und wenn mehr als erforderlich einkäme, zur Stiftung eines Soemmerringischen Prämiums, welches von Zeit zu Zeit demjenigen verteilt würde, der in einer bestimmten Periode die wichtigste anatomisch-physiologische Entdeckung mache, sollen Ärzte und Physiologen in und außer Deutschland aufgefordert werden", und da in der That die Subskription einen beträchtlichen Überschuß ergeben hatte, konnte nach Ansammlung der Zinsen der Preis (fl. 300.—) zum erstenmale 1837 vergeben werden.

Auszug aus "Frankfurter Jahrbücher." Samstag, 6. Mai 1837:
"Zur erstmaligen Zuerkennung dieses Preises war die Gesellschaft am 7. April 1837 versammelt, und . . . . . wurde beschlossen, daß, so Vorzügliches auch von anderen Deutschen während der letzten 4 Jahre in der Physiologie im weitesten Sinne des Wortes geleistet worden, dennoch die für die Wissenschaft neuesten, wichtigsten und schwierigsten Beobachtungen dem Herrn Ehren berg in Berlin verdankt würden, demselben daher der Soemmerringische Preis zuzuerkennen sei, welchem zugleich eine bei Soemmerrings Jubiläum geprägte Medaille in Silber, auf deren Rand die Worte ""Praemium Soemmerringianum die VII Aprilis MDCCCXXXVII Ehrenbergio Berolinensi Societas Senckenbergiana" eingeprägt waren, nebst den auf die Stiftung des Preises bezüglichen Druckschriften beigefügt wurden."

Aus dieser Veröffentlichung ist zu entnehmen, daß die Senckenbergische Gesellschaft noch im Jahre 1837 im Besitz von silbernen Medaillen vom Jubelfeste, sagen wir kürzer: Jubiläumsmedaillen, gewesen ist.

Die erste Beschreibung der Soemmerring-Medaille, oder vielmehr der Soemmerring-Medaillen, denn inzwischen war eine zweite entstanden, in Fachzeitschriften erfolgte 1855 von Rüppell im "Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst", Seite 63, wie folgt:

"Samuel Thomas von Soemmerring.

## Beschreibung der Medaille:

Erste Medaille. Hauptseite: Kopf im Profil nach rechts, davor ein Stab mit der Aesculapschlange, darunter: G. Loos Dir C. Pfeuffer fec

Umschrift: S. TH. A SOEMMERRING NAT. THORUNI D. XXVIII IAN. MDCCLV DOCT. CREAT. GOTTINGAE D. VII APR. MDCCLXXVIII ↔

Kehrseite: Untere Ansicht des menschlichen Gehirns, an welcher besonders der Auslauf der Nerven hervorgehoben ist.

Umschift: ANATOMICORUM PRINCIPI ANIMAE OR-GANA QUI APERUIT ARTIS VIRIQUE CULTORES. D. VII APR. MDCCCXXVIII ↔

Durchmesser 23 Linien.

Zweite Medaille. Hauptseite: Ganz dieselbe, wie bei der vorbeschriebenen. Kehrseite: Ein blattreicher Kranz von Eichenlaub, in dessen leerem Raum jedesmal der Name und die Jahreszahl desjenigen eingraviert wird, welchem die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft den sogenannten Soemmerring'schen Preis zuerkannt, hat

Durchmesser: 23 Linien.

Taf. IV. Fig. 7."

[Die Fig. 7 stellt nur die Hauptseite mit dem Porträt Soemmerrings dar, nach dem Original von Köbig & Kruthoffer mit der Guillochiermaschine reproduziert].

Rüppell fährt fort (Seite 64):

"Die erste der Medaillen wurde ihm zu Ehren bei der Feier seines 50jährigen Doktorjubiläums, infolge der hierzu gegebenen Anregung seitens der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft, auf Kosten seiner zahlreichen Freunde und Verehrer gefertigt und mit dem Ueberschusse des dafür gesammelten Geldes ein Preis für die bedeutendste Schrift im Bereiche der Anatomie und Physiologie begründet, welchen die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft alle vier Jahre mit den aufgelaufenen Zinsen des Grundkapitals (zwei tausend Gulden) austeilt.

Es besteht dieser Preis in drei hundert Gulden in Geld und der als zweite Medaille beschriebenen Silbermedaille."

Rüppell irrte also scheinbar insofern, als er annahm, daß bei Verteilung des Soemmerring-Preises nur Medaillen mit dem Eichenkranz zur Verwendung gekommen seien, während doch noch 1837 eine Jubiläums-Medaille gegeben wurde. Vermutlich wollte er nur angeben, wie es sich zur Zeit der Veröffentlichung seiner Arbeit verhielt.

Wann ist nun diese zweite Medaille mit dem Eichenkranz, die Kranzmedaille, entstanden?

Bestimmt zwischen 1837 und 1855, aber genau ist der Zeitpunkt aus den vorhandenen Schriften der Gesellschaft bis jetzt noch nicht mit Bestimmtheit aufzufinden gewesen. Indessen aus dem Berichte der Revisions-Kommission für das Jahr 1849, aus einer Nota vom 13. April 1849 von J. H. P. Schott Söhne hier und aus folgender in einen Kreis gezeichneten Vorschrift für die Widmung am Schlusse des Berichtes der Kommission

für Zuerkennung des Preises für 1853 ist der an Sicherheit grenzende Beweis zu entnehmen, daß die Kranzmedaille im Jahre 1849 beschlossen und geschaffen worden ist. Diese Vorschrift, welche mit der auf der Nota von Schott beschriebenen Gravierung übereinstimmt, zwei Worte mehr als die ursprüngliche von 1837 enthält, also kaum auf dem äußeren Rande der Medaille hinreichenden Raum gefunden hätte, war so gestaltet:



Somit haben nur die drei ersten Preisgekrönten:

1837 Prof. Dr. Ehrenberg, Berlin,

1841 Dr. Th. Schwann, Löwen,

1845 Prof. Bischoff, Gießen,

die Jubiläums-Medaille erhalten, und von da an ist die Kranzmedaille vergeben worden:

1849 an Prof. Rud. Wagner, Göttingen,

1853 " " Dr. Alb. Kölliker, Würzburg,

1857 " Joh. Müller, Berlin,

1861 , Herm. Helmholtz, Heidelberg,

1865 , Dr. Carl Ludwig, Leipzig,

1869 . Prof. Anton de Bary, Halle,

1873 " K. Th. E. von Siebold, München,

1877 " Carl Voit, München,

1881 " " Julius Sachs, Würzburg,

1885 " W. Flemming, Kiel,

1889 " W. Roux, Breslau,

1893 "Dr. med. Max Verworn, Jena,

und 1897 " Prof. Gust. Born, Breslau.

Die Widmung wurde später etwas geändert, wie:

PRAEMIUM SOEMMERRINGIANUM
VII DIE APRILIS MDCCCLXXVII
VIRO PRAECLARISSIMO
CAROLO VOIT MONACIENSI
SOCIETAS SENCKENBREGIANA
MORNO-FRANCOFUETANA

Bei der Vergebung in diesem Jahre ist man wieder auf die kürzere Fassung zurückgekommen, ohne jedoch den Eigennamen zu latinisieren.

Neuprägungen der Kranzmedaille mit zeitweise anderem Kranzmotive fanden statt 1849, 1860, 1873, 1881/82 und 1897. Bei Neuprägung im Jahre 1897 ist für eine Medaille in Silber M. 9.—, für eine in Bronze M. 3.— berechnet worden.

Infolge eines Mißverständnisses in den Jahren 1881/82 ist der Berliner Medaillen-Münze, die längst von G. Loos auf L. Ostermann und von diesem auf Herrn E. Krüger übergegangen war, für Neuanfertigung eines Kranzstempels M. 150.— gezahlt und dabei die Bestimmung zugestanden worden, alle ferneren Ausprägungen von Medaillen ihrer Anstalt und deren etwaigen Rechtsnachfolgern zu übertragen. Die Aufhebung dieser lästigen Bedingung ist von der Berliner Medaillen-Münze im Dezember 1896 zugestanden worden, und nachdem sich auch der Stempel mit dem Gehirn in Berlin wieder vorgefunden hat, sind jetzt alle drei Stempel zu den Soemmerring-Medaillen wieder in unserem Besitz und in unserer Verwahrung. Eine ausführliche Darlegung dieser über 15 Jahre sich hinziehenden Episode, von mir niedergeschrieben, befindet sich im Archiv unserer Gesellschaft.

Noch ist zu erwähnen, daß dem Komitee zur Errichtung des Soemmerring-Denkmals in unserer Stadt eine silberne Kranzmedaille verehrt wurde, welche außer anderem dem Grundsteine bei dessen feierlichen Legung am 20. September 1896 einverleibt worden ist.

#### II. Die Tiedemann-Medaillen.

Auszug aus dem Protokoll vom 22. Oktober 1853: "Herr Dr. Spieß trug vor, wie im nächsten Monat März das 50jährige Doktorjubiläum unseres wirklichen Mitgliedes Herrn Dr. Tiedemann gefeiert werde. Er halte es für passend, daß die Gesellschaft, um den Jubilar zu ehren und zu erfreuen, eine Feier veranstalte. Man sprach sich allseitig beifällig aus, Vorschläge zu einer würdigen Feier wurden gemacht und eine Kommission bestehend aus den Herren Dr. Spieß, Dr. Lucae, Dr. Mappes, Dr. Lorey und Dr. Varrentrapp deshalb erwählt."

Auszug aus dem Protokoll vom 17. November 1853:

"Hierauf berichtete der Herr Vorsitzende über den Kommissionsvorschlag zur Feier des Jubiläums von Geh.-R. Tiedemann. Man habe sich zuvörderst wegen der Medaille mit Herrn v. d. Launitz und mit Herrn Voigt in München benommen. Herr v. d. Launitz sei mit dem Porträt bereits beschäftigt. Wegen des Reverses wurde bemerkt, daß der Jubilar s. Z. ein Werk geschrieben über den Kreislauf der Asterien, daß er den Preis gewonnen, und wurde deshalb vorgeschlagen, einen Seestern auf dem Revers anzubringen."

In dieser Sitzung wurde der "Seestern" abgelehnt, aber in der folgenden vom 10. Dezember 1853, in welcher das von Herrn v. d. Launitz gefertigte Modell zum Porträt vorgelegt wurde, auf ein Schreiben des genannten Künstlers hin, in dem die Gründe für Beibehaltung des "Seesterns" ausführlich erörtert waren, in der That der Seestern-Revers adoptiert.

Auszug aus "Bericht über das fünfzigjährige Doktorjubiläum des Herrn Dr. Friedrich Tiedemann, Geheimrat u.s.w., gefeiert zu Frankfurt am Main am 10. März 1854":

1. Aus der Aufforderung an die medizinischen Fakultäten: "Der Beitrag für die Beteiligung ist auf Thlr. 3 preuß. Cour. oder fl. 5.15 kr. festgesetzt worden; doch werden auch größere Beiträge mit Dank angenommen, da es in der Absicht der Senckenbergischen Gesellschaft liegt, den bei recht zahlreicher Betheiligung zu erwartenden Überschuß, nach Bestreitung der Kosten für die Medaille, zu einer dem Andenken Fr. Tiedemanns gewidmeten wissenschaftlichen Stiftung zu verwenden.

Wer ein Exemplar der Medaille in Silber zu erhalten wünscht, hat den doppelten Betrag mit Thir. 6 pr. Cour. oder fl. 10.30 kr. zu entrichten."

2. Aus der Beschreibung der Jubelfeier:

Hierbei wurden dem Jubilar in einem geschmackvoll verzierten Kästchen drei Exemplare der Medaille, in Gold, Silber und Bronze, sowie das kalligraphisch auf das schönste ausgestattete Verzeichnis aller derer überreicht, die durch Unterzeichnung für die Medaille an der heutigen Feier sich beteiligt hatten. Die Medaille, 1" 8" Par. M. im Durchmesser, von Herrn v. d. Launitz dahier modelliert, und von dem Herrn Hofmedailleur C. F. Voigt in München vortrefflich ausgeführt, zeigt auf der einen Seite das sehr ähnliche Bildnis Tiedemanns mit der Umschrift: Fridericus Tiedemann nat. d. XXIII Aug. MDCCLXXXI, und auf der anderen Seite einen Seestern, - als Hinweisung auf Tiedemanns im Jahre 1812 vom französischen Institut gekrönte Preisschrift über die Anatomie der Röhren-Holothurie, des pomeranzfarbigen Seesterns, und des Stein-Seeigels, mit der Umschrift: Viro de augenda naturae scientia per X lustra egregie merito sodales. Francof.a.M. d. X Mart. MDCCCLIV."

Das Verzeichnis derjenigen, welche sich an der Feier beteiligt haben, enthält weit über 400 Namen, und so konnte trotz erheblicher Kosten ebenfalls eine Tiedemann-Prämie gestiftet werden, bestehend jetzt in M. 500.— und der silbernen Medaille.

Die Kosten betrugen:

an Herrn Ed. v. d. Launitz:

Modell, nach der Natur, des Medaillon, welches als

Vorbild für die Porträtmedaille gedient hat . . fl. 100.— Modell des Seesterns, als Vorbild für dieselbe Medaille " 20.—

an Herrn C. F. Voigt in München:

400 ", "Bronze à fl. 1.6 kr. . . . . . . , 440.—
für Anfertigung der Stempel 55 Louisd'or . . . , 605.—

Der erste Stempel mit dem Bildnis war beim Härten gesprungen, ein neuer mußte angefertigt werden, der aber gut ausfiel. Dagegen schreibt Voigt: "Daß aber die Rückseite aushält, ist ein Wunder, da sich schon seit längerer Zeit kleine Sprünge zeigen, die sich aber nicht vergrößert haben", und ein andermal: "Auf dem Stempel mit dem Bildnis könnten noch ein paar

tausend Medaillen geprägt werden, die Rückseite aber geht ihrem Ende entgegen."

Die Modelle zu den Stempeln sind in den Besitz des Herrn v. d. Launitz zurückgegangen.

Die erste Vergebung des Tiedemann-Preises samt der silbernen Medaille sollte 1875 stattfinden, da aber Medaillen nicht mehr vorhanden waren und man der Meinung war, daß der Reversstempel mit dem Seestern unbrauchbar geworden sei, wurden 6 Stück "Revers ganz glatt" von dem Königl, bayerischen Haupt-Münz- und Stempel-Amt in München, wo die Prägung der ursprünglichen Medaillen stattgefunden hatte, erbeten. Dieses antwortete jedoch: "dass aber der Wegfall des Seesterns auf der Rückseite nur durch Anfertigung eines ganz neuen Stempels bewirkt werden kann, wofür der Medailleur fl. 100.- bis fl. 120 .- verlangt." Man entschloß sich deshalb, es nochmals mit dem alten Stempel zu versuchen. Das Königl. Münz-Amt schreibt bei der Ablieferung: "Wir bedauern, daß der Reversstempel, welcher schon von früheren Prägungen her schadhaft war, bei der letzten Prägung, wie an den Medaillen ersichtlich ist, ganz unbrauchbar geworden ist, so daß die Medaillen nur zur Not mit der größten Vorsicht fertig geprägt werden konnten."

Als 1895 abermals Tiedemann-Medaillen nötig waren, wurde in München vom Königl. Medailleur Börsch ein neuer Reversstempel mit dem Seestern angefertigt. Derselbe kostete M. 100.— und für ein Stück der silbernen Medaille berechnete das Königl. Münz- und Stempelamt M. 4.—.

Die Stempel werden dort aufbewahrt und ein Dokument darüber befindet sich in unserem Besitz.

Die Beschreibung der Medaille lautet in "Joseph und Fellner, Die Münzen und Medaillen von Frankfurt" wie folgt:

"Denkmünze 1854. 50jähriges Doktorjubiläum von Friedrich Tiedemann. Taf. 53. Obenherum: FRIDERICUS — TIEDEMANN. Kopf Tiedemanns r.; darunter steht C. Voigt (in München). Untenherum: NAT. D. XXIII AUG. MDCCLXXXI. Kehrseite: U. b. vierblätt. Rosette VIRO DE AUGENDA NATURAE SCIENTIA PER X LUSTRA EGREGIE MERITO SODALES. Ein Seestern von der Rückseite, darunter steht Francof. A. M. D. X Mart. MDCCCLIV. 46 mm. Gold, Silber, Bronze. Rüppell I. 80<sup>2</sup>.

"Als im Jahre 1854 in Frankfurt, woselbst Tiedemann fünf Jahre wohnte, nachdem er sich von der akademischen Laufbahn zurückgezogen hatte, die Ärzte Europas sein 50 jähriges Doktorjubiläum feierten, wurde die Denkmünze geprägt. Der Seestern auf der Rückseite gilt der Erinnerung an seine preisgekrönte Schrift, was freilich ohne Kommentar, welcher auf dem Stücke fehlt, unverständlich ist. (Diese Bemerkung über den fehlenden Kommentar ist übernommen aus der Beschreibung der Medaille im "Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst 1855" von Rüppell, der auch s. Z. die anfängliche Ablehnung des "Seesterns" herbeigeführt hatte). Jetzt hat man zu weiteren Preisverteilungen einen neuen Stempel der Kehrseite angefertigt, der sich vom alten dadurch unterscheidet, daß beim Beginn der Umschrift eine kleine sechsblättrige anstatt einer vierblättrigen Rosette steht."

Auszug aus der Festrede zur Erinnerung an das 75jährige Bestehen der Gesellschaft, gehalten am Jahresfeste, den 29. Mai 1892, von Prof. Dr. F. C. Noll, d. Z. I. Direktor:

"Ein zweiter Preis wurde gestiftet am 10. März 1854 bei dem hier gefeierten 50 jährigen Doktorjubiläum von Dr. Friedrich Tiedemann für "die bedeutendste Leistung in der vergleichenden Anatomie und Physiologie") und konnte zum ersten Male erteilt werden im Jahre 1875. Er wurde unserm hochverdienten, jetzt unter uns weilenden Mitgliede, Herrn Prof. Hermann von Meyer, damals in Zürich, zu teil, dann 1879 ebenfalls einem Sohne Frankfurts, Prof. O. Bütschli in Heidelberg, 1883 Geh. Rat Robert Koch in Berlin, 1887 Prof. Ehrlich in Berlin, 1891 Prof. Emil Fischer in Würzburg."

Die jüngste Verleihung im Jahre 1895 geschah an Prof. Emil Behring in Berlin.

Beispiel für die auf den Außenrand gravierte Widmung: "Praemium Tiedemannianum X die Martis MDCCCLXXXVII viro praeclarissimo Professori Doctori Paulo Ehrlich Berolinensi Societas Senckenbergiana Moeno-Francofurtana."

Silberne Medaillen der ersten Prägung sind meistens noch im Besitz der ehemaligen Eigentümer oder deren Nachkommen oder aber in festen Händen von Sammlern. Unsere Gesellschaft

<sup>1)</sup> Bericht über die Senckenb, nat. Ges. 1892 p. XIV.

hat, um ihre eigene Medaillen-Sammlung zu vervollständigen, vor kurzem ein in einer hiesigen Münzauktion vorgekommenes Exemplar zu einem ziemlich hohen Preis ersteigert.

#### D. Nekrolog.

Zu den Männern, deren Namen mit der Geschichte der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft eng verknüpft sind und zu denen ihre Mitglieder stets in Dankbarkeit und Verehrung aufblicken, gehört Johann Michael Mappes. An seinem hundertsten Geburtstage im Oktober v. J. hat Herr Oberlehrer J. Blum im Feuilleton der "Frankfurter Zeitung" einige Erinnerungsworte veröffentlicht, als ein Zeichen der Gesellschaft, wie sehr sie bestrebt ist, das Andenken ihrer Wohlthäter zu bewahren. Wir geben diesen Artikel hier wieder und zugleich in dem Titelblatte des Berichtes eine Photolithographie des Verewigten nach einem Bilde, das sich im Besitz der Administration der Dr. Senckenberg'schen Stiftung befindet.

#### Zur Erinnerung an Dr. med. Johann Michael Mappes.

"Nicht, wie Museen in Residenzen, können wir zur Förderung unserer Zwecke die allenfallsige Geneigtheit und die Gunst eines Fürsten zu gewinnen hoffen, der mit freigebiger Hand aus den Reichtümern eines ganzen Landes spendet; aber dafür ist unser Werk auf einem unerschütterlichen Fels gegründet, auf einem Boden errichtet, der mehr als eine herrliche Anstalt sicher trägt, es ist gegründet auf dem Gemeingeist freier Bürger: was diese ins Leben riefen, die Geschichte bürgt dafür, werden sie auch in gedeihlichem Leben erhalten."

So sprach J. M. Mappes am 22. November 1821 in der ersten öffentlichen Sitzung zur Feier des Stiftungstages und der Eröffnung des Museums der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in seinem Vortrage, Erinnerung an Senckenberg und seine Stiftung<sup>2</sup>; und daß seine Prophezeiung sich erfülle, trug er mit seinem reichen Wissen und seiner selbstlosen, nie ermattenden Hingabe wesentlich bei. Er gehörte in jener Zeit und in den folgenden Jahrzehnten des Aufschwunges

der Naturwissenschaften zu den hervorragenden Trägern des Geisteslebens in unserer Stadt. An seinem hundertsten Geburtstage gebietet uns darum die Dankbarkeit, seiner in Verehrung zu gedenken.

Johann Michael Mappes wurde am 10. Oktober 1796 in Frankfurt a. M. geboren. Seiner Neigung folgend studierte er in Tübingen, Berlin und Wien die Heilkunde und promovierte im Mai 1817. Im darauffolgenden Jahre wurde er unter die Zahl der Frankfurter Ärzte aufgenommen, und nunmehr begann sein rastloses und segensreiches Wirken auf wissenschaftlichem, politischem und humanem Gebiete. Seine ärztliche Thätigkeit wandte sich vorzugsweise der Geburtshilfe zu, und dabei schloß er sich den im Senckenbergianum vorhandenen und eben entstehenden wissenschaftlichen Instituten an. Schon im Jahre 1821 wurde er Sekretär der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft und bekleidete dieses Amt zwei Jahrzehnte hindurch. Seine 1842 bei Gelegenheit des fünfundzwanzigiährigen Stiftungsfestes der Gesellschaft veröffentlichten Festreden bilden wichtige Beiträge zur Geschichte derselben in diesem Zeitraume. 1849 wurde er zum ersten Direktor auf zwei Jahre erwählt. Anch im Vorstande des 1824 gegründeten Physikalischen Vereins war er mehrmals. Im Jahre 1828 wurde ihm vom Medicinischen Institut das Lehramt der Anatomie übertragen, das er bis 1845 in gewissenhafter und erfolgreicher Weise bekleidete. Er gehörte zu den Gründern des in diesem Jahre ins Leben gerufenen Ärztlichen Vereins und war wiederholt dessen erster Vorsitzender. In dem genannten Jahre 1845 wurde er Physikus und Stadtaccoucheur und im Jahre 1851 Physikus primarius. Als Physikus war er Mitglied der Dr. Senckenberg'schen Stiftungsadministration und im Jahre 1852 wurde er deren Vorsitzender und verblieb es bis zu seinem Tode.

Überaus große Verdienste hat sich Mappes um die Senckenbergische Bibliothek erworben. 1820 katalogisierte er die Bücher der Naturforschenden Gesellschaft und sonst vorhandene Werke naturwissenschaftlichen Inhalts; er bewirkte später die Vereinigung der Büchersammlungen der mit dem Senckenbergianum verbundenen Institute, wie sie heute noch besteht und bestehen bleiben muß, und förderte die Nutzbarmachung der Bibliothek, indem er sie allen Mitgliedern leicht zugänglich

machte. Seiner Anregung und seinem organisatorischen Talente ist zum Teil der Neubau des Bürgerhospitals, die Reorganisation des Rochusspitals und die humane Einrichtung der Entbindungsanstalt zu danken.

Wohl wissend, daß nur Der ein guter Arzt sein kann, der über der Ausübung der Heilkunst die Pflege der Heilwissenschaft nicht vergißt, war er unermüdlich bemüht, sich auf der Höhe der Wissenschaft zu erhalten, und eine Reihe wertvoller Veröffentlichungen legt Zeugnis davon ab.

Aber auch an den politischen und sozialen Kämpfen nahm er thätigen Anteil. Er war einer der Frankfurter Abgeordneten zum deutschen Vorparlament und des Finfzigerausschusses. Am 25. April 1848 präsidierte er der Volksversammlung, die Dr. Juchos Wahl zum Parlament unterstützte. Als langjähriges Mitglied des Gesetzgebenden Körpers entfaltete er durch seinen Freimut die erspießlichste Thätigkeit für seine Vaterstadt.

Für seine geistige Bedeutung spricht, daß er bei der Säkularfeier Goethes, am 28. August 1849, mit der Festrede betraut wurde, und sein Freundschaftsverhältnis zu Ludwig Uhland, das zur Universitätszeit geknüpft worden war und sich namentlich 1846 bei der Germanistenversammlung in Frankfurt, bei der auch Uhland zugegen war, erneute, und sich dann bis zum Lebensende Beider in brieflichem und persönlichem Verkehr fortsetzte.

Am 23. April 1863 starb Mappes. Drei Jahre vorher hatte er seinem Freunde und Kollegen Professor Johann Konrad Varrentrapp die folgenden Worte ins Grab nachgerufen: "Kraft des Geistes, schnelles und tiefes Auffassen, Schärfe des Urteils, rastloser Fleiß, wohlgeordnete Thätigkeit, entschiossenes Handeln zeichneten ihn aus vor vielen, und so ein Mann im vollen Sinne des Wortes errang er sich überall, wo er hintrat, eine bedeutungsvolle Stellung ebenso leicht, als Jeder sie ihm einräumte." In Bezug hierauf sagte Dr. med. Joh. Balthasar Lorey, Arzt am Bürgerhospital (gest. 1869) in einer Denkrede: "So hat Mappes am Grabe von Varrentrapp gesprochen, und ebenso würde Varrentrapp gesprochen haben, wenn er am Grabe von Mappes gestanden hätte."

Zur Charakteristik von Mappes sei auch das Motto unter seinem Bildnisse, das er einem jüngeren Freunde verehrte, angeführt:

"Unsere Tugenden, unsere Fehler entspringen aus Einer Quelle und begleiten uns als Geschwister vereint durchs Leben. Erfreuen und beglücken uns jene, müßt Ihr in nachsichtiger Milde auch diese dulden." Den Schluß dieses Erinnerungsblattes mögen die folgenden Worte Loreys aus der erwähnten Denkrede bilden: "Mappes wird unvergeßlich bleiben allen Denen, die Redlichkeit, Festigkeit und Unabhängigkeit des Charakters, eifriges Bestreben, das Gute in uneigennütziger Weise zu schaffen und zu fördern, im stande sind zu erkennen und anzuerkennen."

J. Blum.

Wissenschaftliche Abhandlungen.

## Entwickelung des Verstandes und der Sprache beim Menschen.

Vortrag, gehalten am 21. November 1896

von

Dr. med. Ph. Steffan.

Verehrte Anwesende!

Gelegentlich eines Vortrages am 30. November 1895 habe ich die Frage zu beantworten versucht: "Wie kommt der Mensch zum vernunftgemäßen Gebrauch seiner Sinnesorgane?" Antwort lautete: Der Mensch kommt zwar mit normal ausgebildeten und mit bestimmten Entwickelungsanlagen begabten Sinnesorganen zur Welt, allein von all' den Sinnesempfindungen, die ihm mittelst dieser Sinnesorgane zufließen, fehlt ihm zunächst noch jedwedes Verständnis; er sieht, ohne zu wissen, was er sieht, er hört, ohne zu wissen, was er hört, er ist - wissenschaftlich ausgedrückt - zunächst noch seelenblind und seelentaub, und wie es mit diesen seinen zwei höheren Sinnen steht, so steht es auch mit den übrigen drei niederen Sinnen (Geruch-, Geschmack- und Tastsinn). Erst durch jahrelanges Studieren und Experimentieren, durch Kombinieren der verschiedenen von ein und demselben Gegenstande ausgehenden Sinneseindrücken miteinander gestalten sich die ursprünglichen Sinnesempfindungen zu bewußten Sinneswahrnehmungen und Sinnesvorstellungen. Indem das Kind im Spiele den nämlichen Gegenstand Tag für Tag betastet und von allen Seiten befühlt und betrachtet, kommt es ganz allmählich zur richtigen Erkenntnis und zum Verständnis des betreffenden Gegenstandes. Auf diesem Wege des stetigen Probierens und Experimentierens lernt das Kind

als Autodidakt allmählich mit Verstand sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, d. h. entwickelt sich mit Hilfe und unter Anleitung seiner es mit der Außenwelt in Verbindung setzenden Sinnesorgane die Verstandesthätigkeit des Kindes überhaupt, es lernt also auf diesem Wege auch denken. Unsere verschiedenen Sinnesorgane stellen die Eingangspforten dar, durch die hindurch die Verstandesentwickelung zu stande kommt (Nil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu).

Im Anschluß hieran möchte ich heute des eingehenderen eine andere hierher gehörige Frage beantworten: "Wie verhält sich beim Menschen die Entwickelung des Verstandes zu der der Sprache?" Ist die Sprache Folge der Verstandesentwickelung oder geht sie der Verstandesentwickelung voraus, d. h. ist die Sprache Ursache der Verstandesentwickelung? Ich schicke hier gleich voraus, daß bei meinen nachfolgenden Betrachtungen das Studium des W. Preyer'schen Werkes "Die Seele des Kindes" (4. Auflage. Leipzig 1895) maßgebend war.

W. Preyer hat die Lebensäußerungen seines eignen Kindes vom Tage der Geburt ab bis zum Ende des dritten Lebensiahres tagtäglich verfolgt und uns in seinem genannten Werke geschildert. Dieses mühevolle Unternehmen ist für die Wissenschaft hochverdienstlich und zwar aus folgenden Gründen. Zur Zeit der Geburt sind die gesamten höheren Gehirnteile (die sogenannten Großhirnhemisphären), auf denen im wesentlichen die Seelen- und Verstandesthätigkeit des Menschen beruht, noch nicht soweit anatomisch ausgebildet, daß sie die ihnen zukommende Funktion ausüben könnten. Der Neugeborene besitzt demnach wohl anatomisch ein Gehirn, funktionell ist er gleichsam noch hirnlos; er verhält sich noch ähnlich jenem Hunde von Goltz, der, seines Gehirnes beraubt, gleichwohl am Leben erhalten werden konnte, d. h. er trinkt, schläft, schreit und macht unwillkürliche Bewegungen, jedwede Seelen- oder Verstandesthätigkeit fehlt aber noch. Erst nach der Geburt erfolgt Schritt für Schritt im Anschluß an die verlangte Funktion die Ausbildung der einzelnen Sinnesbahnen im Gehirn: erst der Tastgefühlsinn, dann der Riech-(Schmeck-)sinn, dann der Gesichtssinn, zuletzt der Gehörsinn. Darüber vergehen ca 10 Lebensmonate. Mit dieser Ausbildung und dem allmählichen Funktionieren der

verschiedenen Sinnesbahnen im Gehirn thut sich in den Lebensäußerungen des Kindes die erwachende Seelen- und Verstandesthätigkeit kund. Indem W. Preyer diese Lebensäußerungen vom ersten Tage des Lebens an genau verfolgte und schilderte, giebt er uns damit auch die Möglichkeit an die Hand, auf jene allmähliche Ausbildung der geistigen Bahnen unseres Gehirns einen Rückschluß machen zu können. Preyer liefert damit einen gewichtigen Beitrag zu unserer Erkenntnis der anatomischen, physiologischen und psychologischen Entwickelung unseres nervösen Zentralorganes, und damit hat sich Preyer ein großes Verdienst erworben.

Giebt es überhaupt eine Verstandesthätigkeit ohne Sprache? Ist das nicht der Fall, d. h. ist die Intelligenz an das Vorhandensein der Sprache gebunden, so folgt daraus, daß die Sprache der Intelligenz vorangeht, d. h. daß die Sprache Ursache der Verstandesbildung ist. Ergiebt sich aber das umgekehrte, d. h. finden wir auch Verstandesthätigkeit ohne Sprache, so sind wir auch zu der Annahme berechtigt, daß der Verstand das ursprünglich Vorhandene und die Sprache erst Folge der Verstandesbildung ist. Sind wir soweit gekommen, so bleibt uns noch übrig, die Entwickelung des Verstandes und der Sprache beim Menschen, resp. beim Kinde zu verfolgen, um daraus den klaren Schluß zu ziehen, daß auch hier der Verstand der Sprache entweder vorausgeht, oder umgekehrt. Damit ist der Gedankengang meines Vortrages gegeben.

Vorausgesetzt, es giebt eine Verstandesthätigkeit ohne Sprache, woran erkennen wir das? Wo das Wort fehlt, können wir gleichwohl auf Verstandesthätigkeit schließen, wenn wir die Geberden und Mienen (Mimik- oder Geberdenspiel), ferner die Bewegungen und Haltungen genau verfolgen. Beobachten wir in dieser Richtung die höheren Tiere, so müssen wir denselben unbedingt Verstandesthätigkeit zuerkennen, obwohl sie keine artikulierte Sprache besitzen. Am geeignetsten für solche Beobachtungen ist jedenfalls das Tier, welches mit dem Menschen tagtäglich verkehrt und jedem Menschen in seinem täglichen Thun und Lassen bekannt ist, ich meine den Hund. Das ganze Benehmen des Hundes verrät das Vorhandensein von Seelenthätigkeit (Erstaunen, Schrecken, Furcht, Entsetzen). Ein wohlgezogener Hund kennt bald die ganze Hausordnung, er weiß

die Zeit des Essens, des Spazierengehens, des Schlafens; ein stubenreiner Hund verlangt zu rechter Zeit hinaus; er weiß. wann er seinen Herrn begleiten darf (Jagdkostüm) und wann nicht (Frack und Cylinder): er kennt alle Hausgenossen und weiß, wer nicht dazu gehört (zerlumpte Bettler); er lernt übrigen Tieren des Hauses vertragen auch sich mit allen Ein kluger Jagdhund versteht alle Jagd-(Katze, Vögel). ausdrücke und noch viele andere Worte seines Herrn; er versteht genau den Sinn der Worte: "Setz dich! Pfui! Zurück! Vorwärts! Allez! Faß! Apporte! Such! Verloren! Pst! Laß! Hierher! Bray! Leid's nicht! Ruhig! Wehr dich! Hab acht! Was ist das! Pfui Vogel! Pfui Hase! Halt!" und folgt als Beweis dieses Verständnisses seinem Herrn auf's Wort; ja er liest die Gedanken seines Herrn von dessen Gesicht ab, ohne daß jener es merkt oder sich eines gegebenen Zeichens bewußt ist (Gedankenleser!). Der Hund ist auch militärfähig (Truppenhund: Wachsamkeit und Botendienst). Hund kommt also zu ganz bestimmten Vorstellungen über die Vorgänge in seiner Umgebung und handelt demgemäß von seinem Standpunkte aus ganz logisch. Lubbock lehrte seinen Pudel die auf Täfelchen gedruckten Worte: "Futter, hinaus, Thee, Knochen, Wasser" erkennen und den Sinn verstehen; der Hund brachte sowohl auf Kommando, als wenn er das betreffende Verlangen hatte, die richtigen Täfelchen. Man kann Tieren auch etwas Zahlenkenntnis beibringen: Affen können sicher bis zu 5 zählen (Romanes). Maultiere wissen genau, ob sie einen Weg 4-5 Mal gemacht haben (Hougeau), Krähen erkennen sicher, ob 1, 2, 3, 4 oder 5 Jäger die Krähenhütte betreten, resp. wieder verlassen haben (Leroy), eine Nachtigall bringt's bis zur Zahl 3 (Lichtenberg). Über die Zahl 5 geht aber das Zahlenverständnis eines Tieres wohl nicht hinaus; diese beschränkte Fähigkeit bei einem Tiere ist auch gar nicht zu verwundern, reicht doch das Verständnis eines Australnegers oder Buschmannes nur bis zur Zahl 4, und kann keiner von ihnen auch nur die Finger seiner einen Hand zählen. Das Wild - Säugetiere wie Vögel lernt sehr wohl einen unschuldigen Holzhauer von einem Jäger unterscheiden; es ist mit der Verbesserung der Schußwaffen immer scheuer und schwerer erlegbar geworden; es kommt auch sehr bald hinter die mannigfachen Täuschungsmittel seiner Verfolger (Jägertricks) und geht diesen wie auch ihm gestellten Fallen geschickt aus dem Wege. Wohlgeübte Sinne, besonders der Gesichts-, Gehör- und Geruchssinn, dienen der Tierwelt dabei als Leiter (scharfer weittragender Gesichtssinn der Vögel, vorzüglicher Geruchssinn vieler Säugetiere). Sicher beruht gerade auf diesem Kampfe zwischen Tier- und Menschenwitz einer der wesentlichsten Reize der Jagd, der den Jäger trotz Wind und Wetter immer wieder in Feld und Wald hinaustreibt (Wurm). Nichts beweist aber so sehr das Vorhandensein von Verstand beim Tiere als dessen Erziehungs- und Bildungsfähigkeit, wie sie die höhere Tierdressur zu stande bringt. Mit fortschreitender Kultur geht die Tierdressur immer mehr in der Tierreihe herunter, sie erstreckt sich nicht mehr allein auf Affen, Hunde, Pferde, Elefanten, Bären, Löwen, Tiger, Fischottern, Hasen, Papageien, Tauben, Kanarienvögel, Stieglitze, sie wagt sich jetzt sogar an das Schwein, die sogenannte dumme Gans, den Seehund und den Delphin. Dabei verraten manche dieser Tiere durch ihr Benehmen einen gewissen Stolz und Eitelkeit ob ihrer erlangten Kenntnisse und Fertigkeiten. Das Vorhandensein von Intelligenz bei Tieren wird noch mehr dadurch sichergestellt, daß sie ihre Seelenzustände nicht nur durch ihre Bewegungen und Geberden zu offenbaren im stande sind, sondern dieselben auch mit ganz charakteristischen Lauten zu begleiten pflegen. Diese Laute sind teils jubelnd teils klagend, teils lockend teils abwehrend. Ob ein Hund aus Schmerz winselt und heult, ob er aus Freude seinen Herrn anbellt oder einen ihm verdächtigen Bettler anknurrt, lautet ganz verschieden, aber bei dem gleichen Gemütsaffekte doch immer gleich. Die Tiere können sich so unter sich und mit dem Menschen, in deren Verkehr sie leben, in gewissem Sinne verständigen (Tiersprache).

Aus dem bisher Gesagten geht klar hervor, daß auch dem Tiere ein gewisser Grad von Verstandesbildung und Seelenthätigkeit zusteht; freilich erreicht dieser Grad nicht die Höbe wie beim Menschen. Hier wie dort sind die Sinnesorgane die Eingangspforten und die Pfade, durch die hindurch und auf denen der jeweilige mögliche Grad von Verstandesbildung erreicht wird. Zwischen Mensch und Tier besteht hier kein prinzipieller Unterschied, der Unterschied ist eben nur ein grad weiser. Diese Erkenntnis ist wohl geeignet, den Menschen

vor Hochmut zu bewahren und ihn zu belehren, daß seine Mitgeschöpfe auf unserer Erde ihm durchaus nicht so fern stehen. wie er sich etwa in seinem Eigendünkel einbildet, und daß es ihm auch im Umgang mit diesen seinen Mitgeschöpfen ziemt. des Grundsatzes eingedenk zu sein: "Was du nicht willst, daß dir geschieht, das thue auch einem andern nicht". besitzt ein feines Gefühl für Recht und Unrecht; es weiß sehr wohl den, der ihm wohl will, von dem zu unterscheiden, der ihm nicht wohl will; es hat auch ein gutes Gedächtnis für ihm gethanes Unrecht und nimmt gelegentlich, oft lange Zeit nach stattgehabter Mißhandlung, bittere Rache an seinem Peiniger. -Trotz seiner Bildungsfähigkeit besitzt das Tier keine Sprache in unserem Sinne (artikulierte Sprache). Auch beim Menschen ist die Bildungsfähigkeit nicht an den Besitz der Sprache gebunden. Es giebt ja Menschen genug, die nie im Besitz der Sprache gewesen sind, die Taubstummen. Sind dieselben darum etwa nicht bildungsfähig? Gewiß sind sie es. unterrichtete Taubstumme verständigen sich durch Mienen und Geberden; es entwickelt sich bei ihnen ganz von selbst eine Mienen- und Geberdensprache, die - weil von jeder Lautsprache unabhängig - zugleich für sie den Vorteil bietet, international zu sein. Hochinterressant ist das Schauspiel, ein paar Taubstummen, die nicht merken, daß sie beobachtet werden, zuzusehen, wie sie sich mimisch-gestikulatorisch unterhalten; je lebhafter ihre Unterhaltung, desto rasch wechselnder wird das Spiel der Muskeln im Gesicht und im Auge, desto mehr sind Arme und Beine in stets lebhafter Bewegung. Menschen, die gegenseitig ihre Lautsprache nicht verstehen, sich verständigen wollen, müssen sie es natürlich den Taubstummen nachmachen. Auch unsere auf niedrigster Kulturstufe stehenden Vorfahren, die Höhlen bewohnenden Urmenschen, haben sich bis zur allmählichen Entwickelung einer artikulierten Sprache natürlich untereinander auch nicht anders verständigen können, als wie es die Taubstummen noch heute machen, d. h. durch Mienen und Geberden. Auch unterscheidet sich das hörende Kind, so lange es noch nicht der Sprache mächtig ist, in nichts oder kaum von dem taubstummen Kinde; beide sind ja, um sich mit ihrer Umgebung zu verständigen, auf die Mimik und das Geberdenspiel angewiesen. Daher erwacht der Ver-

dacht, daß ein Kind taubstumm sei, bei den ahnungslosen Eltern meist erst dann, wenn das betreffende Kind zur gesetzmäßigen Zeit nicht zu sprechen beginnt (zweites Lebensjahr). Das taubstumme Kind lernt also sicher denken, ohne im Besitz einer Lautsprache zu sein, und der unterrichtete Taubstumme erhebt sich gerade so sehr weit über das Tier hinaus wie der Sprechende. Gegenüber den Vollsinnigen ist den Taubstummen eine der Eingangspforten für seine Verstandesentwickelung verschlossen. das Gehör und dessen Konsequenz; die Lautsprache, dafür benutzt er um so intensiver die übrigen Eingangspforten d. h. besonders Gesichts- und Tastsinn, und mag ihm auch selbst noch der Gesichtssinn fehlen, d. h. tritt zur Taubstummheit auch noch Blindheit hinzu, so bleibt immer noch ein wichtiger Sinn zu seiner Verstandesentwickelung übrig, der Tastsinn. Daß aber auch auf diesem schmalen Pfade der Mensch immer noch eine hohe Stufe von Intelligenz weit über das Tier hinaus erklimmen kann, das beweisen die bekannten Beispiele von Bildung taubstummer und blinder Menschen: Laura Bridgemann (c. 1829 geb.), Oliver Caswell (desselben Alters) und neuestens Helene Keller (geb. 1880, verlor Gesicht und Gehör vollständig im Alter von 19 Monaten, lernte die Fingersprache, im 10, Jahr sogar die Lautsprache und konnte im Alter von 7 Jahren einen Brief schreiben). Freilich wird die Verstandesentwickelung nicht vollsinniger Menschen immer hinter der Vollsinniger zurückbleiben. So wenig wie ein Blindgeborner den Sinn solcher Wörter begreifen kann, die sich anf Licht und Farbe beziehen. so wenig wird sich ein Taubstummer einen richtigen Begriff von Tönen und Musik machen können, und noch begrenzter muß der Verstandeshorizont eines taubstummblinden Menschen sich gestalten. Obwohl also nur ein vollsinniger, sprechender Mensch die höchste Stufe menschlicher Bildung erreichen kann. so ist doch auch ohne Sprache der Weg zur Verstandesbildung nicht verschlossen. Der Satz: "Ohne Sprache kein Verstand" ist also falsch. Es steht somit jetzt auch der Annahme nichts mehr im Wege, daß der Verstand das zuerst Vorhandene, das Vorhergehende, die Sprache aber erst die Folge der Verstandesentwickelung ist.

Um diese Frage sicher zu entscheiden, müssen wir das Kind zur Zeit der Sprachentwickelung beobachten. Der Beginn

der artikulierten Sprache, d. h. solcher Äußerungen des Kindes. welche von ihm absichtlich zum Zweck der Mitteilung an andere gemacht werden (nicht aber der ersten unartikulierten Laute des Kindes) fällt in die Zeit vom 9. bis 18. Lebensmonat. und es dauert noch ca. 3-4 Jahre, bis es soweit gekommen ist, daß es die Worte versteht und in Sätzen sprechen, sich also mit seiner Umgebung in zusammenhängender Rede verständigen und unterhalten kann. Wie verhält sich nun das Kind in seinen Bewegungen, Mienen und Geberden in der Zeit, bis es Herr seiner Muttersprache geworden ist? Ein großer Teil der Bewegungen des Säuglings ist für unsere Betrachtungen als nicht auf Verstandesthätigkeit beruhend, wertlos; es sind dies alle seine un willkürlichen Bewegungen, sei es, daß sie spontan, sei es, daß sie reflektorisch auf äußere Reize erfolgen. Eine solche Reflexbewegung ist gleich das erste Schreien des Neugebornen im Moment seines Eintrittes in die Welt, ferner das Niesen, Gähnen, Husten, Schlucken, Erbrechen desselben. Eine andere Art von Bewegungen des Säuglings sind die auf angeborner Intelligenz oder auf angebornem Gedächtnis (Instinkt) beruhenden ererbten, sogenannten instinktiven Bewegungen. Sie sind beim Menschen nur in sehr geringem Maße ausgebildet, und die wichtigste ist das Saugen, von dem ja der Säugling seinen Namen hat, ferner das Beißen, Kauen, Lecken, Auch diese Bewegungen interessieren uns hier nicht. Gleichwohl kann ich diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne auf den großen Unterschied im Vorkommen solcher instinktiven Bewegungen, resp. Handlungen, beim Menschen und den Tieren aufmerksam zu machen. Man kann wohl sagen: je niedriger das Tier, desto mehr angeborene Intelligenz oder Instinkt bringt es mit auf die Welt. Kaum hat das Hühnchen die Eischale gesprengt, so pickt es schon die Körner seiner Nahrung auf, putzt seinen Flaum mit dem Schnabel, wischt seinen Kopf mit dem Fuße und scharrt im Sande. Nach Beobachtungen von A. Agassiz stürzen sich ganz junge, eben aus dem Ei geschlüpfte Einsiedlerkrebse mit anßerordentlicher Lebhaftigkeit auf passende Muscheln, die man ihnen in das Wasser giebt; sie untersuchen die Öffnung mit dem Munde und quartieren sich mit auffallender Geschwindigkeit ein. Trifft es sich aber, daß die Gehäuse noch bewohnt sind, dann warten sie dicht an der Offnung, bis die Schnecke stirbt, was in der Regel bald nach Beginn der strengen Bewachung geschieht. Hierauf zieht der kleine Krebs die Leiche heraus, verspeist sie und bezieht selbst das Quartier. stannen diese auf Instinkt bernhende, anscheinend so intelligente Thätigkeit an und suchen nach einer Erklärung. Sollte bei niederen, wirbellosen Tieren ein so einfach konstruiertes Nervenzentrum wie das Schlundganglion dasselbe leisten können, wie bei den höheren Wirbeltieren das so komplizierte Gehirn? Dann ware ja die ganze Ausbildung des Gehirns der reinste Luxus. Das ist aber unmöglich: denn die Funktion bestimmt ja den Aufbau des ihr vorstehenden Organes. Wenn also die höheren Tiere, um überlegte bewußte Handlungen zu stande zu bringen. eines Gehirnes bedürfen, dann können die Handlungen ein Gehirn nicht besitzender Tiere - und mögen diese Handlungen auf den ersten Blick noch so intelligent aussehen - doch nicht auf bewußter Überlegung beruhen. Wir müssen demnach folgerichtig nach einer anderen Erklärung solcher instinktiven Handlungen suchen. wie etwa nach der einer sehr hoch ausgebildeten Reflexthätigkeit. Ich bin umsomehr zu der letzteren Annahme geneigt. als dieselben Tiere, deren hochentwickelten Instinkt wir bewundern, gelegentlich, wenn es wirklich gilt, bewußte Überlegung zu zeigen, sich sehr einfältig benehmen. So machte z. B. Fabre bei einer Biene (Chalicodoma purenaica) die folgende Beobachtung. Er machte in den untersten Teil einer Zelle, die die Biene mit Honig zu füllen im Begriffe stand, ein Loch, sodaß der oben eingetragene Honig immer wieder unten abfloß. Nun sollte man doch meinen, das hätte die Biene merken und vor allem das Loch unten in der Zelle zukleben müssen. Nichts von alledem; sie trug unverdrossen tagelang neuen Honig herbei, und unten floß er wieder ab; ja sie setzte diese fruchtlose Arbeit auch dann noch fort, als sie das Loch ganz unzweifelhaft bemerkt hatte. Die instinktive Thätigkeit eines niederen Tieres beruht meiner Überzeugung nach sicherlich nicht auf bewußter Überlegung, sie gleicht vielmehr der Arbeit einer ingeniös konstruierten Maschine: das Tier verrichtet auf automatisch-reflektorischem Wege exakt seine Arbeit heute wie vor hundert Jahren und wird sie auch nach abermals hundert Jahren wieder ebenso verrichten. Ganz anders die erworbene, bewußte Intelligenz des Menschen: sie steht nie still, sie arbeitet immer weiter. Welcher

Unterschied der heutigen Kultur und der vor hundert Jahren! Was wird der stets vorwärts strebende Geist in abermals hundert Jahren leisten? Wir sehen also auf der einen Seite die angeborene unbewußte Intelligenz oder den Instinkt mit eng begrenztem Horizont und sich stets gleichbleibender Thätigkeit. auf der anderen Seite die erworbene bewußte Intelligenz oder den Verstand mit der Fähigkeit unbegrenzter Fortbildung. Für instinktive Handlungen der niederen Tiere genügt schon ein sehr einfach konstruiertes Nervensystem (Schlundganglion), zur Ausbildung des menschlichen Verstandes bedarf es dagegen eines sehr komplizierten umfangreichen nervösen Zentralorganes (Gehirn). Kein Geschöpf auf der ganzen Erde kommt mit so wenig angeborner Intelligenz, so wenig Instinkt oder mit anderen Worten so hilflos zur Welt wie der Mensch; keines bringt aber auch umgekehrt den Keim zu solch hoher geistiger Entwickelung mit sich wie eben dieser selbe Mensch: nur muß er sich durch eignes Lernen diese geistige Höhe erst erringen. Hier liegt der große Unterschied zwischen dem niederer und dem Verstand der höheren Tiere. resp. des Instinkt und Verstand verhalten sich zur Stellung der Tiere im Tierreich umgekehrt proportional, d. h. je niederer das Tier, desto mehr überwiegt der Instinkt, je höher das Tier, desto weniger besitzt es Instinkt, desto mehr tritt aber seine Verstandesbildung hervor. Je mehr wir in der Tierwelt herabsteigen, desto mehr tritt der Nativismus, resp. die angeborne Befähigung hervor — ihr sind enggezogene Grenzen gesteckt —; ie höher wir dagegen hinaufsteigen, desto mehr tritt der Empirismus in sein Recht ein, d. h. desto mehr muß die geistige Entwickelung erst im Leben erworben werden - sie ist zu unbegrenztem Fortschritt befähigt. - So tritt bei dem Menschen der Nativismus bis auf wenige instinktive Bewegungen, wie wir oben gesehen haben, zurück (Saugen, Beißen, Kauen, Lecken), und wir kommen jetzt nach den bereits besprochenen unwillkürlichen und instinktiven Bewegungen des Kindes als dritter Bewegungsart zu den nachgeahmten Bewegungen desselben, und damit stoßen wir auch auf die ersten Zeichen von Verstandesthätigkeit beim Kinde; denn sobald einmal das Kind Bewegungen richtig nachahmt, muß es doch diese richtig wahrgenommen und sich eine richtige Vorstellung von ihnen

gemacht haben. Anfangs sind diese Nachahmungen freilich nur rein mechanisch-äußerlich, ohne tieferes Verständnis, immerhin sind sie eine wichtige Vorstufe der Verstandesentwickelung. Je mehr der Verstand sich entwickelt, desto gewaltiger wird der Nachahmungstrieb; er erstreckt sich natürlich gleichmäßig auf gute wie auf schlechte vorliegende Muster. Ich erinnere in letzterer Beziehung nur an die sogenannten Enfants terribles. Hier liegt ein gewichtiger Fingerzeig für die Erziehung des Kindes. Man hüte sich bei Zeiten dem Kinde Dinge vorzumachen. die der Nachahmung unwert sind. Man sei bei Zeiten bemüht. dem Kinde mit gutem Beispiele voranzugehen. Mit Moralpredigten allein kann man keine Kinder erziehen, das beste Erziehungsmittel ist das eigne gute Beispiel, ein wichtiger Fingerzeig für Eltern, Lehrer und Erzieher. Leicht ist diese Erziehungsmethode freilich nicht, darum ist sie doch gleichwohl richtig. Zu den nachgeahmten Bewegungen gesellen sich die Ausdrucksbewegungen des Kindes: zum ursprünglichen Schreien, dann Weinen als Zeichen der Unlust, gesellen sich das Lachen als Zeichen der Lust, das Küssen als Zeichen der Zuneigung und Liebe, das Kopfschütteln als Zeichen der Verneinung und Ablehnung, das Nicken als Zeichen der Beiahung, das Achselzucken als Zeichen des Nichtwissens, das Bitten mit den Händen als Zeichen des Verlangens, das Hinzeigen mit dem Finger als nähere Bezeichnung des verlangten Gegenstandes oder als Zeichen von dessen richtiger Erkenntnis (Wo ist das Licht? etc.) und andere mehr. Alle diese Ausdrucksbewegungen des Kindes liefern in ihrer mannigfachen Verknüpfung miteinander das Material zur fein ausgebildeten stummen Sprache des noch sprachlosen Kindes. Sobald diese Bewegungen vom Kinde mit Überlegung willkürlich in bestimmter Absicht gemacht werden, sind sie ein sicheres Zeichen seiner Verstandesbildung. den Beobachtungen W. Prevers kommen solche gewollten, auf selbständiger Überlegung beruhenden Bewegungen des Kindes überhaupt erst nach Ablauf des ersten Vierteliahres vor: es stellen sich dann ein: Kopfschütteln als Zeichen der Ablehnung in der 16. Woche, resp. im 4. Monat, das Hinzeigen mit dem Finger im 9. Monat, das Küssen im 23. Monat. Wohlüberlegte Bewegungen des Kindes beginnen also sicherlich schon im 4. Monate. d. h. lange vor Beginn der Sprache. Das Kind will, denkt und

handelt mit Überlegung, lange bevor die Sprache beginnt. Daß uns das Kind zur Zeit seiner eignen Sprachlosigkeit auch schon sehr wohl versteht, können wir daraus schließen, daß es unseren Befehlen gehorcht. Dieser Gehorsam läßt sich sicher schon im 13. Lebensmonate nachweisen. Das Kind versteht uns also auch schon, ehe es selbst sprechen kann. Der Verstand bildet sich also vor der Sprache und unabhängig von derselben aus. Das stimmt also vollkommen mit den obigen Beobachtungen an intelligenten höheren Tieren. So lange das Kind noch nicht sprechen kann, verständigt es sich mit seiner Umgebung durch dieselben Mittel, deren sich auch die höheren Tiere zur gegenseitigen Verständigung bedienen: durch bestimmte Bewegungen und Haltungen, durch bestimmte Geberden. Beobachtet man in dieser Beziehung Kinder in den drei ersten Lebensjahren des genaueren und verfolgt den Weg, wie sie allmählich denken lernen, so kommen wir zu den folgenden interessanten Schlüssen. Zunächst entwickelt sich bei dem Kinde das Gedächtnis: zu früheren Sinneseindrücken gesellen sich neue: das führt zum Vergleiche beider und regt so zum Denken an. Lange vor der 30. Woche (7. Monat) unterscheiden Kinder die Gesichter ihrer Umgebung (Mutter, Vater, Amme) und wissen sie von den Gesichtern fremder Personen, die sie in Furcht zu setzen pflegen, wohl zu trennen. Das angeborne Hungergefühl und dadurch bedingte Verlangen nach Nahrungsaufnahme führt das Kind naturgemäß zunächst zur Bildung bestimmter Begriffe und logischer Handlungen: es kennt längst die Milch, ehe es das Wort "Milch" aussprechen kann (weitere Beispiele siehe W. Prever S. 235). Die Logik des noch nicht sprechenden Kindes ist anfangs noch mangelhaft und hat zunächst noch etwas unbeholfenes an sich (Beispiele siehe W. Preyer S. 237 und 238); das Kind muß eben wie alles andere auch die richtige Logik durch die Erfahrung erst erlernen. Unterscheidet sich das noch nicht sprechende Kind in seiner logischen Thätigkeit wenig von den höheren Sängetieren, so tritt der Unterschied beider doch immer auffälliger in die Erscheinung, je mehr sich die Sprache des Kindes entwickelt. Die Sprache ist eben das wesentliche Merkmal des höchststehenden Säugetieres, Meusch (Homo sapiens) genannt.

Unsere Lautsprache ist somit nach dem bisher Gesagten kein notwendiges Erfordernis zur Entwickelung unserer Verstandesbildung. Mit Recht zieht daher W. Preyer den Schluß: "Nicht die Sprache erzeugte den Verstand, sondern der Verstand ist es, welcher einst die Sprache erfand, und auch gegenwärtig bringt das neugeborne Menschenkind weit mehr Verstand als Sprachtalent mit auf die Welt. Nicht weil er sprechen gelernt hat, denkt der Mensch, sondern er lernt sprechen, weil er denkt."

Wie lernt der Mensch nun sprechen? Sobald das Kind zur richtigen Erkenntnis, resp. zum Verständnis ihn umgebender Gegenstände gelangt ist, bemüht es sich, die durch sein Gehör ihm übermittelten, von seiner Umgebung zur Bezeichnung der betr. Gegenstände gebrauchten Worte nachzuahmen, d. h. es lernt sprechen. Natürlich gelingt es dem Kinde nicht sofort mittelst seiner Sprachorgane den gehörten Lautkomplex auch richtig wieder hervorzubringen. Die Kinder versprechen sich infolgedessen anfangs und verwechseln die Worte; sie sagen z. B. Kind statt Kinn, Sand statt Salz, Billard statt Billet etc.; sie können ferner noch keine richtigen Satzbildungen zu stande bringen: sie können des weitern die Wörter noch nicht richtig grammatisch formen, noch nicht deklinieren und konjugieren. Statt "ich" zu sagen, setzen sie ihren eignen Namen und sprechen in der dritten Person. Die Worte kommen anfangs unrichtig heraus oder werden undeutlich ausgesprochen. Hie und da kommt auch das Kind einmal ins Stottern hinein. Stets geht das Verständnis des Gesprochenen der Bildung der Sprache selbst voraus: dabei lassen sich 4 Entwickelungsstufen unterscheiden: 1. das Kind versteht schon Gesprochenes, kann aber selbst noch nicht sprechen, 2. das Kind spricht noch unvollkommen, 3, das Kind verwechselt noch die Worte und 4, das Kind spricht richtig. In der ersten Zeit der Sprachlosigkeit giebt das Kind seinen Gefühlen durch unartikulierte Laute Ausdruck: es schreit, wenn es sich nicht behaglich fühlt (Schmerz, Hunger, Kälte etc.), oder es verhält sich ruhig, lacht und stößt Freudentöne aus, wenn es sich wohlfühlt. Macht das Kind gegen Ende des ersten Lebensjahres seine ersten Sprechversuche, so sind es zunächst die Vokale, die es weit besser wie die Konsonanten hört und nachbildet; von dem ganzen Worte "groß" imponiert zunächst der Buchstabe "o" (O-mama statt Großmama).

Die ersten artikulierten Silben, die das Kind zu stande bringt, sind stets solche, welche keine Artikulationsschwierigkeiten machen, dazu gehören ma und pa und ihre Verdoppelungen Mama und Papa, ferner atta für "fort", ferner die Tiernamen; Wauwau, Mumu, Pipiep (Vogel), Hotto (Pferd), Kuckuck, Kikeriki. Kuak (Ente oder Frosch), Tiktak (Uhr) u. s. f. Der Sinn, der diesen ersten Offenbarungen der Kindersprache beigelegt wird, ist von der Umgebung dem Kinde eingelernt: es vererben sich eben die ersten Ausdrücke der Kindersprache immer wieder von den Eltern auf die Kinder und werden so von Generation zu Generation in immer gleichbleibender Weise fortgepflanzt. Besonders schwierig fällt den Kindern die Nachbildung einzelner Laute, sie lassen sie daher einfach aus, wie K, (Ks, X, G,) S, (Sch), R, L, (atten statt Garten, lafen statt schlafen, bot statt Brot, icht statt Licht), oder statt des beabsichtigten richtigen Lautes kommt ein falscher zu stande: statt K, S, L u. R, falls sie nicht wie oben gesagt ganz ausgelassen werden, kommen andere heraus (tut statt gut, tule statt Schule, matta statt Martha, bind statt Bild). Im Verlaufe der weiteren Sprachausbildung unterlaufen zunächst noch Fehler in der Komparativbildung: hoher statt höher; es wird falsch konjugiert: gegebt, geeßt, getrinkt, gegeht, genehmt, gegießt, gebrungen, ausgezieht, aufgegebt; es werden falsche Worte gebildet: aufen statt aufmachen, außen statt herausnehmen u.s.f. Die erste Satzbildung ist noch sehr mangelhaft: anfangs bedeutet ein Wort einen ganzen Satz: Mann d. h. ein fremder Mann ist gekommen; Garten d. h. ich möchte in den Garten gehen; bellt d. h. der Hund bellt oder ein Hund bellt; heiß d. h. die Milch ist mir zum Trinken zu heiß, oder auch der Ofen ist zu heiß. Bald bedeutet ein Wort mehrere verschiedene Sätze: Tuhl d. h. 1. Mein Stuhl fehlt. 2. der Stuhl ist zerbrochen. 3. ich möchte auf den Stuhl gehoben werden, 4. hier ist ein Stuhl. Ein ganzes Erlebnis wird in ein paar Worte zusammengefaßt: "Wäldchen gegangen, gefallen, wehgethan" (Telegraphierstil!). Noch im 27. Monate benutzt das Kind in solcher Weise Hauptwörter und den Infinitiv der Zeitwörter zu seiner Satzbildung: Papa auf-tehen, früh-tücken, aus-teigen, nicht blasen, Pieldose aufziehen, bieback essen statt Zwieback u.s.f. Artikel werden noch nicht gebraucht, Zahlen noch nicht richtig verstanden, es wird noch keine Frage gestellt. Im 28. Monat beginnt das Fragen und steigert sich im 33.—36. Monat bis zur Ermüdung. Der Laut, der bis zuletzt die größten Schwierigkeiten macht, ist das "sch". Hat das Kind das dritte Lebensjahr passiert, dann nähert sich seine Sprachweise immer rascher der seiner Angehörigen. — Von Interesse ist es, zu verfolgen, wie beim Kinde allmählich der Sprachschatz wächst; stellt doch dieses Wachsen einen genauen Maßstab für die zunehmende Verstandesentwickelung dar. Bei dem einen Kinde geht die Sprachentwickelung etwas schneller, beim anderen etwas langsamer von statten; die Mädchen pflegen den Knaben im Sprechen voranzugehen. Beim heranwachsenden Kinde gestaltet sich der Wortschatz etwa folgendermaßen:

```
15. Lebensmonat = 60 Worte (50 Hauptw., 4 Beiw. u. 6 diverse Worte).
17. Lebensmonat == 80
                               (65
                                           8 , , 4 Zeitw. u. 3 div. W.)
                                       20
18. Lebensmt. = I. 101 Worte (62 Hauptw., 16 Zeitw., 4 Beiw., 6 Adv., 13 div.W.)
                 II. 119
                              (90)
                                           14
                                                     1
                                                             6
                                      ,,
                III. 144
                              (76)
                                           40
                                                     2
                                                                    17
                                      ,,
19. Lebensmt. =
                                           24
                                                    13
                    115
                              (68)
                                                                          ,,)
20.
                    254
                    352
21.
        11
22,
                    457
                    555
23.
24.
                    668
```

Am Schlusse des zweiten Lebensjahres (24. Monat) besaßen 9 verschiedene Kinder:

```
I. = 173 Worte (113 Hauptw., 30 Zeitw., 13 Beiw., 6 Adverb., 11 div. W.)
   II. = 316
                     (158)
                                     79
                                                21
                                                          23
  III. = 388
                     (187
                                    103
                                                                       39
                                                 19
                                                          40
  IV. == 397
                     (227)
                                    105
                                                 22
                                                          10
                                                                       33
                ,,
                              ••
   V_{\cdot} = 399
                     (230)
                                    90
                                                37
                                                          17
                                                                        25
  VI. = 476
                                                                        32
                     (276)
                                    100
                                                34
                                                          34
 VII. = 483
                                    107
                                                34
                                                          29
                                                                        28
                     (285)
                                    165
VIII. = 500
                     (243)
                                                 39
                                                          12
                                                                       41
  IX. = 739
                     ( ?
```

Den Unterschied zwischen Knaben und Mädchen mag das nachfolgende Beispiel klarlegen:

- I. Mädchen im 30. Monat (2 Jahre 6 Mon.) = 1050 Worte.
- II. Knabe im 41. Monat (3 Jahre 5 Mon.) = 837 Worte.

Der Wortschatz eines erwachsenen Menschen mittlerer Intelligenz beträgt ca. 25000 Worte; bei Menschen höherer

Intelligenz wächst diese Zahl auf etwa 34 000 Worte. Stets überwiegt der Schatz an Hauptwörtern alle anderen, dann folgen die Zeitwörter. - Das sprechenlernende Kind wiederholt in merkwürdiger Weise den Werdegang der Sprache beim Menschengeschlechte überhaupt: zuerst die Zeit der Sprachlosigkeit und der Geberdensprache, dann wenige Worte und noch Überwiegen der Geberdensprache, endlich immer größeres Anwachsen des Sprachschatzes und damit auch immer mehr Zurücktreten der Geberden und des Mienenspieles. Wo das Wort noch fehlt und die Geberde nicht ausreicht, da fehlt eben auch noch die Verständigung. So geht es heute beim Kinde auch noch. Unter Ontogenie versteht die Wissenschaft die Entwickelung des Einzelindividuums, unter Phylogenie die Entwickelung des ganzen Stammes, dem das Einzelindividuum angehört. In Bezug auf die Sprache des Menschen läßt sich also sehr wohl der Satz aufstellen: "Die ontogenetische Entwickelung der Sprache beim einzelnen Kind spiegelt die phylogenetische Entwickelung der Sprache beim gesamten Menschengeschlechte wider." Auch für geistige Prozesse gilt also das biogenetische Grundgesetz, d. h. das Gesetz, daß das einzelne Geschöpf in seinem individuellen Entwickelungsgange den historischen seines ganzen Geschlechtes wiederholt.

Wir kommen nach allem dem Gesagten zu den folgenden Der Mensch kommt, zum Unterschiede von den Tieren, besonders den niederstehenden, mit nur wenigen instinktiven, d. h. angeborenen, zweckentsprechenden Fähigkeiten zur Welt (Saugen). Er bildet sich allmählich mit Hilfe seiner Sinnesorgane und der durch diese vermittelten Sinneswahrnehmungen einen richtigen Begriff oder eine richtige Vorstellung von der ihn umgebenden Außenwelt. Seine ersten Vorstellungen beziehen sich auf die Nahrungsaufnahme und den Genuß der Milch. Nachdem das Kind schon im Besitze vieler Vorstellungen ist, auch gemäß den begleitenden Geberden und Mienen zu ihm Gesprochenes schon richtig errät und versteht, lernt es selbst sprechen: denn es merkt sehr wohl, daß es durch die Reproduktion gehörter Laute seiner sprechenden Umgebung dieser selbst Mitteilung seiner eigenen Vorstellungen machen kann; es ahmt daher diese gehörten Laute spielend nach und kommt so auf dem Wege des Selbstunterrichtes zur Sprache. Diese Lautsprache ist nur ein änßeres Zeichen, welches die Mitteilung bereits präexistierender Begriffe ermöglicht: sie steht mit der Schriftsprache (Lesen und Schreiben) in dieser Hinsicht auf gleicher Stufe: der Unterschied zwischen der Laut- und der Schriftsprache beruht nur darin, daß erstere auf dem Wege des Selbstunterrichtes zu stande kommt, letztere aber stets auf dem Wege künstlichen Unterrichtes erlernt werden muß. Gewiß ist die Sprache ein mächtiges Hilfsmittel zur Verstandesausbildung, allein sie ist dazu doch nicht unumgänglich nötig; denn auch das taubstumme, ja das taubstummblinde Kind ist durchaus nicht von der Verstandesbildung ausgeschlossen, wenn auch der Horizont seiner Intelligenz enger gezogen ist, wie bei dem vollsinnigen Kinde. Der Satz: "Ohne Sprache kein Verstand" ist falsch. Die Sprache ist die Folge der Verstandesentwickelung, aber nicht deren Ursache; der Mensch spricht, weil er denkt, aber er denkt nicht, weil er spricht. Diesen Beweis zu führen, war der Zweck meines Vortrages.

# Wissenschaftliche Veröffentlichungen (1826–1897)

der

## Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft.

Zusammengestellt

und mit einem

Sach- und Namenregister

versehen

von

Oberlehrer J. Blum.

### Zur Feier

des achtzigjährigen Bestehens

der

Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft

in Frankfurt a. M.

1897.

#### Vorrede.

In diesem Jahre, 1897, vollendet sich das achte Jahrzehnt seit der Gründung der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. Nach einem so langen Zeitabschnitte ziemt es sich wohl, einen Blick zurückzuwerfen auf die Leistungen der Gesellschaft, die sich ia vornehmlich in ihren wissenschaftlichen Veröffentlichungen offenbaren. Der Unterzeichnete hat sich gerne der Mühe unterzogen, die Veröffentlichungen übersichtlich zu ordnen, um darzuthun, daß es der Gesellschaft niemals an ernstem Streben und erfolgreicher Arbeit gefehlt hat, und zugleich auch. um die vorhandene Litteratur der Wissenschaft leichter zugänglich zu machen. Wesentliche Hilfe bot ihm das "Verzeichnis der Arbeiten der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft von 1834-1886. Zusammengestellt von Dr. med. Carl Lorey" im Bericht 1885-1886. Das hinzugefügte Sach- und Namenregister wird die Brauchbarkeit der jetzigen Zusammenstellung besonders erhöhen. Die erste wissenschaftliche Veröffentlichung der Gesellschaft erfolgte im Jahre 1826 mit dem -Atlas zu der Reise im nördlichen Afrika von Eduard Rüppell. Erste Abteilung. Zoologie" (dem Hohen Senate der freien Stadt Frankfurt gewidmet). Die Fortsetzung besorgte Rüppell selbst. Im Jahre 1828 feierte die Gesellschaft das fünfzigjährige Doktorjubiläum Sam. Thom. von Soemmerrings, bei welcher Gelegenheit eine Festschrift und ein Bericht über die Feier erschienen. Der Analogie halber ist diesen beiden Schriften der Bericht über das fünfzigjährige Doktorjubiläum Friedrich Tiedemanns, 1854, angefügt. Von 1834-1845 gab die Gesellschaft das "Museum Senckenbergianum" heraus. Bei Gelegenheit der 25jährigen Stiftung der Gesellschaft, 1842, wurden die im Laufe der Jahre gehaltenen "Festreden von Dr. J. M. Mappes" veröffentlicht. Die drei angeführten Festreden von Dr. G. A. Spieß hat dieser selbst ver-Die Fortsetzung des Museum Senckenbergianum bilden die "Abhandlungen", deren I. Band 1854-1855 erschien und wovon nunmehr 21 Bände vorliegen. Seit 1868 enthält auch der "Bericht" neben den geschäftlichen Mitteilungen kleinere und größere wissenschaftliche Abhandlungen. von der Gesellschaft mehrere Einzelarbeiten erschienen. Da endlich die Protokoll-Auszüge, die vom Jahre 1874 an in dem Bericht abgedruckt sind, wertvolle Mitteilungen enthalten, so wurden die wichtigsten davon in das Verzeichnis aufgenommen. Selbstverständlich blieben die Vorträge weg, die ausführlich im Bericht oder auch anderswo veröffentlicht sind.

## Wissenschaftliche Veröffentlichungen

(1826 - 1897)

#### der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft.

Zusammengestellt und mit einem Sach- und Namenregister versehen

von

Oberlehrer J. Blum.

#### Atlas

#### zu der Reise im nördlichen Afrika

VOL

Eduard Rüppell.

#### Erste Abteilung. Zoologie.

Herausgegeben von der

Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurta. M. Gedruckt und in Kommission bei Heinr. Ludwig Brönner. 1826.

Diese erste Abteilung des Atlas enthält:

- Cretzschmar, Ph. J., Säugetiere. 78 S., 30 Taf. (27 kol., 3 schw.). 1826.
- Vögel. 55 S., 36 kol. Taf. 1826.
- v. Heyden, C. H. G., Reptilien. 24 S., 6 kol. Taf. 1827.
- Rüppell, E., Fische des Roten Meeres. Nebst alphabetischem Verzeichnis der in dem Werke beschriebenen Fische. 141 S., 35 Taf. (33 kol., 2 schw.). 1828.
- u. Leuckart, Friedr. Sigism., Neue wirbellose Tiere des Roten Meeres. 47 S., 12 Taf. (11 kol., 1 schw.). 1828.

(Die Fortsetzung dieses Atlas hat Rüppell später selbst und auf seine Kosten besorgt).

#### Jubiläums-Schriften.

Samueli Thomae a Soemmerring . . .

Societas naturae curiosorum Senckenbergia . . .

Solennia quinquagesima die VII. Aprilis 1828 . . .

gratulatur.

Inest Ludovici Thilo Dissertatio de Solis maculis ab ipso summo viro Soemmerringio observatis.

Praemittitur Carmen gratulatorium auctore Guilielmo Ernesto Weber.
Francofurti ad Moenum.

Typis Broennerianis. 1828. 4 Taf. 43 Seiten. 4°.

Nachricht von dem fünfzigjährigen Doktorjubiläum des Herrn Sam. Thom. von Soemmerring, gefeiert in Frankfurt a. M. am 7. April 1828.

Nebst Verzeichnis derjenigen Gelehrten, die das Fest würdig zu feiern sich vereinigt haben. 38 S., klein 8°.

Frankfurt a. M.

Druck von Heinr, Ludw, Brönner,

Bericht über das fünfzigjährige Doktorjubiläum des Herrn Dr. Friedrich Tiedemann, gefeiert zu Frankfurt a. M. am 10. März 1854.

Nebst Verzeichnis derjenigen Gelehrten, die sich an der Feier durch Zeichnung für die Medaille beteiligt haben.  $32 \, \mathrm{S. \, 8^o.}$ 

Frankfurt a. M.

#### Museum Senckenbergianum.

Abhandlungen aus dem Gebiete der beschreibenden Naturgeschichte. Von Mitgliedern der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main.

Frankfurt a. M. Druck und Verlag von Joh, David Sauerländer.

#### I. Band. 1834.

Mit 11 schwarzen und 7 kolorierten Tafeln. 300 S., 4°. v. Meyer, Hermann, Beiträge zur Petrefaktenkunde. Mit Tafel I und II. S. 1-26.

Gnathosaurus subulatus, ein Saurus aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. S. 3—7.

(v. Meyer, Hermann),

Conchiosaurus clavatus, ein Saurus aus dem Muschelkalk von Bayreuth. S. 8-14.

Knochen und Zähne aus dem Muschelkalke. S. 15-17.

Knochen aus dem bunten Sandstein. S. 18-23.

Aptychus ovatus, und zur Kenntnis von Aptychus überhaupt. S. 24-26.

Reuß, Adolph, Zoologische Miscellen. Reptilien. Mit Taf. III. S. 27-62.

Saurier S. 29-58.

Batrachier S. 58-62.

- Fresenius, Georg, Beiträge zur Flora von Ägypten und Arabien. Mit Taf. IV und V. S. 63-94.
- Rüppell, Ed., Beschreibung des im Roten Meere vorkommenden Dugong (Halicore). Mit Tafel VI. (Mit einem Vorwort von W. Soemmerring). S. 95—114.
- v. Kittlitz, F. H., Nachricht von den Brüteplätzen einiger tropischen Seevögel im Stillen Ocean. S. 115—126.
- Reuβ, Adolph, Zoologische Miscellen. Reptilien (Ophidier).
  Mit Taf. VII. VIII und IX. S. 127-162.
- Fresenius, Georg, Beiträge zur Flora von Ägypten und Arabien. Mit Taf. X und XI (Forts. von S. 94). S. 163 bis 188.
- v. Kittlitz, F. H., Beschreibung mehrerer neuer oder wenig gekannter Arten des Geschlechtes Acanthurus, im Stillen Ocean beobachtet und nach dem Leben gezeichnet. Mit Taf. XII und XIII. S. 189—196.
- Reuß, Adolph, Zoologische Miscellen. Arachniden. Mit Taf. XIV bis XVIII. S. 197—282.¹)

#### Kürzere Mitteilungen.

#### Zoologisches.

Jost, Carl, Zur Naturgeschichte des Falco cyaneus. S. 283.

#### Botanisches.

Fresenius, G., Abstammung des Teff und des Tocusso, zweier abyssinischer Getreidearten. S. 284 und 285.

<sup>1)</sup> In einem Nachdruck dieses Bandes stimmt die Seitenzahl nicht immer mit der des ersten Druckes. In dem zweiten Drucke sind von hier an 6 abzuziehen.

#### Geologisches.

- Rüppell, Ed., Skizze der geologischen Formation Abyssiniens. S. 286-288.
- v. Meyer, Herm., Vorkommen des Lebias Meyeri Agass., eines fossilen Fisches, im Thone von Frankfurt a. M. S. 288 bis 292.
- Aptychus (laevis) acutus, S. 292.
- Leptotheutis gigas. S. 292 und 293.
- Scorpion aus dem Steinkohlengebirg. S. 293.
- Krebse in buntem Sandstein, S. 293—295.
- Knochen und Zähne in Braunkohle. S. 295 und 296.
- Ophiura in Keuper. S. 296.
   Register S. 297—300.

#### II. Band. 1837.

Mit 16 schwarzen Tafeln und 1 kolorierten. 310 Seiten.

- Rüppell, E., Neuer Nachtrag von Beschreibungen und Abbildungen neuer Fische, im Nil entdeckt. Mit Taf. I—III. S. 1—28.
- Fresenius, G., Über die Pflanzenmißbildungen, welche in der Sammlung der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft aufbewahrt werden. Mit Taf. IV. S. 29-46.
- v. Meyer, H., Die Torfgebilde von Enkheim und Dürrheim, hauptsächlich in Rücksicht ihrer animalischen Einschlüsse. Mit Taf. V und VI. S. 47-102.
- Fresenius, G., Beiträge zur Flora von Abyssinien. (Resedaceae. Capparideae. Najadeae. Alismaceae. Lemnaceae. Nymphaeaceae. Coniferae. Dipsaceae. Valerianeae). S. 103—116.
- Straus-Dürckheim, H., Über Estheria dahalacensis Rüppell, eine neue Gattung aus der Familie der Daphniden. Mit Taf. VII a und b. S. 117-128.
- Fresenius, G., Beiträge zur Flora von Abyssinien. (Gramineae, Cyperaceae, Flacourtianeae. Lythrarieae, Onagrariae. Combretaceae, Myrtaceae, Tiliaceae. Rosaceae. Rubiaceae. Jasmineae). Mit Taf. VIII—X. S. 129—168.
- Agardh, Jak. G., Novae Species Algarum, quas in itinere ad oras maris rubri collegit Eduardus Rüppell; cum observationibus nonnullis in species rariores antea cognitas. S. 169—174.

- Rüppell, E., Mitteilungen über einige zur Fauna von Europa gehörige Vögel, nebst Abbildung und Beschreibung eines neuen mexikanischen Vogels als Typus einer neuen Gattung. Falco (Circus) dalmatinus (Rüpp.). Alauda desertorum (Stanley). Sylvia Rüppelli (Temm.). Ardea egretta (Linn. Gmel.). Ardea alba (Linn. Gmel.). Ardea lentiginosa (Montagu). Pelecanus minor (Rüpp.). Psilorhinus mexicanus (Rüpp.). Mit Taf. XI. S. 175—190.
- Carus, C. G., Über die sonderbare Selbstversteinerung des Gehäuses einer Schnecke des Roten Meeres (Magilus antiquus Montf.). Mit Taf. XII. S. 191-204.
- Rüppell, E., Monographie der Gattung Otis, vorzüglich nach den im Senckenbergischen naturhistorischen Museum aufgestellten Individuen. Mit Taf. XIII, XIV und XV. S. 205 bis 248.
- v. Meyer, Herm., Isocrinus und Chelocrinus, zwei neue Typen aus der Abteilung der Crinoideen. Mit Taf. XVI. S. 249 bis 263.
- Fresenius, G., Beiträge zur Flora von Abyssinien. (Ranunculaceae. Polygaleae. Sapindaceae. Meliaceae. — Bersama nov. gen. — Ampelideae). Mit Taf. XVII. S. 265 bis 286.
- v. Heyden, C. H. G., Entomologische Beiträge. S. 287-299.

#### Kürzere Mitteilungen.

#### Zoologisches.

- Rüppell, E., Micropogon occipitalis. S. 300 und 301.
- Pseudammonites und Aptychus. S. 302 und 303.
- Über Dentes canini bei Antilope pygarga. S. 303 und 304.
- v. Heyden, C., Triton taeniatus Schn. S. 304.
- Tremella meteorica Persoon (Nostoc carneum Lyngbye, Actinomyce Horkeli Meyen). S. 304 und 305.
- Lithobius? pusillus Heyden. S. 305.

#### Botanisches.

Fresenius, Bemerkung über Datisca cannabina und über Befruchtung. S. 305-307.

Register S. 308-310.

#### III. Band. 1845.

- Mit 10 schwarzen, 5 kolorierten und 2 farbiggedruckten Tafeln. 318 Seiten.
- Rüppell, E., Ornithologische Miscellen. (Monographien der Gattungen Cygnus, Ceblepyris und Colius.) Mit Taf. I—III. S. 1--44.
- Schultz, C. H., Cichoraceae, anno 1831 et 1832 a cl. Rüppell in Arabia et Abyssinia lectae, e herbario societatis Senckenbergianae communicatae. S. 45-60.
- Fresenius, G., Beiträge zur Flora von Abyssinien. Polygoneae. Lobeliaceae. Compositae (Cynareae et Cichoraceae). Mit Tafel IV. S. 61-78.
- Stiebel, S., Über den Bau und das Leben der grünen Oscillatoria (Lysogonium taeniodes). Mit Tafel V. S. 79-90.
- Rüppell, E., Säugetiere aus der Ordnung der Nager, beobachtet im nordöstlichen Afrika. Mit Tafel VI-X. S. 91-116.
- Beschreibung mehrerer, größtenteils neuer abyssinischer Vögel aus der Ordnung der Klettervögel. S. 117—128.
- Beschreibung mehrerer neuer Säugetiere in der zoologischen Sammlung der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft befindlich. Mit Taf, XI und XII. S. 129-144.
- Verzeichnis der in dem Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft aufgestellten Sammlungen. Erste Abteilung: Säugetiere und Skelette. S. 145—196.
- Öffentliche Rede, gehalten am 22. November 1842 bei Gelegenheit des 25jährigen Stiftungsfestes der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. Nebst einer Beschreibung und Abbildung mehrerer in dem Gesellschafts-Museum aufgestellten interessanten fossilen Reptilien. Taf. XIII—XV. S. 197—222.
- Beschreibung und Abbildung einer neuen Art von Landschildkröten, zur Gattung Kinyxis gehörig. Taf. XVI. S. 223 bis 228.
- Kaup, J. J., Über Falken, mit besonderer Berücksichtigung der im Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft aufgestellten Arten. S. 229—262.
- Fresenius, G., Über den Bau und das Leben der Oscillarien. Mit Taf. XVII. S. 263—292.

Rüppell, E., Verzeichnis der in dem Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft aufgestellten Sammlungen. Dritte Abteilung: Amphibien. S. 293—316. Register. S. 317 und 318.

# Festreden.

gehalten im naturgeschichtlichen Museum zu Frankfurt a. M. von Dr. J. M. Mappes. Beitrag zur Feier der 25jährigen Stiftung der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft am 22. November 1842. 186 S., 8°.

Frankfurt am Main. Gedruckt bei Joh Dan, Sauerländer. 1842.

- I. Erinnerung an Senckenberg und seine Stiftung. S. 1—21. (Lebensgeschichte Dr. J. C. Senckenbergs und geschichtlicher Überblick seiner Stiftung und des Ursprunges der naturforschenden Gesellschaft, vorgetragen am 22. November 1821 in der ersten öffentlichen Sitzung zur Feier des Stiftungstages und der Eröffnung des Museums der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft).
- II. Jahresbericht vom 1. Mai 1823. S. 22-29. (Nekrolog des Hofrates Carl Wilhelm Cordier).
- III. Jahresbericht vom 5. Mai 1824. S. 30-45.
- IV. Jahresbericht vom 1. Mai 1825. S. 46-54.
- V. Zum Andenken an Georg Wilhelm Freyreiss und Bericht vom 1, Mai 1826. S. 55-74.
- VI. Von der Bedeutung eines naturwissenschaftlichen Unterrichts für unsere Stadt und Bericht vom 6. Mai 1827. S. 75-91.
  - (Nekrolog Georg Adolph Völkers und Carl Heinr. Frhr. v. Wiesenhüttens).
- VII. Bericht vom 4. Mai 1828. S. 92—103. (Nekrolog Johann Christian Ehrmanns, Christoph Heinrich Konrad Meyers und Karl Wenzels).
- VIII. Bericht vom 3. Mai 1829. S. 104-113.
  - IX. Zum Andenken an Sam. Thomas von Sömmerring und Bericht vom 2. Mai 1830. S. 114—129.
    - X. Zum Andenken an Dr. J. G. Neuburg und Bericht vom 1. Mai 1831. S. 130-142.

- XI. Über Goethe als Naturforscher und Bericht vom 6. Mai 1832.
  S. 143—151.
- XII. Über den Einfluß des Geistes auf k\u00fcrperliche Bildung und Bericht vom 18. Mai 1834. S. 152—163.

(Nekrolog J. E. Steins und Johannes Beckers).

- XIII. Zum Andenken an Hofrat Dr. Bernhard Meyer und Bericht vom 1. Mai 1836. S. 164-173.
- XIV. Vom innersten Bau einiger Gebilde des menschlichen K\u00f6rpers und Bericht vom 3. Mai 1840. S. 174—186.

### Festreden

von Dr. G. A. Spieß.

Verlag der Joh. Christ, Hermannschen Buchhandlung, F. E. Suchsland.

- Zwei Festreden, gehalten bei der 31. und 32. Jahresfeier der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft den 29. Mai 1853 und den 28. Mai 1854. Frankfurt a. M. 1854. 104 S., 16°.
  - a. Über die Bedeutung der Naturwissenschaften für unsere Zeit. S. 1—39.
  - b. Über das k\u00f6rperliche Bedingtsein der Seelenth\u00e4tigkeiten. S. 40-104.
- Festrede, gehalten bei der 40. Jahresfeier am 31. Mai 1863.
   Frankfurt a. M. 1863, 32 S., 8°.

Über die Grenzen der Naturwissenschaft mit Beziehung auf Darwins Lehre von der Entstehung der Arten im Tier- und Pflanzenreich durch natürliche Züchtung.

# Abhandlungen,

herausgegeben von der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft.

I. Band. 1854-1855.

20 Taf., 306 S., 4°.

Verlag von Heinr, Ludwig Brönner.

- Mettenheimer, C., Über den Bau und das Leben einiger wirbellosen Tiere aus den deutschen Meeren. Taf. I, Fig. 1 bis 19. S. 1—18.
- Die Ortsbewegung der Littorina littorea. Taf. I, Fig. 20 u.
   21. S. 19-23.

- Hessenberg, Fr., Über die Krystallgestalt des Quecksilberhornerzes. Taf. I, Fig. 22-24. S. 24-28.
- de Bary, A., Über die Algengattungen Oedogonium und Bolbochaete. Taf. II—IV. S. 29—105.
- Buchenau, Franz, Über die Blütenentwickelung einiger Dipsaceen, Valerianeen und Kompositen. Taf. V u. VI. S. 106 bis 132.
- Schacht, Hermann, Über die gestielten Traubenkörper im Blatte vieler Urticeen und über ihnen nahverwandte Bildungen bei einigen Acanthaceen. Taf. VII. S. 133—153.
- Lucae, G., Der Pongo- und der Orang-Schädel in Bezug auf Species und Alter. Taf. VIII—XIII. S. 155—167.
- Schmidt, Adolph, Beitrag zur Kenntnis der Gregarinen und deren Entwickelung. Taf. XIV. S. 168-187.
- Kloss, Herm., Über Parasiten in der Niere von Helix. Taf. XV u. XVI. S. 189—213.
- Mettenheimer, C., Anatomisch-histologische Untersuchungen über den *Tetragonurus cuvieri* Risso. Taf. XVII—XIX. S. 214—237.
- Scharff, Friedrich, Aus der Naturgeschichte der Krystalle. Taf. XX. S. 258-306.

### II. Band. 1856-1858.

18 Taf., 420 S.

- Der Wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde zur Feier ihres 50jährigen Bestehens am 10. August 1858 gewidmet.
- Mettenius, G., Über einige Farngattungen: I. Polypodium. Taf. I bis III. S. 1-138.
- Mettenheimer, C., Über *Leptothrix ochracea* Kütz. und ihre Beziehung zur *Gallionella ferruginea* Ehr. Taf. IV. S. 139 bis 157.
- Hessenberg, Friedrich, Mineralogische Notizen (s. Register im VI. Bd.). S. 158-186.
- Fresenius, G., Über die Algengattungen Pandorina, Gonium und Rhaphidium. Taf. VIII. S. 187-200.
- Über die Pilzgattung Entomophthora. Taf. IX. S. 201-210.
- Beiträge zur Kenntnis mikroskopischer Organismen, Taf. X bis XII. S. 211-242.

- Hessenberg, Friedrich, Mineralogische Notizen. Forts. (s. Register im VI. Bd.). Taf. XIII u. XIV. S. 243—264.
- Mettenius, G., Über einige Farngattungen: II. Plagiogyria. Taf. XV. S. 265-275.
- III. Über die mit einem Schleier versehenen Arten von Pteris.
   Taf. XVI. S. 276-284.
- IV. Phegopteris und Aspidium. Taf. XVII u. XVIII. S. 285 bis 420.

#### III. Band. 1859-1886.

26 Taf., 536 S.

- Scharff, Friedrich, Über den Quarz. Taf. I u. II. S. 1-46. Mettenius, G., Über einige Farngattungen:
  - V. Cheilanthes. Taf. III. S. 47-99.
  - VI. Asplenium. Taf. IV-VI. S. 100-254.
- Hessenberg, Friedrich, Mineralogische Notizen. Zweite Fortsetzung (s. Register im VI. Bd.). Taf. VII—IX. S. 255 bis 286.
- Mettenheimer, C., Beobachtungen über niedere Seetiere, angestellt in Norderney im Herbst 1859. Taf. X u. XI. S. 287-312.
- Kesselmeyer, P. A., Über den Ursprung der Meteorsteine. Taf. XII—XIV. S. 313—454.
- Buchner, O., Versuch eines Quellenverzeichnisses der Litteratur über Meteoriten. S. 455-482.
- Lucae, G., Zur Morphologie der Rassenschädel. Einleitende Bemerkungen und Beiträge. Taf. XIV—XXVI. S. 483 bis 536.

### IV. Band. 1862-1863.

18 Taf., 400 S.

- Hessenberg, Fr., Mineralogische Notizen. Dritte Fortsetzung (s. Register im VI. Bd.), Taf. I. u. II. S. 1—45.
- Bruch, C., Über den Schließungsprozeß des Foramen ovale bei Menschen und Säugetieren. Taf. III. S. 46-62.
- Fresenius, G., Über einige Diatomeen. Taf. IV. S. 63-72.
- Bruch, C., Vergleichung des Schädels mit der Wirbelsäule des Lachses, mit einer Aufzählung sämtlicher Skeletteile desselben nach der Art ihrer Zusammensetzung. S. 73—130.

- Weinland, D. F., Beschreibung und Abbildung von drei neuen Sauriern (Embryopus Habichi und Amphisbaena innocens von Haiti, und Brachymeles Leuckarti von Neuholland). Taf. V. S. 131—143.
- Lucae, G., Über Schistosoma reflexim (Gurlt). Taf. VI. S. 145 bis 160.
- Buchner, O., Zweites Quellenverzeichnis zur Litteratur der Feuermeteore und Meteoriten. S. 161—179.
- Hessenberg, Fr., Mineralogische Notizen. Vierte Fortsetzung (s. Register im VI. Bd.). Taf. VII—IX. S. 181—225.
- Weismann, A., Über die Entstehung des vollendeten Insekts in der Larve und Puppe. Ein Beitrag zur Metamorphose der Insekten. Taf. X—XII. S. 227—260.
- Bruch, C., Untersuchungen über die Entwickelung der tierischen Gewebe. Taf. XIII—XVIII. S. 261—460.

### V. Band. 1864-1865.

46 Taf., 375 S.

Verlag von Christian Winter.

- Lucae, G., Zur Morphologie der Rassenschädel. Einleitende Bemerkungen und Beiträge. Zweite Abteilung. Taf. I—XII. S. 1-50.
- Kölliker, A., Weitere Beobachtungen über die Wirbel der Selachier, insbesondere über die Wirbel der Lamnoidei, nebst allgemeinen Bemerkungen über die Bildung der Wirbel der Plagiostomen. Taf. XIII—XVII. S. 51—99.
- Ecker, A., Zur Kenntnis des K\u00fcrperbaues schwarzer Eunuchen. Ein Beitrag zur Ethnographie Afrikas. Taf. XVIII—XXIII. S. 101—112.
- Müller, H., Über Regeneration der Wirbelsäule und des Rückenmarks bei Tritonen und Eidechsen. Taf. XXIV u. XXV. S. 113—136.
- de Bary, A., Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Pilze. Erste Reihe: Protomyees und Physoderma. Exoascus pruni und die Taschen oder Narren der Pflaumenbäume. Zur Morphologie der Phalloideen. Syzygites megalocarpus. Taf. XXVI—XXXI. S. 137—232.
- Hessenberg, Fr., Mineralogische Notizen. Fünfte Fortsetzung (s. Register im VI. Bd.). Taf. XXXII – XXXIV. 8, 233–274.

- Lucae, G., Die Hand und der Fuß. Ein Beitrag zur vergleichenden Osteologie der Menschen, Affen und Beuteltiere. Taf. XXXV—XXXVIII. S. 275—332.
- Woronin, M., Zur Entwickelungsgeschichte des Ascobolus pulcherrimus Cr. und einiger Pezizen. Taf. XXXIX—XLII. S. 333 bis 344
- de Bary, A., Zur Kenntnis der Mucorinen. Taf. XLIII—XLV. S. 345—366.
- Zur Kenntnis der Peronosporeen. Taf, XLVI, S. 367-375.

### VI. Band. 1866-1867.

44 Taf., 408 S.

- Hessenberg, Fr., Mineralogische Notizen. Sechste Fortsetzung (s. Register). Taf. I—III. S. 1—41.
- Register zu den von 1854-1866 B. I-VI veröffentlichten
   7 Abteilungen der Mineralogischen Notizen. S. 42-45.
- Ecker, A., Schädel nordostafrikanischer Völker. Aus der von Prof. Bilharz in Cairo hinterlassenen Sammlung abgebildet und beschrieben. Taf. IV—XV. S. 46—66.
- Scharff, Friedr., Über die Bauweise des Feldspats. Taf. XVI bis XIX. S. 67-110.
- Reinsch, P., De speciebns generibnsque nonnullis novis ex Algarum et Fungorum classe. Taf. XX—XXV. S. 111 bis 144
- Landzert, Th., Der Sattelwinkel und sein Verhältnis zur Pround Orthognathie. Taf. XXVI—XXVIII. S. 145—165.
- Beitrag zur Kenntnis des Großrussen-Schädels. Taf. XXIX bis XXXVI. S. 167-181.
- Bruch, C., Untersuchungen über die Entwickelung der tierischen Gewebe. Schluß. Taf. XXXVII - XLII. S. 185-310.
- Jaennicke, F., Nene exotische Dipteren. Taf. XLIII u. XLIV. S. 311-408.

# VII. Band. 1869-1870.

46 Taf 602 S

Hessenberg, Fr., Mineralogische Notizen. Nr. 8. Siebente Fortsetzung (s. Inhaltsangabe S. 323). Mit 4 Tafeln. S. 1 bis 46.

- Scharff, Fr., Über die Bauweise des Feldspats. II. Der schiefspaltende Feldspat, Albit und Periklin. Mit 2 Taf. S. 47-84.
- Brefeld, O., Dictyostelium mucoroides. Ein neuer Organismus aus der Verwandtschaft der Myxomyceten. Eine Untersuchung aus dem botanischen Laboratorium in Halle. Mit 3 Taf. S. 85-107.
- Kölliker, A., Anatomisch-systematische Beschreibung der Alcyonarien. Erste Abteilung: Die Pennatuliden. 10 Taf., S. 109 bis 255.
- Hessenberg, Fr., Mineralogische Notizen. Nr. 9. Achte Fortsetzung (s. Inhaltsangabe S. 324). Mit 5 Taf. S. 257-324.
- Woronin, M., Sphaeria Lemaneae, Sordaria fimiseda, Sordaria coprophila und Arthrobotrys oligospora. Mit 6 Taf. (Taf. 1 bis VI) S. 325-360.
- de Bary, A., Eurotium, Eurysiphe, Cicinnobolus. Nebst Bemerkungen über die Geschlechtsorgane der Ascomyceten. Taf. VII-XII. S. 361-455.
- Lucae, G., Der Schädel des japanischen Maskenschweines und der Einfluß der Muskeln auf dessen Form. Mit 3 Taf. S. 457-486.
- Kölliker, A., Anatomisch-systematische Beschreibung der Alcyonarien. Erste Abteilung: Die Pennatuliden (Fortsetzung). Taf. XI—XVII. S. 487—602.

### VIII. Band. 1872. 32 Taf. 442 S.

- Hessenberg, Fr., Mineralogische Notizen. Nr. 10. Neunte Fortsetzung (Anhydrit, Gypsspat, Kalkspat, Perowskit). Mit 3 Taf. S. 1-44.
- Scharff, Fr., Über den Gypsspat. Mit 3 Taf. S. 45-84.
- Kölliker, A., Anatomisch-systematische Beschreibung der Alcyonarien. Erste Abteilung: Die Pennatuliden (Schluß). Mit 7 Taf. (Taf. XVIII—XXIV) S. 85-275.
- Lucae, G., Die Robbe und die Otter in ihrem Knochen- und Muskelskelett. Eine anatomisch-zoologische Studie. Erste Abteilung. Mit 15 Taf. S. 277-378.
- Hoffmann, H., Über thermische Vegetations-Konstanten. Mit 1 Taf. S. 379-405.

Hessenberg, Fr., Mineralogische Notizen. Nr. 11. Zehnte Fortsetzung (Perowskit, Kalkspat, Sphen, Axinit). Mit 3 Taf. S. 407-442.

#### IX. Band. 1873-1875.

41 Taf. 496 S.

- Stochr, E., Die Provinz Banjuwangi mit der Vulkangruppe Idjen Raun in Ost-Java. Mit 8 Taf. S. 1—120.
- Boettger, O., Reptilien von Marocco und von den canarischen Inseln. Mit 1 Taf. S. 121-191.
- Scharff, Fr., Über den Quarz. II. Die Übergangsflächen. Mit 3 Taf. S. 193-235.
- Bütschli, O., Zur Kenntnis der freilebenden Nematoden, insbesondere der des Kieler Hafens. Mit 9 Taf. S. 237—292.
- Gasser, E., Über Entwickelung der Allantois, der Müllerschen Gänge und des Afters. Mit 3 Taf. S. 293-368.
- Lucae, G., Die Robbe und die Otter in ihrem Knochen- und Muskelskelett. Zweite Abteilung. Mit 17 Taf. S. 369-496.

### X. Band. 1876.

### 41 Taf. 464 S.

- Hessenberg, Fr., Mineralogische Notizen. Nr. 12. Elfte Fortsetzung (Ytterspat, Binnit, Kalkspat). Mit 3 Taf. S. 1 bis 26.
- Chun, C., Über den Bau, die Entwickelung und physiologische Bedeutung der Rectaldrüsen bei den Insekten. Mit 4 Taf. S. 27-55.
- Scharff, Fr., Über den inneren Zusammenhang der verschiedenen Krystallgestalten des Kalkspats. Mit 5 Taf. S. 57-118.
- Grenacher, H., und Noll, F.C., Beiträge zur Anatomie und Systematik der Rhizostomeen. Mit 8 Taf. S. 119-179.
- Dippel, L., Die neuere Theorie über die feinere Struktur der Zellhülle, betrachtet an der Hand der Thatsachen. Mit 6 Taf. S. 181-211.
- Bütschli, O., Studien über die ersten Entwickelungsvorgänge der Eizellen, die Zellteilung und die Konjugation der Infusorien. Mit 15 Taf. S. 213-464.

### XI. Band. 1879.

#### 46 Taf. 497 S.

- Boettger, O., Die Reptilien und Amphibien von Madagascar. Mit 1 Taf. S. 1-55.
- Lieberkühn, N., und Bermann, J., Über Resorption der Knochensubstanz. Mit 8 Taf. S. 57-124.
- Dippel, L., Die neuere Theorie über die feinere Struktur der Zellhülle, betrachtet an der Hand der Thatsachen. (Fortsetzung und Schluß). Mit 7 Taf. S. 125-179.
- Chun, C., Das Nervensystem und die Muskulatur der Rippenquallen. Mit 22 Taf. S. 181—230.
- Scharff, Fr., Treppen und Skelettbildung einiger regulären Krystalle. Mit 3 Taf. S. 231—268.
- Boettger, O., Die Reptilien und Amphibien von Madagascar. Erster Nachtrag. Mit 1 Taf. S. 269-283.
- Kobelt, W., Fauna japonica extramarina. Nach den von Professor Rein gemachten Sammlungen. Mit 23 Taf. S. 285 bis 455.
- Boettger, O., Die Reptilien und Amphibien von Madagascar. Zweiter Nachtrag. Mit 1 Taf. S. 457-497.

#### XII. Band. 1881.

#### 35 Taf. 591 S.

- Turner, A., Die Geologie der primitiven Formationen. S. 1—33.
  Notthaft, Jul., Über die Gesichtswahrnehmungen vermittelst des Facettenauges. Mit 3 Taf. (Ia, Ib, IIa, IIb, III.) S. 35 bis 124.
- v. Lejtényi, C., Über den Ban des Gastrodiscus polymastos Leuckart. Mit 3 Taf. S. 125-146.
- Hansen, A., Vergleichende Untersuchungen über Adventivbildungen bei den Pflanzen. Mit 9 Taf. S. 147-198.
- Geyler, H. Th., Über Kulturversuche mit dem japanischen Lackbaum (Rhus vernicifera DC.) im botanischen Garten zu Frankfurt a. M. S. 199-208.
- Einige Bemerkungen über Phyllocladus. Mit 2 Taf. S. 209 bis 214 u. S. 216.
- Carpinus grandis Ung. in der Tertiärformation Japans. Hierzu Fig. 7 auf Taf. II. S. 214—215.

- Seoane, V. L., Neue Boïden-Gattung und -Art von den Philippinen. Mit 1 Taf. S. 217—224.
- de Bary, A., Untersuchungen über die Peronosporeen und Saprolegnieen und die Grundlagen eines natürlichen Systems der Pilze. Mit 6 Taf. S. 225-370.
- Boettger, O., Beitrag zur Kenntnis der Reptilien und Amphibien Spaniens und der Balearen. S. 371—392.
- Aufzählung der von Frhrn, H. und Ffr. A. von Maltzan im Winter 1880—81 am Cap Verde in Senegambien gesammelten Kriechtiere. Mit 1 Taf. S. 393—420.
- Lenz, H., und Richters, F. Beitrag zur Krustaceenfauna von Madagascar. Mit 1 Taf. (Fig. 20-27). S. 421-428.
- Richters, F., Hypophthalmus leucochirus, ein Krebs aus der Familie Ocypodinae. Fig. 1—10 auf Taf, Lenz u. Richters. S. 429—431.
- Limnadia Garretti n. spec. Fig. 11—19 auf Taf. Lenz u. Richters. S. 432—433.
- Boettger, O., Die Reptilien und Amphibien von Madagascar. Dritter Nachtrag. Mit 5 Taf. S. 435-558.
- Woronin, M., Beitrag zur Kenntnis der Ustilagineen. Mit 4 Taf. S. 559-591.

# XIII. Band. 1884.

41 Taf. 473 S.

In Kommission bei Moritz Diesterweg.

- Lucae, G., Die Statik und Mechanik der Quadrupeden an dem Skelett und den Muskeln eines Lemur und eines Choloepus. Mit 23 Taf. (Taf. XVI existiert nicht). S. 1—92.
- Boettger, O., Die Reptilien und Amphibien von Marocco II. Mit 1 Taf. S. 93-146.
- Körner, Otto, Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Physiologie des Kehlkopfes der Säugetiere und des Menschen. Mit 1 Taf. S. 147-165.
- Leydig, F., Über die einheimischen Schlangen. Zoologische und anatomische Bemerkungen. Mit 2 Taf. S. 167-221.
- Noll, Fritz, Entwickelungsgeschichte der Veronica-Blüte. Mit 3 Taf. S. 223-246.
- Lucae, G., Zur Sutura transversa squamae occipitis bei Tieren und Menschen. Mit 4 Taf. S. 247—260.

- Körner, O., Weitere Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Physiologie des Kehlkopfes, Mit 1 Taf. S. 261-276.
- Probst, J., Natürliche Warmwasserheizung als Prinzip der klimatischen Zustände der geologischen Formationen. S. 277 bis 400.
- Richters, F., Beitrag zur Kenntnis der Krustaceenfauna des Behringsmeeres. Mit 1 Taf. S. 401-407.
- Strahl, H., Über Wachstumsvorgänge an Embryonen von Lacerta agilis. Mit 5 Taf. S. 409-473.

# XIV. Band. 1886.

25 Taf. 670 S.

- Reichenbach, Heinr., Studien zur Entwickelungsgeschichte des Flußkrebses. Mit 19 Taf. (I. Heft). S. 1-137.
- Wolff, Jak., Morphologische Beschreibung eines Idioten- und eines Mikrocephalen-Gehirns. Mit 3 Taf. (II. Heft). S. 1—16.
- v. Bedriaga, J., Beiträge zur Kenntnis der Lacertiden-Familie (Lacerta, Algiroides, Tropidosaura, Zerzumia und Bettaia). Mit 1 Taf. S. 17—444.
- Jännicke, Wilh., Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Geraniaceae. Mit 1 Taf. (III. Heft). S. 1-24.
- Möschler, H. B., Beiträge zur Schmetterlings-Fauna von Jamaica. Mit 1 Taf. S. 25-89.

### XV. Band. 1887.

15 Taf., 1 Karte und Textfiguren. 437 S.

- Geyler, Th., und Kinkelin, F., Oberpliocän-Flora aus den Baugruben des Klärbeckens bei Niederrad und der Schleuse bei Höchst a. M. Mit 4 Taf. (I. Heft). S. 1—47.
- Möschler, H. B., Beiträge zur Schmetterlings-Fauna der Goldküste. Mit 1 Taf. S. 49-100.
- Noll, Fritz, Experimentelle Untersuchungen über das Wachstum der Zellmembran. Mit 1 Taf. S. 101-159.
- Noll, F. C., Beiträge zur Naturgeschichte der Kieselschwämme. Mit 3 Taf. (II. Heft). S. 1—58.
- Andreae, A., und König, W., Der Magnetstein vom Frankenstein an der Bergstraße. Ein Beitrag zur Kenntnis polarmagnetischer Gesteine. Mit 2 Taf. und 2 Figuren im Text. S. 59—79.

- Edinger, Ludwig, Untersuchungen über die vergleichende Anatomie des Gehirns. I. Das Vorderhirn. Mit 4 Taf. S. 89-119.
- Blum, J., Die Kreuzotter und ihre Verbreitung in Deutschland. Mit 1 Karte und 9 Textfiguren. S. 121-278.

#### XVI. Band. 1890.

#### 32 Taf. und 1 Porträt. 692 S.

- Simroth, Heinrich, Die von Herrn E. von Oertzen in Griechenland gesammelten Nacktschnecken. Mit 1 Taf. S. 1-27.
- Boettger, O., Verzeichnis der von Herrn E. von Oertzen aus Griechenland und aus Kleinasien mitgebrachten Vertreter der Landschneckengattung Clausilia Drp. Mit 1 Taf. S. 29 bis 68.
- Möschler, H. B., Die Lepidopteren-Fauna der Insel Portorico. Mit dem Bildnisse des Verfassers und 1 Taf. S. 69-360.
- v. Lendenfeld, R., Das System der Spongien. Mit 1 Taf. S, 361-439.
- Leydig, Franz, Das Parietalorgan der Amphibien und Reptilien.

  Anatomisch-histologische Untersuchung. Mit 7 Taf. S. 441
  bis 550.
- Chun, Carl, Die Canarischen Siphonophoren in monographischen Darstellungen. I. Stephanophyes superba und die Familie der Stephanophyiden. Mit 7 Taf. und mehreren Textfiguren. S. 553-627.
- Engelhardt, H., Über Tertiärpflanzen von Chile. Mit 14 Taf. S. 629-692.

#### XVII. Band. 1891.

15 Taf., 1 Titelblatt und 1 Porträt. 531 S.

- Saalmüller, M., Lepidopteren von Madagascar I. Rhopalocera, Heterocera, Sphinges et Bombyces. Mit 7 Taf. S. 1-246.
- und v. Heyden, L., Lepidopteren von Madagascar II. Heterocera: Noctuae, Geometrae, Microlepidoptera. Mit 8 Taf. und 1 Porträt. 8, 247-531.

### XVIII. Band. 1895.

33 Taf., mehrere Textfiguren. 455 S.

- Edinger, L., Untersuchungen über die vergleichende Anatomie des Gehirns. 2. Das Zwischenhirn. I. Teil. Das Zwischenhirn der Selachier und der Amphibien. Mit 5 Taf. S. 1 bis 55.
- Chun, Carl, Die Canarischen Siphonophoren in monographischen Darstellungen. II. Die Monophyiden nebst Bemerkungen über Monophyiden des pacifischen Oceans. Mit 5 Taf. und mehreren Textfiguren. S. 57—144.
- v. Ihering, H., Die Süßwasser Bivalven Japans. Mit 1 Taf. und 1 Textfigur. S. 145-166.
- Engelhardt, Hermann, Flora aus den unteren Paludinenschichten des Caplagrabens bei Podvin in der Nähe von Brood (Slavonien). Mit 9 Taf. S. 169-207.
- Thost, Carl Robert, Mikroskopische Studien an Gesteinen des Karabagh-Gaus (Armenisches Hochland). Mit 1 Taf. und einigen Textfiguren. S. 209-270.
- Simroth, H., Über einige Aetherien aus den Kongofällen. Mit 1 Taf. und mehreren Textfiguren. S. 271-288.
- Beiträge zur Kenntnis der portugiesischen und der ostafrikanischen Nacktschneckenfauna. Mit 2 Taf, und mehreren Figuren im Text. S. 289-308.
- Möbius, M., Australische Süßwasseralgen II. Mit 2 Taf. S. 309 bis 350.
- Andreae, A., Beiträge zur Kenntnis der fossilen Fische des Mainzer Beckens. I. Die Ganoiden aus dem Untermiocän von Messel. Mit 1 Taf. S. 351-364.
- Heider, Karl, Beiträge zur Embryologie von Salpa fusiformis Cuv. Mit 6 Taf. und vielen Textfiguren. S. 367-455.

### XIX. Band 1896.

38 Taf. 386 S.

- Engelhardt, H., Über nene Tertiärpflanzen Süd-Amerikas. Mit 9 Taf. S. 1-47.
- Reis, Otto M., Illustrationen zur Kenntnis des Skeletts von Acanthodes Bronni Agassiz. Mit 6 Taf. S. 49-64.
- Weigert, Carl, Beiträge zur Kenntnis der normalen menschlichen Neuroglia. Mit 13 Taf. S. I-VI. u. S. 65-215.

- Leydig, F., Zur Kenntnis der Zirbel und Parietalorgane. Fortgesetzte Studien. Mit 4 Taf. S. 217-278.
- Simroth, Heinr., Über bekannte und neue Urocycliden. Mit 2 Taf. und 8 Abbildungen im Text. S. 281-312.
- Edinger, Ludwig, Untersuchungen über die vergleichende Anatomie des Gehirns. 3. Neue Studien über das Vorderhirn der Reptilien. Mit 4 Taf. und 14 Textfiguren. S. 313 bis 386.

#### XX. Band.

Kinkelin, F., Einige seltene Fossilien des Senckenbergischen Museums. Mit Taf. I-VI und 2 Textfiguren. S. 1-49.

Reis, Otto M., Das Skelett der Pleuracanthiden und ihre systematischen Beziehungen. S. 55.

# Band XXI erscheint später.

### XXII. Band. 1896.

67 Taf., 4 Karten, 16 Textfiguren und XI u. 334 S.

- Kükenthal, Willy, Ergebnisse einer zoologischen Forschungsreise in den Mollukken und Borneo. Erster Teil: Reisebericht. Mit 63 Taf., 4 Karten und 5 Abbildungen im Text. S. I.—XI u. 1—321.
- Über Alfurenschädel von Halmahera. Mit 4 Taf. und 1 Textfigur. S. 323-334.

#### XXIII. Band. 1897.

- Schultze, L. S., Beitrag zur Systematik der Antipatharien. Mit Taf. I und 2 Abbildungen im Text. S. 1-39.
- Schenk, A., Clavulariiden, Xeniiden und Alcyoniiden von Ternate.

  Mit Taf. II—IV. S. 41—80.
- Kükenthal, W., Alcyonaceen von Ternate. Nephthyidae Verill und Siphonogorgiidae Kölliker. Mit Taf. V—VIII. S. 81 bis 144.
- Germanos, N. K., Gorgonaceen von Ternate. Mit Taf. IX bis XII. S. 145-187.
- Michaelsen, W., Oligochaeten. Mit Taf. XIII und 1 Fig. im Text. S. 191-243.
- Römer, F., Beitrag zur Systematik der Gordiiden. Mit Taf. XIV. S. 247—295.

- v. Campenhausen, B., Hydroiden von Ternate. Mit Taf. XV. S. 297—319.
- Kwietniewski, Casimir R., Actiniaria von Ternate. Mit Taf. XVI u. XVII. S. 321-345.
- Pagenstecher, Arnold, Lepidopteren. Mit Taf. XVIII—XX. S. 351.

### Bericht.

der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M.

### 1868 bis 1869.

Kloss, H., Über die Bedeutung der niedrigsten Lebensformen in dem Haushalte der Natur. S. 30-47.

#### 1869 bis 1870.

- Noll, F. C., Unsere Flußmuscheln (Najaden). Ihre Entwickelung und ihre Beziehungen zur übrigen Tierwelt. S. 33-44.
- v. Heyden, L., Über blinde oder augenlose Käfer. S. 44-47.
- Koch, Carl, Über die Lebensweise der einheimischen Fledermäuse. S. 48-65.
- Kobelt, W., Das Gebiß der Weichtiere und seine Bedeutung für die systematische Einteilung. S. 65-72.
- v. Fritsch, K., Über die ostatlantischen Inselgruppen. S. 72 bis 113.
- Heynemann, D. F., Einige Bemerkungen über die Veränderlichkeit der Molluskenschalen und Verwandtes. S. 113—140.
- Rein, J. J., Beiträge zur physikalischen Geographie der Bermuda-Inseln. Mit einer Karte. S. 140-158.

#### 1870 bis 1871.

- Stricker, W., Die afrikanische Tierfabel, verglichen mit der europäischen. S. 27-34.
- v. Fritsch, K., Über einige neuere Funde in den ältesten marinen Tertiärschichten der Frankfurter Gegend. S. 35 bis 43.
- Rein, J. J., Ölpalme und Erdnuß. S. 44-48.
- Noll, F. C., Die Erscheinungen des Parasitismus. S. 49-65.

Schmidt, H., Nekrolog von Dr. med. Valentin Mardner. S. 66 bis 72.

#### 1871 bis 1872.

- Schmidt, W. H., Dr. med. Detmar Wilhelm Soemmerring, Herzoglich Sachsen-Coburg-Gothaischer Hofrat und praktischer Arzt zu Frankfurt a. M. Nekrolog. S. 13—15.
- Noll, F. C., Mitteilung über seine Beteiligung an der ersten Reise für die Rüppell-Stiftung. S. 21-26.
  - Bütschli, O., Freilebende und parasitische Nematoden in ihren gegenseitigen Beziehungen. S. 56-73.
  - v. Heyden, L., Bericht über die von den Herren Dr. Noll und Dr. Grenacher auf Tenerife gesammelten Insekten. S. 74 bis 90
  - Koch, Carl, Beiträge zur Kenntnis der Arachniden der Canarischen Inseln. S. 91—98.
  - Geyler, Th., Bericht über die botanische Ausbeute der durch Dr. Noll und Dr. Grenacher ausgeführten Reise. S. 99 bis 108.
  - Noll, F. C., Ein Besuch auf dem Montserrat. S. 109-117.
  - Zwei Abnormitäten an Kaktusfrüchten. Mit 2 Taf. S. 118 bis 121.
  - Koch, Carl, Formen und Wandlungen der ecaudaten Batrachier des Unter-Main- und Lahn-Gebietes. S. 122-183.
  - Wetterhan, J. D., Über die allgemeinen Gesichtspunkte der Pflanzengeographie. S. 184-217.

#### 1872 bis 1873.

- Stricker, W., Nekrolog des Dr. med. Georg Melber.
- Nekrolog des Gymnasialprofessors Dr. Wilhelm Heinrich Hieronymus Dietrich Schmidt. S. 47-49.
- Noll, F. C., Kochlorine hamata N., ein bohrender Cirrhipede. (Vorläufige Mitteilung). S. 50-58.
- Verkrüzen, T. A., Reise nach Island im Jahre 1872. S. 59 bis 69.
- Scheidel, S. A., Über die Pfahlbauten und deren Bewohner. S. 70-76.
- Kobelt, W., Aus der Puglia petrosa. S. 77-103.

- Koch, Carl, Beiträge zur Kenntnis der Arachniden Nord-Afrikas, insbesondere einiger in dieser Richtung bisher noch unbekannt gebliebenen Gebiete des Atlas und der Küstenländer von Marokko. S. 104-118.
- Rein, J. J., Über einige bemerkenswerte Gewächse aus der Umgebung von Mogador. S. 119-130.
- Über die Vegetations-Verhältnisse der Bermudas-Inseln. S. 131 bis 153.

### 1873 bis 1874.

- Petersen, Theodor, Zum Andenken an F. H. von Kittlitz. S. 41-44.
- Zur Kenntnis der triklinen Feldspate. S. 45-47.
- Vorlage von Gesteinen aus dem Gotthardtunnel. S. 47-49.
- Boettger, O., Über die Gliederung der Cyrenenmergelgruppe im Mainzer Becken. 8, 50—102.
- Geyler, Th. H., Über die Tertiärflora von Stadecken-Elsheim in Rheinhessen. S. 103-112.
- Notiz über Imbricaria Ziegleri nov. sp., eine Flechte aus der Braunkohle von Salzhausen. S. 112-114.
- Ziegler, Julius, Beitrag zur Frage der thermischen Vegetations-Konstanten. S. 115—123.
- Baader, Friedrich, Über die tägliche successive Erwärmung der Oceane durch die Sonne, als Ursache der äquatorialen Meeresströmungen. S. 124-154.
- Lucae, G., Die Morphologie der letzten 50 Jahre und die Bestrebungen der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. S. 155-177.

#### 1874 bis 1875.

- Scharff, Friedrich, Über die wissenschaftliche Bedeutung Friedrich Hessenbergs. S. 54-60.
- K o b e l t, W., Die geographische Verteilung der Mollusken. S. 61 bis 76.
- Kinkelin, Friedrich, Über die Eiszeit. Mit einer Karte. S. 77-133.
  - I. Gletscherwirkung und Moränenlandschaft. S. 77-105.
  - II. Die Geschichte der Verbreitung der alten Gletscher in der Schweiz und in Schwaben und ihres Schwindens, S. 105-133.

- v. Heyden, L., Bericht über die von Prof. Dr. Freiherrn von Fritsch und Dr. J. J. Rein auf den Canarischen Inseln gesammelten Käfer. S. 135-145.
- Röll, Julius, Die Thüringer Laubmoose und ihre geographische Verbreitung. S. 146 – 299.
- Kinkelin, Friedrich, Über Stoffwechsel und Ernährung im menschlichen und tierischen Körper. S. 300-340.
- Lucae, Gust. Joh. Christian, Erste Erteilung des Tiedemannpreises am 10. März 1875. S. 341-352.
- Kinkelin, Friedr., Nachträge zu den Vorträgen über die Eiszeit. S. 367-372.

### 1875 bis 1876.

- Schmidt, Heinrich, Nekrolog des Dr. med. Gustav Adolph Spieß. S. 51-60.
- Bütschli, O., Über die Bedeutung der Entwickelungsgeschichte für die Stammesgeschichte der Tiere. S. 61-74.
- Kobelt, W., Die geographische Verbreitung der Binnenmollusken. S. 75-104.
- Koch, Carl, Neuere Anschauungen über die geologischen Verhältnisse des Taunus. S. 105—123.
- Schrenk, E., Missionsprediger, Über Natur und Menschenleben an der Goldküste (West-Afrika). S. 124—128.
- Boettger, Oskar, Über eine neue Eidechse aus Brasilien. Mit einer Tafel. S. 140-143.

#### 1876 bis 1877.

- Lucae, Gust. Joh. Christ., Dem Andenken an Karl Ernst von Baer gewidmet. S. 47-71.
- Scharff, Friedr., Die Glättung der Grauen Steine bei Naurod. S. 72-74.
- Koch, Carl, Beitrag zur Kenntnis der Ufer des Tertiärmeeres im Mainzer Becken. S. 75-93.
- Stricker, Wilhelm, Über die sogenannten Haarmenschen (Hypertrichosis universalis) und insbesondere die bärtigen Frauen. Mit einer Tafel. S. 94—100.
- Rein, J. J., Die Strömungen im nördlichen Teile des Stillen Oceans und ihre Einflüsse auf Klima und Vegetation der benachbarten Küsten. S. 101-120.

#### 1877 bis 1878.

- Geyler, Herm. Theodor, Über einige paläontologische Fragen, insbesondere über die Juraformation Nordasiens. S. 53-70.
- Saalmüller, M., Mitteilungen über Madagaskar; seine Lepidopteren-Fauna. S. 71-96.
- v. Heyden, L., Über die Käferfauna von Madagaskar. S. 97 bis 105.
- Schmidt, Heinr., Die Bedeutung des naturgeschichtlichen Unterrichtes. S. 106-125.

#### 1878 bis 1879.

- Boettger, O., Reptilien und Amphibien aus Syrien. S. 57-84.
   Diagnosen zweier neuer Amphibien aus Madagaskar. S. 85 bis 86.
- de Heyden, L., Diagnoses Coleopterorum aliquot novorum in Japonia a Dom. Prof. J. J. Rein, Doct. phil., collectorum. S. 87 bis 88.
- Ziegler, Julius, Über phänologische Beobachtungen. S. 89—102.
   Über thermische Vegetations-Konstanten. S. 103—122.
- Saalmüller, M., Bemerkungen und Nachträge zu den "Mitteilungen über Madagaskar und seine Lepidopteren-Fauna". S. 122—126.
- Reichenbach, Heinrich, Allgemeines über Sinnesorgane. S. 127-156.

#### 1879 bis 1880.

- Loretz, H., Über Schieferung. S. 61-116.
- Scharff, Friedrich, Eisenglanz und Kalkspat. Ein Beitrag zur vergleichenden Mineralogie. Mit 2 Taf. S. 117-131.
- Boettger, O., Die Reptilien und Amphibien von Syrien, Palästina und Cypern. Mit 2 Taf. S. 132—219.
- Kobelt, W., Siciliana. Mit 1 Taf. S. 220-240.
- Richters, Ferd., Die Organisation der Crustaceen. S. 241 bis 257.
- Saalmüller, M., Neue Lepidopteren aus Madagaskar, die sich im Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft befinden. S. 258-310.
- Meyer, Otto, Paläontologische Notizen aus dem Mainzer Tertiär. Mit 1 Taf. S. 311-321.

#### 1880 bis 1881.

- Kinkelin, Friedr., Die Steinzeit des Menschen in Deutschland. S. 67-117.
- v. Maltzan, Bericht über die von ihm im Herbst des Jahres 1880 unternommene Reise nach der Küste von Senegambien und insbesondere über die Fauna dieses Gebietes. S. 118—127.
- Ziegler, Julius, Vergrünte Blüten von Tropaeolum majus. Mit 2 Taf. S. 128-129.
- Boettger, Oskar, Zweite Liste von Reptilien und Batrachiern aus der Prov. São Paulo, Brasilien. S. 130—133.
- Liste von Reptilien und Batrachiern, gesammelst 1880-81 auf Sicilien durch Herrn Insp. Carl Hirsch. S, 134-143.
- Rüppellstiftung IV. Reise. Liste der von Herrn Dr. Kobelt in Spanien und Algerien gesammelten Kriechtiere. S. 144 bis 147.
- Lenz, H., Fische von Nossi-Bé, gesammelt von den Herren Carl Ebenau und Anton Stumpff. S. 148-152.
- Myriapoden von Nossi-Bé, gesammelt von den Herren Carl Ebenau und Anton Stumpff. S. 153-155.

#### 1881 bis 1882.

- Reichenbach, Heinr., Über Vervollkommnung durch Arbeitsteilung im Tierreich. Mit 8 Textfiguren. S. 59-88.
- Kobelt, W., Nach den Säulen des Hercules. 1. Abteilung. S. 89-242.
- v. Heyden, L., Die Chrysiden oder Goldwespen aus der weiteren Umgebung von Frankfurt. S. 243-255.
- Boettger, Oskar, Zweite Liste von Reptilien und Batrachiern, gesammelt 1881—82 auf Sicilien durch Herrn Oberinspektor Carl Hirsch. S. 256—262.
- Schauf, Wilhelm, Gedächtnisrede auf Dr. Friedrich Scharff. S. 263-269.
- Kinkelin, Friedr., Zum Andenken an Dr. Karl Koch. S. 270 bis 289.

#### 1882 bis 1883.

Lucae, Gustav, Altes und Neues. Vortrag bei der Jahresfeier 1883. S. 57-70.

- Kobelt, W., Nach den Säulen des Hercules. 2. Abteilung. S. 71 bis 216.
- v. Heyden, L., Verzeichnis der von Dr. med. W. Kobelt in Nord-Afrika und Spanien gesammelten Coleopteren. S. 217—237.
- Beiträge zur Kenntnis der Hymenopteren-Fauna der weiteren Umgegend von Frankfurt a. M. S. 238-254.
- Meyer, Otto, Beitrag zur Kenntnis des märkischen Rupelthons. Mit 1 Tafel. S. 255-264.
- Kinkelin, F., Mitteilungen aus dem Mainzer Tertiärbecken. S. 265-284.
  - Die Corbiculasande in der N\u00e4he von Frankfurt a. M. S. 265 bis 278.
  - II. Die Cerithiensande an der Hohen Straße. S. 278-282.
- III. Zur Geschichte des Steinheimer Anamesit-Vorkommens. S. 282-284.
- Geyler, H. Th., Verzeichnis der Tertiärflora von Flörsheim a. M.
  S. 285—287.
- Zum Andenken an Herrn Adolph Metzler. S. 288-289.
- Ziegler, Julius, Erläuternde Bemerkungen zur pflanzenphänologischen Karte der Umgegend von Frankfurt a. M. Mit 1 Karte. S. 305-310.

### 1883 bis 1884.

- Richters, Ferd., Über die Wechselbeziehungen zwischen Blumen und Insekten. S. 83-102.
- v. Heyden, L., Beiträge zur Kenntnis der Hymenopteren-Fauna der weiteren Umgegend von Frankfurt a. M. S. 103-125.
- Retowski, O., Eine Sammel-Exkursion nach Abchasien und Tscherkessien, ausgeführt im Auftrage der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. S. 126-143.
- Boettger, O., Liste der von Herrn O. Retowski in Abchasien gesammelten Reptilien und Batrachier. S. 144-145.
- Liste der von Herrn O. Retowski in Abchasien gesammelten Binnen-Mollusken. S. 146-155.
- Kinkelin, Friedr., Über zwei s\u00e4damerikanische diluviale Riesentiere. S. 156-164.
- Über Fossilien aus Braunkohlen der Umgebung von Frankfurt a. M. Mit Taf. I und mehreren Figuren im Text. S. 165 bis 182.

- (Kinkelin, Friedr.), Sande und Sandsteine im Mainzer Tertiärbecken. S. 183-218.
- Die Schleusenkammer von Frankfurt-Niederrad und ihre Fauna.
   Tafel II und III. S. 219—257.
- Boettger, O., Fossile Binnen-Schnecken aus den untermiocänen Corbicula-Thonen von Niederrad bei Frankfurt a. M. Mit Taf. IV. S. 258-280.
- Ritter, F., Über neue Mineralfunde im Taunus. S. 281—297.
  Buck, E., Über die ungestielte Varietät der Podophrya fixa
  Ehb. (Pod. libera Pty.). Mit Figuren im Text. S. 298—314.
- Kobelt, W., Verzeichnis der paläarktischen Säugetiere des Senckenbergischen Museums Ende 1884. S. 315—318.

#### 1884 bis 1885.

- Stricker, W., Worte der Erinnerung an Prof. G. Lucae. Mit einem Porträt. S. 85-90.
- Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. G. Lucae. S. 91-94.
- Schmidt, H., Gedächtnisrede auf Dr. Eduard Rüppell. Mi einem Titelbild und 2 Karten. S. 95-158.
- I. Zusatz. Nachweis von Rüppells Schriften. S. 158-160.
- II. Zusatz. Nachweis der Quellen. S. 160.
- Kinkelin, Friedr., Geologische Tektonik der Umgegend von Frankfurt a. M. Mit 2 Profilen im Text. S. 161-175.
- Die Tertiärletten und -Mergel in der Baugrube des Frankfurter Hafens. Mit einer Profiltafel. S. 177-190.
   Anhang I. Grindbrunnenquellen. 2 Textfiguren. S. 191-195.
   Anhang II. Bohrloch in der Untermainanlage oberhalb des "Nizza". S. 196-199.
- Die Pliocänschichten im Unter-Mainthal. Mit 1 Textfigur.
   S. 200-229.
  - Anhang I. Quellenverhältnisse westlich von Frankfurt. S. 230—234.
  - Anhang II. Seltsame Funde in den Baugruben Rotenham, Höchst und Raunheim. S. 234.
- Senkungen im Gebiete des Untermainthales unterhalb Frankfurt und des Unterniedthales. Mit 4 Textfiguren. S. 235 bis 258.
- Über die Corbiculasande in der N\u00e4he von Frankfurt a. M. S. 259-265.

- Noll, F. C., Meine Reise nach Norwegen im Sommer 1884. S. 1 bis 42. (2. Paginierung).
- Kobelt, W., Extra-Beilage: Reise-Erinnerungen aus Algier und Tunis. (Siehe "Einzelne Veröffentlichungen").

#### 1885 bis 1886.

- Boettger, Oskar, Beiträge zur Herpetologie und Malakozoologie Südwest-Afrikas.\*) S. 3-29.
  - I. Zur Kenntnis der Fauna von Angra Pequena. Mit Taf. I. S. 3—20.
  - II. Zur Kenntnis der Fauna der Wüste Kalahari. Mit Taf. II. S. 20—28.
- Richters, F., Über zwei afrikanische Apus-Arten. S. 31-33.
- v. Heyden, L., Zusammenstellung der von Herrn Dr. med. W. Kobelt von seiner Reise in den Provinzen Alger und Constantine, sowie von Tunis mitgebrachten Coleopteren. S. 35-57.
- Ziegler, Julius, Verwachsene Buchen. Mit Taf. III. S. 59 bis 60.
- Stricker, Wilh., Über die Sprache naturwissenschaftlicher Mitteilung in Vergangenheit und Gegenwart. S. 61-73.
- Weigert, C., Die Lebensäußerungen der Zellen unter pathologischen Verhältnissen. S. 75-89.
- Boettger, Oskar, Aufzählung der von den Philippinen bekannten Reptilien und Batrachier. S. 91-134.

Reptilia. S. 92-120.

Batrachia. S. 121-125.

Falsch bestimmte oder irrtümlich von den Philippinen angegebene Arten. S. 126.

Register S. 127-134.

- Kinkelin, Friedr., Der Meeressand von Waldböckelheim. S. 135 bis 143.
- Über sehr junge Unterkiefer von Elephas primigenius und Elephas africanus. S. 145-160.
- Lorey, Carl, Verzeichnis der Arbeiten der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft von 1834 bis 1866. S. 161 bis 181.

<sup>\*)</sup> Bei "Vorträge und Abhandlungen" beginnt die Paginierung wieder mit 1.

#### 1886 bis 1887.

- Meyer, Otto, Beitrag zur Kenntnis der Fauna des Alttertiärs von Mississippi und Alabama. Mit Taf. I und II. S. 3—22.
- Andreae, A., Über das elsässische Tertiär und seine Petrolenmlager. (Nebst einigen neuen Bemerkungen und Beobachtungen über das Tertiär in der Oberrheinebene.) S. 23-35.
- Boettger, Oskar, Herpetologische Notizen. S. 37-64.
  - I. Listen von Reptilien und Batrachiern aus Niederländisch-Indien und von der Insel Salanga. S. 37-55.
    - I. Insel Salanga. S. 37-39.
    - II. Insel Sumatra. S. 39-51.
    - III. Insel Banka. S. 51-52.
    - IV. Insel Java. S. 52-53.
  - Übersicht der genannten Arten S. 53-55.
  - II. Verzeichnis von Reptilien aus Accra an der Goldküste. S. 55—64.
- v. Heyden, L., Beiträge zur Kenntnis der Hymenopteren-Fauna der weiteren Umgegend von Frankfurt a. M. S. 65-87.
  - V. Teil. Tenthredinidae (Blattwespen). S. 65-85.
    Zusammenstellung der aus dem Gebiet bekannten Arten.
    S. 85.
  - VI. Teil. Cephidae. S. 86.
  - VII. Teil. Siricidae (Holzwespen). S. 86-87.
- Deichmüller, J. V., Über zwei Blattinen-Reste aus den unteren Lebacher Schichten der Rheinprovinz. Mit Taf. III. S. 89-94
- Körner, Otto, Über die Naturbeobachtung im homerischen Zeitalter. S. 95-107.
- Ritter, Franz, Zur Geognosie des Taunus. S. 109-124.
- Andreae, A., Ein neues Raubtier aus dem mitteloligocänen Meeressand des Mainzer Beckens, *Dasyurodon flonheimensis* n. g. n. sp. Mit Taf. IV. S. 125—133.
- Boettger, Oskar, Zweiter Beitrag zur Herpetologie Südwestund Süd-Afrikas. Mit Taf. V. S. 135—173.
- Lachmann, B., Ergebnisse moderner Gehirnforschung. S. 175 bis 189.

#### 1887 bis 1888.

- Boettger, Oskar, Materialien zur Fauna des unteren Congo. II.

  Reptilien und Batrachier. Mit Taf. I und II. S. 3-108.

  Aufzählung der gesammelten Arten: Reptilia. S. 12-94.

  Batrachia. S. 94-101.
  - Geographische Schlußfolgerungen. S. 101-104. Register. S. 105-108.
- Jännicke, Wilhelm, Die Gliederung der deutschen Flora. S. 109-134.
- Erläuterungen S. 125—134.
- Kinkelin, Friedr., Die nutzbaren Gesteine und Mineralien zwischen Taunus und Spessart. S. 135-180.
- Körner, Otto, Dr. Max Schmidt, Direktor des Zoologischen Gartens in Berlin. Nachruf. S. 181-186.
- Boettger, Oskar, Aufzählung einiger neu erworbener Reptilien und Batrachier aus Ost-Asien. S. 187—190.
- Beitrag zur Reptilfauna des oberen Beni in Bolivia. Mit 3 Figuren im Text. S. 191—199.
- Noll, F. C., Carl August Graf Bose, Dr. med. hon. c. S. 201 bis 207.

#### 1888 bis 1889.

- Noll, F. C., Die Veränderungen in der Vogelwelt im Laufe der Zeit. Mit 12 Abbildungen im Text. I. Teil des Berichtes. S. 77—143.
- Boettger, Oskar, Zehntes Verzeichnis (XII) von Mollusken der Kaukasusländer, nach Sendungen des Herrn Hans Leder, z. Z. in Helenendorf bei Elisabetpol (Transkaukasien). Mit Taf. I. S. 3-37.
- Kinkelin, Friedr., Der Pliocänsee des Rhein- und Mainthales und die ehemaligen Mainläufe. Ein Beitrag zur Kenntnis der Pliocän- und Diluvial-Zeit des westlichen Mitteldeutschlands. Mit 5 Textfiguren S. 39—161.
- Retowski, O., Eine Sammelexkursion nach der Nordküste von Kleinasien, ausgeführt im Auftrage der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. S. 163 bis 202.
- Boettger, O., Verzeichnis der von Herrn Staatsrat O. Retowski auf seiner Reise von Konstantinopel nach Batum gesammelten Reptilien und Batrachier. S. 203—206.

- Retowski, O., Zusammenstellung der von mir auf meiner Reise von Konstantinopel nach Batum gesammelten Coleopteren. S. 207—216.
- Verzeichnis der von mir auf meiner Reise von Konstantinopel nach Batum gesammelten Orthopteren. S. 217—223.
- Liste der von mir auf meiner Reise von Konstantinopel nach Batum gesammelten Binnenmollusken. S. 225—265.

Boettger, O., Herpetologische Miscellen. S. 267-316.

- I. Epirus. S. 267-273.
- II. Corfu. S. 273—276.
- III. Kamerun. S. 276-280.
- IV. Landschildkröten aus Groß-Namaland. S. 280-286.
  - V. Transvaal. S. 286-290.
- VI. Pondoland. S. 290-295.
- VII. Zwei für Madagaskar neue Schildkröten. S. 295-297.
- VIII. Madras. S. 297-305.
  - IX. Java. S. 305-306.
  - X. Reptilien von Nias. S. 306-308.
  - XI. Nordwest-Peru. S. 308-316.
- Stricker, Wilh., Über Gesichts-Urnen. S. 317-321.
- Kinkelin, Friedr., Erläuterungen zu den geologischen Übersichtskarten der Gegend zwischen Taunus und Spessart. Mit 2 Karten. S. 323-351.

#### 1889 bis 1890.

- Steffan, Ph., Zum Andenken an Dr. med. Heinrich Schmidt. S. XC-C.
- Kinkelin, F., Dr. phil. Hermann Theodor Geyler †. S. C-CV. Körner, Otto, Dr. med. Adolf Schmidt †. S. CV-CIX.
- Richters, F., Über einige im Besitz der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft befindliche ältere Handschriften und Fischabbildungen. Mit 4 Tafeln. S. 3-36.
- Hartert, Ernst, Über Oologie und ihre Bedeutung für die Wissenschaft. S. 37-49.
- Kinkelin, Friedr., Eine geologische Studienreise durch Österreich-Ungarn (Nordböhmen, Mähren, Wien, Krain, Agram und West-Slavonien). S. 51-108.
- Eine Episode aus der mittleren Tertiärzeit des Mainzer Beckens.
   S. 109—124.

- v. Reinach, A., Geologisches aus der unteren Maingegend. S. 125-129.
- v. Heyden, L., Verzeichnis der Arachniden (Spinnen), welche die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft in der letzten Zeit erhielt. S. 131-136.
- Boettger, O., Ad. Strubells Konchylien aus Java. I. Mit Taf. V und VI. S. 137—173.
- Haacke, Wilhelm, Über die systematische und morphologische Bedeutung unbeachtet gebliebener Borsten am Säugetierkopfe. S. 175—184.
- Über Metamerenbildung am Säugetierkleide. S. 185-187.
- v. Möllendorff, O. F., Die Landschnecken-Fauna der Insel Cebú. Mit Taf. VII—IX. S. 189-292.
- Boettger, O., Batrachier und Reptilien aus Kleinasien. S. 293 bis 295.
- Neue Schlange aus Ostindien. S. 297-298.
- Fortsetzung der Liste der bei Prevesa in Epirus gesammelten Kriechtiere. S. 299-301.

- v. Heyden, L., Oberstlieutenant a. D. Max Saalmüller. S. LXXXIV bis XC.
- Cohn, Emanuel, Dr. med. Wilhelm Friedrich Carl Stricker †. S. XCI-CV.
- Strubell, Ad., Reiseerinnerungen aus dem malayischen Archipel. I. In West-Java. S. 3—20.
- Ziegler, Julius, Pflanzenphänologische Beobachtungen zu Frankfurt am Main. S. 21-158.
- Valentin, Jean, Bericht über meine Reise nach Tiflis und die Teilnahme an der Raddeschen Expedition in den Karabagh-Gau Sommer 1890. Mit 1 Taf., 1 Karte und 4 Textfiguren. S. 159—239.
- Boettger, O., Adolf Strubells Konchylien aus Java II und von den Molukken. Mit Taf. III—IV. S. 241—318.
- Schauf, W., Über Meteorsteine. S. 319-335.

#### 1892.

Noll, F. C., Die Entwickelung der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft seit ihrer Gründung. Zur Erinnerung an das 75 jährige Bestehen der Gesellschaft. S. III—XX.

- (Noll, F. C.), Die Direktoren und Sekretäre der Gesellschaft von ihrer Gründung an. S. CVII—CVIII.
- Schauf, W., Beobachtungen an der Steinheimer Anamesitdecke. Mit Taf. I—IV. S. 3—22.
- Kinkelin, F., Altes und Neues aus der Geologie unserer Landschaft. S. 23-46.
- Ziegler, Julius, Tierphänologische Beobachtungen zu Frankfurt am Main. S. 47-69.
- Noll, F. C., Zwei Beiträge zur Geschichte des Rheinthales bei St. Goar. Mit Taf. V und VI und 2 Textfiguren. S. 71-108.
- Strubell, Ad., Reiseerinnerungen aus dem malayischen Archipel.

  II. Drei Monate in den Molukken. S. 109-129.
- Boettger, O., Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise Dr. Jean Valentins im Sommer 1890.
  - I. Kriechtiere der Kaukasusländer, gesammelt durch die Radde-Valentinsche Expedition nach dem Karabagh und durch die Herren Dr. J. Valentin und P. Reibisch. S. 131-150.
  - II. Die Meeresmollusken der Insel Kalymnos. S. 150 bis 163.
- Edinger, L., Über die Entwicklung unserer Kenntnisse von der Netzhaut des Auges. (Auszug). S. 165-176.

- Weigert, C., Georg Hermann von Meyer †. S. XCIX—CXV.
  Blum, J., Professor Dr. Carl Friedrich Noll †. Mit Porträt.
  S. CXV—CXXV.
- Alten, H., Dr. phil. Wilhelm Jännicke †. S. CXXV—CXXVII. Reichenbach, H., Philipp Theodor Passavant †. S. CXXVII bis CXXVIII.
- König, A., Tierleben in der Algierischen und Tunisischen Sahara. S. 3-20.
- Andreae, A., Acrosaurus frischmanni H. v. Mey. Ein dem Wasserleben angepaßter Rhynchocephale von Solenhofen. Mit Tafel I und II. S. 21—34.
- Boettger, O., Reptilien und Batrachier aus Venezuela. S. 35 bis 42.
- Voeltzkow, A., Tägliches Leben eines Sammlers und Forschers auf Exkursionen in den Tropen. S. 43-50.

- v. Möllendorff, O. F., Materialien zur Fauna der Philippinen. XI. Die Insel Leyte. Mit Taf. III, IV und V. S. 51-154.
- Schrodt, F., Die Foraminiferenfauna des miocanen Molasse-
- sandsteins von Michelsberg unweit Hermannstadt (Siebenbürgen). S. 155-160.
- Kobelt, W., Zoogeographie und Erdgeschichte. S. 161-178. Ziegler, Julius, Storchnester in Frankfurt am Main und dessen Umgegend. Mit einer Karte. S. 179-233.
- Blum, F., Über chemisch nachweisbare Lebensprozesse an Mikroorganismen. S. 235-249.
- Boettger, O., Ein neuer Laubfrosch aus Costa-Rica. S. 251-252.

- Kobelt, W., Die Ethnographie Europas. I. S. 3-15.
- v. Reinach, A., Resultate einiger Bohrungen, die in den Jahren 1891 bis 1893 in der Umgebung von Frankfurt ausgeführt wurden. S. 17-42.
- Andreae, A., Die Foraminiferen-Fauna im Septarienthon von Frankfurt a. M. und ihre vertikale Verteilung. Mit 2 Abbildungen im Text. S. 43-51.
- Dr. Eduard Fleck's Reiseausbeute aus Südwest-Afrika. S. 53-98.
  - I. Noack, Th., Säugetiere. Mit Taf. I und II. S. 51-82.
  - II. Fleck, Ed., Vorkommen und Lebensweise der Reptilien und Batrachier. S. 83-87,
    - Boettger, O., Aufzählung der Arten. S. 88-93.
  - III. Fleck, Ed., Notiz zu Helix (Dorcasia) alexandri Gray. Mit 1 Figur. S. 94-95.
  - IV. Lenz, H., Fische, Myriapoden, Arachnoideen und Crustaceen. S. 96-98.
- Reichenbach, H., Eine Sklavenjagd am Grafenbruch. S. 99 bis 104.
- Möbins, M., Die Flora des Meeres. S. 105-128.
- Boettger, O., Materialien zur herpetologischen Fauna von China III. Mit Taf. III. S. 129-152.
- Scharff, R. F., Einige Bemerkungen über eine Reise in Corsica. S. 153-167.
- v. Heyden, L., Beiträge zur Kenntnis der Hymenopteren-Fauna von Frankfurt a. M. S. 169-194.

Blum, J., Formol als Konservierungsfüssigkeit. S. 195-204.
Knoblauch, August, Über die psychischen Funktionen der Großhirnrinde. Mit 1 Abbildung im Text. S. 205-225.

#### 1895.

- Kobelt, W., Zum hundertsten Geburtstage Eduard Rüppells. S. 3-18.
- Die Ethnographie Europas. II. S. 19-30.
- Bechhold, J. H., Wanderungen in Norwegen und Schweden. S. 31-46.
- Kinkelin, F., Vor und während der Diluvialzeit im Rhein-Maingebiet. S. 47-73.
- Valentin, Jean, Zwei Briefe aus Argentinien. S. 75-80.
- Beitrag zur geologischen Kenntnis der Sierren von Olavarria und Azul, Provinz Buenos Aires (Republik Argentina).
   Mit einem Profil im Text. S. 81-92.
- Blum, J., Die Pyramideneiche bei Harreshausen (Großherzogtum Hessen). Mit 1 Tafel und 1 Figur im Text. S. 93—102.
- Ritter, F., Die Gebirgsarten des Spessarts. S. 103-121.
- Blum, F., Die Lehre von der Immunität. S. 123-137.

### 1896.

- Kobelt, W., Die Gestalt des Mittelmeers und ihr Einfluß auf Handel und Geschichte im Altertum. S. 3-26.
- Steffan, Ph., Wie kommt der Mensch zum vernunftgemäßen Gebrauch seiner Sinnesorgane? S. 27-44.
- Knoblauch, A., Die wissenschaftliche Grundlage der Alkoholbekämpfung. Mit 5 Textfiguren. S. 45-71.
- Kobelt, W., Katalog der aus dem paläarktischen Faunengebiet beschriebenen Säugetiere (einschließlich der Grenzformen). Als Desideratenverzeichnis herausgegeben von der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. 1896. S. 73—103.
- v. Heyden, L., Die Neuroptera-Fauna der weiteren Umgebung von Frankfurt a. M. S. 105—123.
- Philippi, E., Ein neues Vorkommen von Mikroklin im Spessart. S. 125—133.
- Valentin, Jean, Ein Ausflug nach dem Paramillo de Uspallata. S. 135—143.

- Bücking, H., Neues Vorkommen von Kalifeldspat, Turmalin, Apatit und Topas im Granit des Fichtelgebirges. Mit 1 Textfigur. S. 145—150.
- Möller, Alfred, Über eine mykologische Forschungsreise nach Blumenau in Brasilien. S. 151-168.
- Noll, Fritz, Das Sinnesleben der Pflanzen. S. 169-257.
- Oppenheim, Paul, Die oligocane Fauna von Polschitza in Krain. S. 259—283.
- Blum, J., Die Erfahrungen mit der Formolkonservierung. S. 285 bis 301.

- Steffan Ph., Entwickelung des Verstandes und der Sprache beim Menschen, S. 3-19.
- Blum, J., Wissenschaftliche Veröffentlichungen (1826—1897) der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. S. 21. (Noch unvollendet).

# Einzelne Veröffentlichungen.

- Kobelt, W., Reiseerinnerungen von Algerien und Tunis. Mit 13 Vollbildern und 11 Abbildungen im Text. 8°, 1885. 480 S. (s. Bericht 1884-85).
- Hartert, Ernst, Katalog der Vogelsammlung im Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main. Abgeschlossen Mitte Januar 1891. 8°. 259 S.
- Boettger, O., Katalog der Batrachier-Sammlung im Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. Abgeschlossen Mitte August 1892. 8°. 73 S.
- Katalog der Reptilien-Sammlung im Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M.
   I. Teil (Rhynchocephalen, Schildkröten, Krokodile, Eidechsen Chamäleons). Abgeschlossen Mitte August 1893. 8º. 140 S.
- Katalog der Reptilien-Sammlung. II. Teil. (Im Druck).
- Führer durch das Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. 1896. Klein 8°. Mit 10 Abbildungen u. einem illustrierten Titelblatt. 125 S.

# Protokoll-Auszüge.

#### 1874-1875.

Bütschli, O., Über Fortpflanzung der Infusorien. S. 359.

 Die wesentlichsten Grundzüge der embryonalen Entwickelung der höheren tierischen Organismen mit zelligen Geweben.
 S. 361

Ziegler, J., Über Hefe. S. 364.

#### 1875-1876.

Boettger, O., Fossile Hirsche unserer Sammlung. S. 120.

Verkrüzen, T. A., Bericht über seine Reise nach den nördlichen Küsten Norwegens. S. 131.

Kobelt, W., Über die Konchylienausbeute Verkrüzens. S. 133. Chun, C., Über Parthenogenesis. S. 135.

#### 1876-1877.

Verkrüzen, T. A., Bericht über seine Reise nach Neufundland. S. 122.

Noll, F. C., Die Fauna von Helgoland. S. 124.

#### 1877-1878.

Noll, F. C., Der große Karpfen und die Seepferden des Aquariums im hiesigen Zoologischen Garten. S. 138.

Stricker, W., Zum Andenken an Albrecht Haller. S. 141.

Loretz, H., Die geognostischen Verhältnisse des Thüringer Schiefergebirges. S. 142.

Lucae, G., Christian Gottfried Ehrenberg † 27. Juni 1876. S. 143. Sandberger, Fr., Über Ceratodus-Arten. S. 144.

Bütschli, O., Die neueren Resultate in der Erforschung der Befruchtungsvorgänge. S. 145.

- Das Wesen der Befruchtung. S. 147 und S. 149.

Loretz, H., Der Dolomit und die Ansichten über seine Bildung. S. 151.

Stricker, W., Weitere Mitteilung über Haarmenschen. S. 154.

#### 1878 - 1879.

v. Heyden, L., Wissenschaftliche Reise in Croatien, Slavonien und an der bosnischen Grenze. S. 165. Loretz, H., Die Schichten von Hallstadt und St. Cassian und ihre Versteinerungen. S. 166.

Petersen, Th., Zur Bildung der Erzgänge. S. 167.

Reichenbach, H., Die Keimblätter und die erste Entwickelung des Nervensystems bei Arthropoden. S. 168.

v. Homeyer, A., Naturleben am Cuanza. S. 171.

### 1879-1880.

Scharff, Friedr., Der Skelettbau der Krystalle. S. 327.

Stricker, W., Erläuterung zu den Aquarellen der Frau Louise von Panhuys, geb. von Barckhausen und Mitteilungen über die Lebensschicksale dieser Frau. S. 329.

Richters, Ferd., Entwicklungsgeschichte der höheren Krebse. S. 330.

Stricker, W., Zur Geschichte der Abbildung naturhistorischer Gegenstände. S. 331.

Reichenbach, H., Die Eozoonfrage. S. 332.

Ziegler, J., Pflanzenphänologische Mitteilungen. S. 335.

Geyler, Th., Die Pflanzenwelt Neu-Seelands. S. 337.

### 1880-1881.

Schauf, W., Die Resultate der mikroskopischen Studien auf dem Gebiete der Mineralogie und Petrographie. S. 156.

Reichenbach, H., Über einige wichtige Ergebnisse der vergleichenden Embryologie. S. 158.

Boettger, v. Heyden, Saalmüller, Richters, Die von Madagaskar eingegangenen Sammlungen. S. 161.

Petersen, Th., Über Melaphyr, S. 165.

Lucae, G., Statik und Mechanik des Raubtierkörpers. S. 166.
Loretz, H., Das Alluvium (Schwemmland) und einige Formen desselben. S. 168.

### 1881-1882.

Moritz, J., Über Phylloxera vastatrix. S. 295.

Lucae, G., Ein verbesserter graphischer Zeichen-Apparat für Herstellung geometrischer Bilder. S. 299.

Stricker, W., Eingemauerte, mumificierte Katzen. S. 302 und 304. Schauf, W., Die mineralischen Bestandteile und Einschlüsse

des Basalts von Naurod im Taunus. S. 302.

Schmidt, Max, Über Makis des Zoologischen Gartens. S. 304.
Loretz, H., Das Verhältnis der äußeren Form des Erdbodens zu seinem geologischen Bau. S. 304.

#### 1882-1883.

Lucae, G., Vorstellung von Samojeden. S. 292.

Loretz, H., Über einige Abdrücke und Formen zweifelhaften Ursprungs in den Schichtgesteinen, S. 293.

Ziegler, J., Phänologische Specialkarten. S. 295.

Lucae, G., Zur Entwicklung der Hirnwindungen von Menschen und Affen. S. 297.

Reichenbach, H., Wichtige neuere Anschauungen auf dem Gebiete der Zellenlehre. S. 300.

Kinkelin, F., Über Diamantbohrung. S. 303.

#### 1883-1884.

Lucae, G., Craniologica. S. 68.

Edinger, L., Vergleichende Physiologie der Verdauung. S. 72. Winter, Wilh., Die Darstellung naturwissenschaftlicher Objekte.

Lepsius, B., Jean Baptiste André Dumas' Bedeutung für die Naturforschung. S. 78.

#### 1884-1885.

Heynemann, D. F., Naturwissenschaftliche Museen und ihre Einrichtungen. S. 73.

Kinkelin, F., Über eine neue Theorie von der Entstehung einerseits der Meere, anderseits der Kontinente und Gebirge. S. 76.

Schauf, W., Die südafrikanischen Diamantfelder. S. 78.

Blum, J., Der Seebär (Callorhinus ursinus). S. 79.

Reichenbach, H., Metschnikoffs Untersuchungen über Phagocyten. S. 80.

### 1885 - 1886.

Edinger, L., Die Entwicklung des Seelenlebens beim Neugebornen. S. 69.

Kinkelin, Friedr., Die Geologie der unteren Wetterau und des unterhalb Frankfurts gelegenen Mainthales. S. 76.

- Reichenbach, H., Die ersten Entwickelungsstadien des Flußkrebses. S. 78.
- Nolte, C., Aufenthalt in der Kalahari und den benachbarten deutschen Schutzgebieten. S. 79.
- Boettger, O., Reptilien von Deli, N.-Sumatra. S. 81.
- v. Heyden, L., Die geographische Verbreitung der Insekten in Afrika. S. 88.
- Lachmann, B., Die Pilze als Krankheitserreger. S. 89.

#### 1886-1887.

- Boettger, O., Die von Konsul v. Moellendorff und Otto Herz erhaltenen chinesischen Kriechtiere. S. 61.
- Kinkelin, Fr., Die Diluvialzeit im westlichen Mitteldeutschland. S. 66.
- Reuter, Fritz, Die Lichtwirkung auf Proteus anguineus. S. 67.
- Noll, F. C., Die Naturgeschichte der Kieselschwämme. S. 69.
- Boettger, O., Über Ceratobatrachus guentheri Blgr. und andere Kriechtiere von den Salomons-Inseln. S. 71.
- Noll, Fritz, Die Resultate seiner Forschungen am Mittelmeer (Appositionstheorie, Reizbarkeit der Pflanzen). S. 73.

#### 1887-1888.

- Richters, F., Die Brachyuren des Museums der Senckenbergischen Gesellschaft. S. 61.
- Boettger, O., Über Heloderma suspectum Cope und Vipera aspis L. S. 63.
- Reichenbach, H., Die Lösung einer wichtigen Frage in der Entwicklungsgeschichte der Säugetiere. S. 66.
- Edinger, L., Die Entwicklung des Vorderhirns in der Tierreihe. S. 67.
- Lepsius, B., Über Zeitreaktionen. S. 69.
- Boettger, O., Über den Beutelfrosch Nototrema marsupiatum (D. B.). S. 70.
- Kinkelin, F., Strandgerölle am Südhang des Taunus, Senken im Untermaingebiete. S. 71.

#### 1888-1889.

- Flesch, M., Die Nervenzelle. S. 64.
- Jännicke, W., Die Stickstoffernährung der Pflanzen. S. 68.

- Lepsius, B., Die Valenz der Elemente. S. 70.
- Kinkelin, Fr., Reise durch Nordböhmen, Mähren, Niederösterreich und Krain. S. 71.
- Edinger, L., Die Bedeutung des Kleinhirns in der Tierreihe. S. 73.

# 1889-1890.

- Schauf, W., Die petrographische Beschaffenheit der Staufenbasalte. S. LXXV.
- Jännicke, W., Ergebnisse der neueren botanischen Forschung (Stickstoff aus der Luft, Einzelvorgänge bei der Assimilation der Gerbstoffe). S. LXXVII.
- Lepsius, B., Die Beziehungen zwischen dem Gas- und dem Lösungszustande. S. LXXVIII.
- Boettger, O., Kriechtiere von China, Japan und den Philippinen. S. LXXXI.
- Noll, F. C., Das Leben niederer Seetiere (Protozoen, niederer Würmer). S. LXXXV.
- v. Mever. G. H., Der menschliche Fuß. S. LXXXVII.

### 1891.

- v. Meyer, G. H., Das Knochengerüste der Säugetiere vom mechanischen Standpunkt aus betrachtet. S. LXXVI.
- Boettger, O., Pelochelys von den Philippinen. S. LXXXI.
- Schauf, W., Die Steinheimer Basaltdecke, sowie die Beziehungen zwischen alt- und jungvulkanischen Gesteinen. S. LXXXII.

# 1892.

- v. Meyer, G. H., Das menschliche Knochengerüst verglichen mit demjenigen der Vierfüßer. S. XCIV.
- Edinger, L., Der heutige Stand unserer Kenntnisse vom feineren Bau des Centralnervensystems und dessen Bedeutung für die Psychologie. S. XCVII.
- v. Meyer, G. H., Die Nasenhöhle der Mammalien. S. CIV.

# 1893.

- Schauf, W., Neuere Anschauungen über die Entstehung des Grundgebirges. S. LXXXVI und XCVI.
- Rein, J. J., Reisen und Studien in der spanischen Sierra Nevada. S. LXXXVIII und S. XC.

#### 1894.

Reichenbach, H., Ameisenstudien im Frankfurter Wald. S. LXXXIV.

Richters, F., Heterodera schachti und ihr Vorkommen bei Frankfurt. S. LXXXVI.

Ziegler, J., Über Storchnester, S. XC.

Edinger, L., Die Entwicklung des höheren Seelenlebens bei den Tieren. S. XCIV.

Andreae, A., Über Foraminiferen. S. CII.

Ritter, Franz, Die Gebirgsarten des Spessarts. S. CIV.

# 1895.

Kükenthal, W., Bericht über seine Reise nach dem Malayischen Archipel und nach Borneo. S. XCII.

Vohsen, K., Die Probleme des Ohrlabyrinths. S. CII und CX.

#### 1896.

Reichenbach, H., Aus dem Leben der Ameisen. S. XCII.

Möbius, M., Der Hausschwamm, S. XCVII.

Rein, J.J., Die Porzellan- und Pfeifenthone Südwest-Englands. S.C.

Edinger, L., Die Entwicklung des Sehens. S. CIV.

Blum, J., Inschriften innerhalb des Holzes. S. CIX.

Richters, F., Zur Fauna von Frankfurt (Apus cancriformis, Lymnetis brachyurus, Fledermäuse, Achorutes). S. CX.

Kinkelin, F., Neuere Bereicherung der paläontologischen Sammlung. S. CXI.

# Autorenverzeichnis.

Die den Namen beigefügten Ziffern zeigen die Seitenzahl des Verzeichnisses an

Agardh, Jak. G. 28. Alten, H. 58. Andreae, A. 43, 54, 58, 59, 67. Andreae, A. und König, W. 41.

Baader, Friedr. 47. de Bary, A. 33, 35, 36, 37, 40. Bechhold, J. H. 60. v. Bedriaga, J. 41. Blum, F. 59, 60. Blum, J. 42, 58, 60, 61, 64, 67. Boettger, O. 38, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66. Brefeld, O. 37. Bruch, C. 34, 35, 36. Buchenau, Franz 33. Buchner, O. 34, 35, Buck, E. 52. Bücking, H. 61. Bütschli, O. 38, 46, 48, 62.

v. Campenhausen, B. 45. Carus, C. G. 29. Chun, C. 38, 39, 42, 43, 62. Cohn. Eman. 57. Cretzschmar, Ph. J. 25.

Deichmüller, J. V. 54. Dippel, L. 38, 39.

Ecker, A. 35, 36. Edinger, L. 42, 43, 44, 58, 64, 65, 66, 67. Engelhardt, H. 42, 43.

Fleck, Ed. 59. Flesch, M. 65. Fresenius, Georg 27, 28, 29, 30, 33, 34 v. Fritsch, K. 45.

Gasser, E. 38. Germanos, N. K. 44. Geyler, Th. 39, 46, 47, 49, 63 Geyler, Th. und Kinkelin, F. 41. Grenacher, H. und Noll, F. C. 38.

Haacke, Wilh. H. 57.
Hansen, A. 39.
Hartert, Ernst 56, 61.
Heider, Karl 43.
Hessenberg, Fr. 33, 34, 35, 36, 37, 38.
v. Heyden, C. H. G. 25, 29.
v. Heyden, L. 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 65.
Heynemann, D. F. 45, 64.
Hoffmann, H. 37.
v. Homeyer, A. 63.

v. Thering, H. 43.

Kaup, J. J. 30.

Jännicke, F. 36. Jännicke, Wilh. 41, 55, 65, 66. Jost, Karl 27.

Kesselmeyer, P. A. 34.
Kinkelin, F. 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 66, 68, 60, 64, 65, 66, 67.
v. Kittlitz, F. H. 27.
Kloß, Herm. 33, 45.
Knoblauch, Aug. 60.
Kobelt, W. 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62.
Koch, Carl 45, 46, 47, 48.
Kölliker, A. 35, 37.
König, A. 58.

Körner, Otto 40, 41, 54, 55, 56. Kükenthal, Willy 44, 67. Kwietniewski, C. R. 45.

Lachmann, B. 54, 65.
Landzert, Th. 36.
v. Lejtényi, C. 39.
v. Lendenfeld, R. 42.
Lenz, H. 50, 59.
Lenz, H. und Richters, F. 40.
Lepsius, B. 64, 65, 66.
Leydig, F. 40, 42, 44.
Lieberkühn, N. und Berman, J. 39.
Loretz, H. 49, 62, 63, 64.
Lorey, Carl 53.
Lucae, G. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40,

v. Maltzan, H. 50.
Mappes, J. M. 31, 32.
Mettenheimer, C. 32, 33, 34.
Mettenius, G. 33, 34.
v. Meyer, G. H. 66.
v. Meyer, Gthe 66.
v. Meyer, Herm. 26, 27, 28, 29.
Meyer, Otto 49, 51, 54.
Michaelsen, W. 44.
Michaelsen, W. 44.
Möbius, M. 43, 59, 67.
Moritz, J. 63.
Möschler, H. B. 41, 42.
v. Möllendorff, O. F. 57, 59.
Möller, Alfr. 61.
Müller, H. 35.

47, 48. 50, 62, 63, 64.

Moack, Th. 59. Noll, F. C. 41, 45, 46, 53, 55, 57, 58, 62, 65, 66. Noll, Fritz 40, 41, 61, 65. Nolte, C. 65. Notthaft, Jul. 39.

Oppenheim, Paul 61.

Pagenstecher, Arn. 45. Petersen, Theod. 47, 63. Philippi, E. 60. Probst, J. 41. Reichenbach, H. 41, 49, 50, 58, 59, 63, 64, 65, 67, Rein, J. J. 45, 47, 48, 66, 67. v. Reinach, A. 57, 59. Reinsch, P. 36. Reis, Otto M. 43, 44, Retowski, O. 51, 55, 56. Reuß, Adolph 27. Reuter, Fritz 65. Richters, Ferd. 40, 41, 49, 51, 53, 56, 63, 65, 67. Ritter, F. 52, 54, 60, 67. Röll, Jul. 48. Römer, F. 44. Rüppell, Ed. 25, 27, 28, 29, 30, 31. Rüppell und Leuckart 25.

Baalmüller, M. 42, 49, 63. Saalmüller, M. und v. Heyden, L. 42. Sandberger, F. 62. Schacht, Herm. 33. Scharff, Friedr. 33, 34, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 63. Scharff, R. F. 59. Schauf, Wilh, 50, 57, 58, 63, 64, 66. Scheidel, S. A. 46. Schenk, A. 44. Schmidt, Adolph 33. Schmidt, Heinr. 46, 48, 49, 52. Schmidt, Max 64. Schmidt, W. H. 46. Schrenk, E. 48. Schrodt, F. 59. Schultz, C. H. 30. Schultze, L. S. 44. Secane, L. 40. Simroth, Heinr. 42, 43, 44. Spieß, G. A. 32. Steffan, Ph. 56, 60, 61. Stiebel, S. 30. Stoehr, E. 38. Strahl, H. 41. Straus-Dürckheim, H. 28. Stricker, W. 45, 46, 48, 52, 53, 56, 62, 63,

Strubell, Ad. 57, 58.

Thilo, Ludovicus 26. Thost, Carl Rob. 43. Turner, A. 39.

Valentin, Jean 57, 60. Verkrüzen, T. A. 46, 62. Voeltzkow, A. 58. Vohsen, K. 67.

Weigert, Carl 43, 53, 58,

Weinland, D. F. 35. Weismann, A. 35. Wetterhan, J. D. 46. Winter, Wilh. 64. Wolff, Jak. 41. Woronin, M. 36, 37, 40.

Ziegler, Jul. 47, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67.

# Sachregister.

▲bbildung naturhistorischer Gegenstände, Geschichte der 63.

Abdrücke und Formen zweifelhaften Ursprungs in den Schichtgesteinen 64.

Abhandlungen 32.

Abnormitäten an Kaktusfrüchten 46. Abyssiniens geologische Formation 28. Acanthodes bronni Agassiz, Skelett von 43.

Acanthurus 27.

Acrosaurus frischmanni H. v. Mey. 58. Actiniaria von Ternate 45.

Adventivbildungen bei den Pflanzen 39. Äquatoriale Meeresströmungen, Ursache der 47.

Aetherien aus den Kongofällen 43. Alauda desertorum (Stanley) 29. Alcyonaceen von Ternate 44.

Alcyonarien (Pennatuliden) 37.

Alcyoniiden von Ternate 44.

Alfurenschädel von Halmahera 44. Algen, Australische Süßwasser- 43. Algen des Roten Meeres 28.

Algen und Flechten, Neue, (Reinsch) 36. Algengattungen, Die, Oedogonium und Bulbochaete 33.

Algengattungen, Die, Pandorina, Gonium und Raphidium 33.

Alkoholbekämpfung, Die wissenschaftliche Grundlage der 60. Alluvium und einige Formen desselben 63.

Altes und Neues aus der Geologie unserer Landschaft 58.

Altes und Neues, Vortrag Lucaes 50. Ameisen, Aus dem Leben der 67.

Ameisenstudien im Frankfurter Wald 67.

Amphibien aus Madagaskar, Diagnose zweier neuer 49.

Amphibien des Museums der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 31.

Antilope pygarga, dentes canini 29. Antipatharien 44.

Appositionstheorie 65.

Aptychus 29.

Aptychus (laevis) acutus 28.

Aptychus ovatus 27.

Apusarten, Zwei afrikanische 53. Aquarelle der Frau Louise v. Panhuis

Arachniden der Kanarischen Inseln 46. Arachniden, die die Senckenbergische Gesellschaft in der letzten Zeit

erhalten hat 57. Arachniden Nord-Afrikas 47.

Arbeitsteilung im Tierreich, Vervollkommung durch 50.

Ardea alba (L. Gmel.) 29.

Ardea egretta (L Gmel.) 29.

Ardea lentiginosa (Montagu) 29.

Argentinien, Zwei Briefe aus 60. Arthropoden, Die Keimblätter und die

erste Entwickelung des Nervensystems bei 63.

Ascobolus pulcherrimus Cr , Entwickelungsgeschichte des 36.

Atlas zu Rüppells Reise I 25.

#### v. Baer, Karl Ernst + 48.

Banjuwangi mit der Vulkangruppe Idjen Raun 38.

Basalt von Naurod, seine mineralischen Bestandteile und Einschlüsse 63.

Batrachier, ecaudate, des Unter-Mainund Lahn-Gebietes 46.

Becker, Johannes † 32.

Befruchtung, Das Wesen der 62.

Befruchtungsvorgänge, Resultate in der Erforschung der 62.

Bericht der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 45.

Bermuda-Inseln, Physikalische Geographie der 45.

Bermuda-Inseln, Vegetationsverhältnisse 47.

Beutelfrosch, Nototrema marsupiatum (D. B.) 65.

Binnen-Mollusken aus Abchasien 51. Binnen-Mollusken, Geographische Verbreitung der 48.

Binnen-Mollusken, zwischen Konstantinopel und Batum gesammelt 56. Bivalven Japans, Die Süßwasser- 43. Blattinen-Reste aus den unteren Le-

bacher Schichten 54.

Blütenentwicklung einiger Dipsaceen, Valerianeen, Kompositen 33. Blumen und Insekten 51.

Bohrloch in der Untermain-Anlage oberhalb des Nizza 52.

Bohrangen von 1891—1893 in der Umgebung von Frankfurt a. M. 59.

Boïden-Gattung und -Art von den Philippinen 40.

Borsten am Säugetierkopfe, Bedeutung unbeachtet gebliebener 57. Rose, Graf Carl August † 55.

Botanische Ausbeute von Noll-Grenachers Reise 46.

Brachyuren des Museums der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 65.

Brüteplätze tropischer Seevögel im Stillen Ocean 27.

Buchen, Verwachsene 53.

Carpinus grandis Ung. im Tertiär Japans 39.

Ceblepyris 30.

Centralnervensystem, sein feinerer Bau und dessen Bedeutung für die Psychologie 66.

Ceratobatrachus guentheri Blgr. u. andere Kriechtiere von den Salomons-Inseln 65.

Ceratodus-Arten 62.

Cerithiensande an der Hohen Straße 51. Chelocrinus 29.

Chrysiden aus der weiteren Umgebung von Frankfurt 50.

Cichoriaccae aus Arabien und Abyssinien 30.

Clausilien aus Griechenland und Kleinasien 42.

Clavulariiden von Ternate 44. Colius 30.

Conchiosaurus clavatus 27.

Corbiculasande in der Nähe von Frankfurt a. M. 51, 52.

Cordier, Carl Wilhelm † 31.

Craniologica 64.

Cuanza, Naturleben am 63

Cygnus 30.

Cyrenenmergelgruppe im Mainzer Becken, Gliederung der 47.

Darstellung naturwissenschaftlicher Objekte 64.

Dasyurodon flonheimensis n. g. n. sp aus dem mitteloligocanen Meeressand 54.

Datisca cannabina 29.

Diamantbohrung 64

Diamantfelder, Die afrikanischen 64. Diatomeen 34.

Dictyostelium mucoroides 37.

Diluviale Riesentiere, Zwei südamerikanische 51.

Diluvialzeit im Rhein-Maingebiet, Vor und während der 60.

Diluvialzeit im westlichen Mitteldeutschland 65.

Dipteren, Neue exotische 36.

Direktoren und Sekretäre der Senckenbergischen naturforschenden Geschaft bis 1892 58.

Dolomit und die Ansichten über seine Bildung 62.

Dugong des Roten Meeres 27.

Dumas', Jean Baptiste André, Bedeutung für die Naturforschung 64.

Ehrenberg, Christian Gottfried † 62. Ehrmann, Johann Christian † 31. Eidechse aus Brasilien, Eine neue 48. Eisenglanz und Kalkspat 49.

Eiszeit 47, 48.

Elephas primigenius und E. africanus, Sehr junge Unterkiefer von 53. Embryologie, Wichtige Ergebnisse der vergleichenden 63.

Embryonale Entwickelung der höheren tierischen Organismen 62.

Entomologische Beiträge (v. Heyden C. H. G.) 29.

Entstehung der Meere, der Kontinente und Gebirge, Theorie von der 64. Entwickelung der Allantois der

Entwickelung der Allantois, der Müllerschen Gänge und des Afters 38.

Entwickelung des höheren Seelenlebens bei den Tieren 67.

Entwickelung des Seelenlebens beim Neugebornen 64.

Entwickelung des Sehens 67.

Entwickelung des Verstandes und der Sprache beim Menschen 61.

Entwickelung des Vorderhirns in der Tierreihe 65. Entwickelungsvorgänge der Eizellen, die Zellteilung und die Konjugation der Infusorien 38.

Entwickelungsgeschichte der höheren Krebse 63.

Entwickelungsgeschichte der Säugetiere, Lösung einer wichtigen Frage der 65.

Entwickelungsgeschichte, deren Bedeutung für die Stammesgeschichte der Tiere 48.

Eozoonfrage 63.

Episode aus der mittleren Tertiärzeit des Mainzer Beckens 56.

Erzgänge, Zur Bildung der 63.

Estheria dahalacensis 28.

Ethnographie Europas <u>59</u>, <u>60</u>. Eunuchen, Körperbau schwarzer <u>35</u>.

Eurotium, Eurysiphe, Cicinnobolus 37. Exkursionen in den Tropen, Tägliches Leben eines Sammlers und For-

Leben eines Sammlers und Forschers auf 58.

Exoascus pruni und die Taschen der Pflaumenbäume 35.

Palco cyaneus 27.

Falco (Circus) dalmatinus (Rüppell) 29.
Falken im Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 30.

Farngattungen: Polypodium 33.

Farngattungen: Plagiogyria, Pteris, Phegopteris, Aspidium, Cheilanthes, Asplenium 34.

Fauna der Philippinen, Zur 59.

Fauna der Wüste Kalahari 53.

Fauna des Alttertiärs von Mississippi und Alabama 54.

Fauna japonica extramarina 39.

Fauna von Angra Pequena 53. Fauna von Frankfurt, Zur 67.

Fauna von Helgoland 62.

Feldspat 36, 37.

Feldspäte, trikline 47.

Festrede Rüppells beim 25 jährigen Stiftungsfeste der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 30 Festreden von J. M. Mappes 31. Festreden von G. A. Spieß 32.

Fische, Myriapoden, Arachnoideen und Crustaceen (Flecks Ausbeute) 59. Fische, Fossile, des Mainzer Beckens 43.

Fische des Nils 28. Fische des Roten Meeres 25.

Fische von Nossi-Bé 50.

Fleck's Reiseausbeute von Südwest-Afrika 59.

Fledermäuse, Die Lebensweise der einheimischen 45.

Flora der untern Paludinenschichten des Ĉaplagrabens 43.

Flora des Meeres 59.

Flora von Abyssinien 28, 29, 30.

Flora von Ägypten und Arabien 27. Flußkrebs, seine ersten Entwickelungsstadien 65.

Flußkrebs, Entwickelungsgeschichte

Flußmuscheln (Najaden), Unsere 45. Foramen ovale, Schließungsprozeß 34. Foraminiferen, Über 67.

Foraminiferen-Fauna des miocanen Mollassesandsteins von Michelsberg 59.

Foraminiferen-Fauna im Septarienthon von Frankfurt a. M. 59.

Form des Erdbodens zu seinem geologischen Bau, Verhältnis der äußeren 64.

Formol als Konservierungsflüssigkeit 60.

Formolkonservierung, Die Erfahrungen mit der 61.

Fossile Binnen-Schnecken aus den untermiocanen Corbicula-Thonen 52.

Fossile Hirsche des Museums der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 62.

Fossilien aus Braunkohlen der Umgebung von Frankfurt a. M. 51, Fossilien des Senckenbergischen Museums 44.

Freyreiß, Georg Wilhelm + 31.

Führer durch das Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. 61.

Funde, Seltsame, in den Baugruben Rotenham, Höchst und Raunheim 52.

Fuß. Der menschliche 66.

Ganoiden aus dem Untermiocan von Messel 43.

Gas- und Lösungszustand. Beziehungen zwischen ihnen 66.

Gastrodiscus polymastos Leuckart 39. Gebirgsarten des Spessarts 67.

Gehirn eines Idioten und eines Mikrocephalen 41.

Gehirnforschung, Ergebnisse moderner 54,

Geographische Verbreitung der Insekten in Afrika 65.

Geologie d. primitiven Formationen 39, Geologie der Wetterau und des Mainthales unterhalb Frankfurt 64.

Geologische Studienreise durch Österreich-Ungarn 56, 66.

Geologische Tektonik der Umgegend von Frankfurt a. M. 52.

Geologische Übersichtskarten d.Gegend zwischen Taunus und Spessart 56.

Geologisches aus der unteren Maingegend 57.

Geraniaceae, Vergleichende Anatomie
41.

Geschichte des Rheinthales bei St. Goar, Zur 58.

Gesichts-Urnen 56.

Gesichtswahrnehmungen vermittelst d. Facettenauges 39.

Gestalt des Mittelmeeres und ihr Einfluß auf Handel und Geschichte im Altertum 60.

Gesteine aus dem Gotthardtunnel 47. Gesteine des Karabagh-Gaus, mikroskopische Studien 43.

Gesteine und Mineralien zwischen Taunus und Spessart, Die nutzbaren 55. Gestielte Traubenkörper 33. Gewächse aus der Umgebung von Mogador 47.

Geyler, Hermann Theodor † 56. Gipsspat 37.

Gletscher in der Schweiz und in Schwaben, Verbreitung der alten 47.

Gletscherwirkung und Moränenlandschaft 47.

Gliederung der deutschen Flora 55. Gnathosaurus subulatus 26.

Goldküste (West-Afrika), Natur und Menschenleben an der 48.

Gordiiden, Beiträge zur Systematik der 44.

Gorgonaceen von Ternate 44.

Granit des Fichtelgebirges, Kalifeldspat, Turmalin, Apatit und Topas im 61.

Gregarinen 33.

Grindbrunnenquellen 52.

Großhirnrinde, Über die psychischen Funktionen der 60.

Großrußen-Schädel 36.

Grundgebirg, Neuere Anschauungen über seine Enstehung 66.

Haarmenschen 48, 62.

Halicore des Roten Meeres 27. Haller, Albrecht, Zum Andenken an

Hallstadt und St.Cassian, Die Schichten von 63

Hand und Fuß 36.

Handschriften und Fischabbildungen, Im Besitz der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft befindliche ältere 56.

Hausschwamm 67.

Hefe 62

Helix alexandri Gray (Flecks Ausbeute) 59.

Heloderma suspectum Cope 65.

Herpetologie Südwest- und Südafrikas, Beitrag zur 54.

Hessenberg, Friedrich † 47.

Heterodera schachti und ihr Vorkommen bei Frankfurt 67.

Hirnwindungen von Menschen und Affen, Entwickelung der 64.

Hydroiden von Ternate 45.

Hymenopteren-Fauna der Umgegend von Frankfurt a. M. 51, 54, 59. Hypophthalmus leucochirus 40.

Imbricaria ziegleri n. sp., eine Flechte aus der Braunkohle 47. Immunität, Die Lehre von der 60.

Infusorien, Fortpflanzung der 62. Inschriften innerhab des Holzes 67. Insekten in Afrika, Die geographische Verbreitung der 65.

Insekten von Tenerife 46. Inselgruppen, Die ostatlantischen 45. Isocrinus 29.

Jännicke, Wilhelm † 58. Jubiläums-Schriften 26. Juraformation Nordasiens 49.

Käfer aus Japan 49.

Käfer, Blinde oder augenlose 45. Käfer von Alger, Constantine und

Tunis 53.

Käfer von den Kanarischen Inseln 48. Käfer von Nord-Afrika und Spanien. 51.

Käfer, zwischen Konstantinopel und Batum gesammelt 56.

Käferfauna von Madagaskar 49.

Kalahari, Noltes Aufenthalt in der 65.
Kalkspat, Zusammenhang seiner Krystallgestalten 38.

Karpfen und die Seepferdehen des Aquariums im Zoologischen Garten, Der große 62.

Katalog der Batrachiersammlung im Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. 61.

Katalog der paläarktischen Säugetiere 60, Katalog der Reptiliensammlung im Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. 61.

Katalog der Vogelsammlung im Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. 61

Katzen. Eingemauerte, mumificierte 63. Kehlkopf, Anatomie und Physiologie 40. 41.

Kieselschwämme, Naturgeschichte der 41, 65.

Kinyxis, eine zu dieser Gattung gehörende Landschildkröte 30.

v. Kittlitz, F. H. † 47.

Kleinhirn, seine Bedeutung in der Tierreihe 66,

Klettervögel Abyssiniens 30,

Knochen in Buntsandstein 27.

Knochen und Zähne in Braunkohle 28. Knochen und Zähne in Muschelkalk 27. Knochengerüst der Säugetiere vom

mechanischen Standpunkt betrachtet 66.

Knochengerüst des Menschen verglichen mit dem der Vierfüßer 66. Koch, Carl † 50.

Kochlorine hamata N., eine bohrende Cirrhipede 46.

Konchylien aus Java und den Molukken. Ad. Strubells Ausbeute 57. Konchylienausbeute Verkrüzens 62. Krebse, Entwickelungsgeschichte der höheren 63.

Krebse in buntem Sandstein 28.

Kreuzotter und ihre Verbreitung in Deutschland 42.

Krustaceen, Die Organisation der 49. Krustaceenfauna des Behringsmeeres 41.

Krustaceenfauna von Madagaskar 40,

Lacertiden-Familie (Lacerta, Algiroides, Tropidosaura, Zerzumia, Bettaia) 41.

Lachsschädel und Lachswirbelsäule 34.

Landschnecken-Fauna der Insel Cebú 57.

Laubfrosch auf Costa-Rica, Ein neuer 59.

Laubmoose, Die Thüringer 49.

Lebensprozesse an Mikroorganismen, ('hemisch nachweisbare 59.

Lebias meyeri Agass. 28.

Lepidopteren (Kükenthals Ausbeute)

Lepidopteren von Madagaskar 42, 49. Leptotheutis gigas 28.

Leptothrix ochracea Kütz. und ihre Beziehung zur Gallionella ferruginea Ehr. 33.

Limnadia garretti 40.

Lithobius? pusillus Heyden 29. Littorina littorea, Die Ortsbewegung der 32.

Lucae G. + 52.

Lysogonium taeniodes (Oscillatoria) 30.

Magilus antiquus Montf. 29.

Magnetstein vom Frankenstein a. d. Bergstraße 41.

Mainzer Tertiär, Paläontologische Notizen aus dem 49.

Makis des Zoologischen Gartens 64. Mardner, Valentin † 46.

Meeresmollusken der Insel Kalymnos 58.

Meeressand von Waldböckelheim, Der 53.

Melaphyr, 63.

Melber, Georg † 46.

Metamerenbildung am Säugetierkleide 57.

Metamorphose der Insekten 35. Meteoriten, Litteratur 34, 35.

Meteorsteine, Ursprung der 34.

Meteorsteine 57.

Metzler, Adolph † 51. Meyer. Bernhard † 32.

Meyer, Christoph Heinrich Konrad †

v. Meyer, Georg Hermann † 58.

Micropogon occipitalis 29.

Mikroklin im Spessart, Neues Vorkommen von 60.

Mikroskopische Organismen 33.

Mineralogie und Petrographie, Die Resultate der mikroskopischen Studien in 63.

Mineralogische Notizen (Hessenberg) 33, 34, 35, 36, 37, 38.

Mollusken der Kaukasusländer 55. Mollusken, Die geographische Verbreitung der 47.

Molluskenschalen, Die Veränderlichkeit der 45.

Monophyiden, Kanarische und des pacifischen Oceans 43.

Montserrat, Ein Besuch auf dem 46. Morphologie der letzten 50 Jahre und die Bestrebungen der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 47.

Morphologie und Physiologie der Pilze 35.

Mucorinen 36.

Museen, Naturwissenschaftliche, und ihre Einrichtungen 64. Museum Senckenbergianum 26.

Mykologische Forschungsreise nach Blumenau in Brasilien 61.

Myriapoden von Nossi-Bé 50.

Nacktschuecken aus Griechenland 42. Nacktschnecken aus Portugal und Ostafrika 43.

Nager des nordöstlichen Afrika 30. Nasenhöhle der Mammalien 66.

Naturbeobachtung im homerischen Zeitalter 54.

Naturgeschichte der Krystalle 33. Naturgeschichtlicher Unterricht, seine Bedeutung 49.

Nematoden, Freilebende 38.

Nematoden, Freilebende und parasitische, in ihren gegenseitigen Beziehungen 46.

Nervenzelle 65.

Netzhaut des Auges, Entwickelung unserer Kenntnisse von der 58. Neuburg, J. G. + 31.

Neuroglia, Beiträge zur Kenntnis der normalen menschlichen 43.

Neuropteren-Fauna der weiteren Umgebung von Frankfurt a. M. 60.

Niedere Seetiere von Norderney 34. Niedrigste Lebensformen, ihre Be-

deutung 45. Noll, Friedrich Carl † 58.

Norwegen u. Schweden, Wanderungen in 60.

Nototrema marsupiatum (D. B.), Beutelfrosch 65.

Oberpliocän - Flora von Niederrad (Klärbecken) und Höchst (Schleuse)

Ölpalme und Erdnuß 45.

Ohrlabyrinth. Die Probleme des 67. Oligocane Fauna von Polschitza in Krain 61.

Oligochaeten (Kükenthals Ausbeute)
41.

Oologie und ihre Bedeutung für die Wissenschaft 56.

Ophiura in Keuper 28.

Otis 29.

Orthopteren, zwischen Konstantinopel und Batum gesammelt 56. Oscillarien, Bau und Leben der 30.

Paläarktische Säugetiere des Senckenbergischen Museums 1884 52.

Paläontologische Sammlung, Neue Bereicherung der 67.

v. Panhuis, Louise, geb.v. Barckhausen, Lebensschicksale der Frau 63.

Paramillo de Uspallata, Ein Ausflug nach dem 60

Parasiten in der Niere von Helix 33. Parasitismus, Die Erscheinungen des

Parietalorgan der Amphibien und Reptilien 42, 44.

Parthenogenesis 62.

Passavant, Philipp Theodor † 58. Pelecanus minor (Rüpp.) 29. Pelochelys von den Philippinen 66. Perenosporeen 36

Perenosporeen and Saprolegnieen 40. Pfahlbauten und deren Bewohner 46. Pflanzengeographie, Allgemeine Gesichtspunkte der 46.

Pflanzenmißbildungen 28.

Pflanzenphänologische Beobachtungen zu Frankfurt a. M. 57.

Pflanzenphänologische Karte der Umgegend von Frankfnrt a M. 51. Pflanzenphänologische Mitteilungen 63. Pflanzenwelt Neuseelands 63. Phänologische Beobachtungen 49. Phänologische Spezialkarten 64. Phagocyten. Metschnikoffs Unter-

suchnigen über 64. Phalloideen, Morphologie der 35. Phyllocladus 39.

Phylloxera vastatrix 63. Pilze als Krankheitserreger 65. Pilzgattung, Die, Entomophtora 33. Pleuracanthiden, Das Skelett der 44. Pliocänschichten im Unter-Mainthal 52. Pliocansee des Rhein- und Mainthales und die ehemaligen Mainläufe 55.

Podophrya fixa Ehb., Die nngestielte Varietät der 52

Pongo- und Orang Schädel 33. Porzellan- und Pfeifenthone Südwest-Englands 67.

Proteus anguineus, Die Lichtwirkung auf 65.

Protokoll-Auszüge 62. Protomyces und Physoderma 35. Pseudammonites 29. Psilorhinus mexicanus (Rüpp.) 29. Puglia petrosa, Ans der 46.

Pyramideneiche bei Harreshausen 60. Quarz 34, 38. Quecksilberhornerz 33. Quellenverhältnisse westlichvonFrank-

Rassenschädel, Morphologie der 34, 35. Rectaldrüsen bei den Insekten 38.

furt a. M. 52.

Regeneration der Wirbelsäule und des Rückenmarks bei Tritonen und Eidechsen 35.

Reise in Corsica 59.

Reise von Hevdens in Croatien, Slavonien und an der bosnischen Grenze 62.

Reise nach Island 1872 46.

Reise Nolls nach Norwegen 1884 53. Reise für die Rüppell-Stiftung, Erste 46.

Reise nach der Küste von Senegambien. Fauna dieses Gebietes 50.

Reise Valentins nach Tiflis und in den Karabagh-Gan 57.

Reise Verkrüzens nach den nördlichen Küsten Norwegens 62.

Reise Verkrüzens nach Neufundland 62.

Reisebericht Kükenthals 44, 67,

Reiseerinnerungen Ad. Strubells aus dem Malayischen Archipel 57, 58.

Reiseerinnerungen Kobelts von Algerien und Tunis 61.

Reisen und Studien in der spanischen Sierra Nevada 66.

Reizbarkeit der Pflanzen 65.

Reptilfauna des oberen Beni in Bolivia 55.

Reptilien und Batrachier ans Abchasien

Reptilien ans Accra an der Goldküste 54.

Reptilien im nördlichen Afrika 25. Reptilien and Batrachier vom Cap Verde in Senegambien 40.

Reptilien and Batrachier ans ('hina 59, 65.

Reptilien und Batrachier von China, Japan und den Philippinen 66.

Reptilien und Batrachier des nnteren Congo 55.

Reptilien von Deli, N.-Snmatra 65. Reptilien and Batrachier von Epirus,

Corfu. Kamerun, Groß-Namaland, Transvaal, Pondoland, Madagaskar, Madras, Java, Nias. Nord-west-Peru 56.

Reptilien und Batrachier der Kaukasusländer 58.

Reptilien und Batrachier aus Kleinasien 57.

Reptilien und Batrachier zwischen Konstantinopel und Batum gesammelt 55.

Reptilien und Amphibien von Madagaskar 39, 40.

Reptilien von Marokko und von den Kanarischen Inseln 38, 40.

Reptilien, Fossile, im Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 30.

Reptilien und Batrachier aus Niederländisch-Indien und von der Insel Salanga 54.

Reptilien und Batrachier aus Ost-Asien

Reptilien und Batrachier von den Philippinen 53.

Reptilien und Batrachier bei Prevesa in Epirus gesammelt 57.

Reptilien und Batrachier aus der Provinz São Paulo 50.

Reptilien und Batrachier aus Sicilien 50. Reptilien und Batrachier aus Spanien und Algerien 50.

Reptilien und Amphibien Spaniens und der Balearen 40.

Reptilien und Batrachier aus Südwest-Afrika (Flecks Ausbeute) 59.

Reptilien und Amphibien aus Syrien 49. Reptilien und Amphibien aus Syrien, Palästina und Cypern 49.

Reptilien und Batrachier aus Venezuela 58.

Resorption der Knochensubstanz 39. Rhizostomeen, Anatomie und Systematik der 38.

Rhus vernicifera im botan. Garten in Frankfurt a. M. 39.

Rippenquallen, Nervensystem und Muskulatur der 39.

Robbe and Otter 37, 38.

Rüppell, Eduard † 52.

Rüppells hundertster Geburtstag 60. Rupelthon, Märkischer 51.

Saalmüller, Max + 57.

Salpa fusiformis Cuv, Beiträge zur Embryologie von 43.

Sammel-Exkursion nach Abchasien und Tscherkessien 51.

Sammel-Exkursion nach der Nordküste von Kleinasien 55.

Samojeden 64.

Sande und Sandsteine im Mainzer Tertiärbecken 52.

Säugetiere aus Südwest-Afrika (Flecks Reiseausbeute) 59.

Säugetiere im nördlichen Afrika 25. Säugetiere, Lösung einer Frage in der Entwickelungsgeschichte der 65.

Säugetiere, Neue, im Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 30.

Säugetiere und Skelette des Museums der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 30.

Säulen des Herkules, Nach den 50, 51. Sattelwinkel und sein Verhältnis zur Pro- und Orthognathie 36.

Saurier von Haiti und Neuholland (Weinland) 35.

Schädel des japanischen Maskenschweins 37.

Schädel nordostafrikanischer Völker 36, Scharff, Friedrich † 50.

Schieferung, Über 49.

Schistosoma reflexum (Gurlt) 35.

Schlange aus Ostindien, Neue 57. Schlangen, Einheimische 40.

Schleusenkammer von Frankfurt-Niederrad und ihre Fauna 52.

derrad und ihre Fauna 52. Schmetterlings-Fauna der Goldküste

41. Schmetterlings-Fauna der Insel Portorico 42.

Schmetterlings-Fauna von Jamaica 41. Schmidt, Adolf † 56.

Schmidt, Heinrich + 56.

Schmidt, Max † 55. Schmidt, Wilhelm Heinrich Hieronymus Dietrich † 46.

Seebär (Callorhinus ursinus) 64. Seelenleben bei den Tieren, seine Ent-

wickelung 67.
Seelenleben, dessen Entwickelung beim
Neugebornen 64.

Seetiere (Protozoen, niedere Würmer), Das Leben niederer 66.

Sehen. Die Entwickelung des 67.

Senckenberg und seine Stiftung 31. Senckenbergische naturforschende Gesellschaft 1892. Entwickelung während des 75 jähr. Bestehens 57.

Senkungen im Gebiete des Untermainthales 52.

Siciliana 49.

Sierra Nevada, Reisen und Studien in der spanischen 66.

Sierren von Olavarria und Azul (Argentina), Zur geolog. Kenntnis der 60. Sinnesorgane, Allgemeines über 49. Sinnesleben der Pflanzen 61.

Sinnesorgane, Wie kommt der Mensch zum vernunftgemässen Gebrauch seiner 66.

Siphonophoren, Die kanarischen 42, 43. Skelettbau der Krystalle 63.

Sklavenjagd am Grafenbruch 59. Skorpion aus demSteinkohlengebirg 28. Soemmerring, Detmar Wilhelm † 45. v Soemmerring, Samuel Thomas † 31

v. Soemmerring, Samuel Thomas † 31. Soemmerrings 50 jähriges Doktorjubiläum 26.

Spessart, seine Gebirgsarten 60, 67. Sphaeria Lemaneae, Sordaria fimiseda, S. coprophila und Arthrobotrys oligospora 37.

Spieß, Gustav Adolf † 48. Spongien, Das System der 42.

Sprache naturwissenschaftlicher Mitteilung, Die 53.

Statik und Mechanik der Quadrupeden 40.

Statik und Mechanik des Raubtierkörpers 63. Staufenbasalte, Petrographische Beschaffenheit der 66.

Stein, J. E. + 32.

Steinheimer Anamesit 51.

Steinheimer Anamesitdecke 58, 66. Steinzeit des Menschen in Deutsch-

land 50.

Stephanophyes superba und die Familie der Stephanophyiden 42. Stickstoffernährung der Pflanzen 65, 66. Stoffwechsel und Ernährung 48.

Storchnester in Frankfurt a. M. und dessen Umgegend 59, 67.

Strandgerölle am Südhang des Taunus 65.

Stricker, Wilhelm Friedrich Carl † 57. Strömungen im nördlichen Teile des Stillen Oceans 48.

Sutura transversa squamae occipitis
40.

Sylvia rueppelli (Temm.) 29. Syzygites megalocarpus 35.

Taunus, Die geologischen Verhältnisse des 48.

Taunus, Neue Mineralfunde im 52. Taunus, Zur Geognosie des 54. Teff. abyssinische Getreideart 27.

Tertiär des Elsaß und seine Petroleumlager 54.

Tertiärflora von Flörsheim a. Main 51. Tertiärflora von Stadecken-Elsheim 47. Tertiärletten und -Mergel in der Baugrube des Frankfurter Hafens 52.

Tertiärpflanzen Süd-Amerikas 43. Tertiärpflanzen von Chile 42.

Tertiärschichten der Frankfurter Gegend, Funde in den ältesten marinen 45.

Tetragonurus cuvieri Risso 33.

Thüringer Schiefergebirg, seine geognostischen Verhältnisse 62. Tiedemannpreis, Erste Erteilung 48.

Tiedemanns 50 jähriges Doktorjubiläum 26.

Tierfabel, Die afrikanische 45.

Tierische Gewebe, ihre Entwicklung | 35, 36,

Tierleben in der Algierischen und Tunisischen Sahara 58.

Tierphänologische Beobachtungen in Frankfurt a. M. 58.

Tocusso, abyssinische Getreideart 27. Torfgebilde von Enkheim und Dürrheim 28.

Tremella meteorica Persoon 29.

Treppen- und Skelettbildung einiger regulären Krystalle 39.

Triton taeniatus Schn 29.

Tropaeolum majus, Vergrünte Blüten von 50.

Ufer des Tertiärmeeres im Mainzer Becken 48.

Urocycliden 44.

Ustilagineen 40.

Valenz der Elemente 66.

Vegetations - Konstanten, Thermische 37, 47, 49.

Veränderungen in der Vogelwelt im Laufe der Zeit 55.

Verdauung, Vergleichende Physiologie der 64.

Vergleichende Anatomie des Gehirns
42, 43, 44.

Veronica - Blüte , Entwickelungsgeschichte der 40.

Verzeichniss der Arbeiten der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 1834—1886 53.

Vipera aspis L. 65.

Völker, Georg Adolf † 31.

Vorderhirn 42, 44, 65,

Wachstumsvorgänge an Embryonen von Lacerta agilis 41.

Warmwasserheizung und die klimatischen Zustände der geologischen Formationen 41.

Weichtiere, Das Gebiß der 45.

Wenzel, Karl † 31.

v. Wiesenhütten, Carl Heinrich † 31. Wirbel der Selachier (Kölliker) 35.

Wirbellose Tiere aus den deutschen Meeren 32.

Wirbellose Tiere des Roten Meeres 25. Wissenschaftliche Veröffentlichungen (1826—1897) der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 61.

Keniiden von Ternate 44.

Zeichen-Apparat für Herstellung geometrischer Bilder, Verbesserter graphischer 63.

Zeitreaktionen 65.

Zellen unter pathologischen Verhältnissen, Die Lebensäußerungen der 53.

Zellenlehre, Neuere Anschauungen auf dem Gebiete der 64.

Zellhülle, Neuere Theorie über die feinere Struktur der 38, 39.

Zellmembran, Wachstum der 41.

Zirbel und Parietalorgane 44. Zoogeographie und Erdgeschichte 59.

Zoologische Forschungsreise in den Molukken und Borneo 44.

Zoologische Miscellen (Saurier, Batrachier, Ophidier, Arachniden) 27 Zwischenhirn 43.

# Die Temperaturbeobachtungen im Jambach zu Galtür im Jahr 1896.

Von

Dr. G. Greim.

Seit Januar 1896 werden auf der Pegelstation im Jambach, welche die Sektion Darmstadt des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins in Galtür (Silvrettagruppe, Tirol) unterhält, auch regelmäßige Beobachtungen der Wassertemperatur angestellt, von denen nunmehr die erste Jahresreihe vollständig vorliegt. Trotzdem dieser Zeitraum noch nicht allzulang ist, dürfte es sich vielleicht doch schon lohnen, die dabei erhaltenen Resultate mitzuteilen, und zwar bestimmt mich hierzu mit in erster Linie derselbe Grund wie bei der vor kurzem erfolgten Veröffentlichung über den täglichen Temperaturgang im Jambach, 1) daß nämlich aus ähnlicher Höhe resp. Nähe des Gletschers derartige Temperaturmessungen meines Wissens noch nicht veröffentlicht wurden, dann aber auch der Umstand, daß diese einjährige Temperaturreihe schon eine ganze Reihe von thatsächlich festgestellten Resultaten, sowie von neuen Anregungen ergeben hat.

Die Station liegt, wie hier noch einmal kurz wiederholt werden möge, in dem obersten Dorfe des Paznaun, Galtür, in ca. 1580 m ü. M. Der Pegel ist an der oberen Brücke über den Jambach angebracht, von der aus resp. in deren Schatten die Bestimmungen der Wassertemperatur des Bachs vorgenommen wurden. Das dabei benutzte Instrument ist ein von Greiner-München geliefertes, in zehntel Grad geteiltes sogenanntes Schöpftermometer aus Normalglas, das an einer Schnur von der Brücke

Siehe Notizblatt des Vereins für Erdkunde etc. Darmstadt. IV. Folge.
 Heft. 1896.

aus in den Bach gelassen wird. Die zugehörigen Lufttemperaturen werden an einem gleichfalls von Greiner gelieferten in zehntel Grad geteilten Normalglasthermometer abgelesen, das etwa 600 m von der Brücke in einem zwischen Wiesen gelegenen kleinen Gartenland etwa 1½ m über dem Boden so an einer Stange angebracht ist, daß es von direkter Bestrahlung nach Lage der Umstände möglichst wenig beeinflußt werden kann. Dies scheint auch nach den abgelesenen Temperaturen hinreichend der Fall zu sein.

Die Ablesungen wurden täglich einmal und zwar um 11 Uhr vormittags zugleich mit der Ablesung des Pegelstandes ausgeführt. Ausschlaggebend für die Wahl dieses Termines war, daß er für den annähernd mittleren Pegelstand, sowie nach dem bis jetzt Bekannten 1) namentlich für die mittlere Tagestemperatur des Wassers, soweit es sich wenigstens späterhin um Ausnutzung längerer Reihen handeln wird, am geeignetsten schien. Jedoch kann nicht verkannt werden, daß er insbesondere für die mittlere Lufttemperatur recht unpraktisch liegt, indem gerade bei den Stunden um Mittag nach Erks2) u. A. Untersuchungen, wenn nur einmal täglich abgelesen wird, die Reduktion der Ablesungen auf Tagesmittel sehr ungenau wird. Jedoch hatte zu gleicher Zeit, nämlich im Anfang des Jahres 1896, das hydrographische Zentralbureau in Wien eine meteorologische Station in Galtür gegründet, an der täglich mehrmalige Temperaturablesungen vorgenommen wurden, und es lag nahe, diese zur Berechnung der mittleren Lufttemperatur heranzuziehen. Wie ich mich aber bei meiner persönlichen Anwesenheit in Galtür im Juli 1896 überzeugen konnte, waren die Instrumente derselben in ungeeigneter Weise aufgestellt, so daß ich trotz der, wie ich glaube, unbedingten Zuverlässigkeit des mir bekannten, eifrigen und sehr für die Sache interessierten Beobachters - der übrigens auf die ungeeignete Aufstellung durch die erhaltenen Resultate schon selbst aufmerksam geworden war - wenigstens die aus dem ersten Teil des Jahres vorliegenden Beobachtungen für

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Forster, Die Temperatur fließender Gewässer Mitteleuropas. Peniks geograph. Abhandlungen. Bd. V. Heft 4., und Guppy, River temperature, Part. I. Proc. of the R. Phys. Society of Edinburgh XII. 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Cf. u. a. Erk, Die Bestimmung wahrer Tagesmittel der Temperatur. Abhandl. d. Münchener Akademie. II. Cl. XIV. Bd. II. Abth. 1883.

nicht besonders zuverlässig halten muß. Die Beobachtungen anderer Gebirgsstationen des meteorologischen Netzes herbeizuziehen, konnte ich mich auch nicht entschließen, da es schon schwierig gewesen wäre, eine unter genau gleichen topographischen Bedingungen ausfindig zu machen, es außerdem aber auch sehr zweifelhaft schien, ob eine solche, wenn sie gefunden wäre, auch alle lokalen meteorologischen Eigentümlichkeiten, wie z. B. den in Galtür ziemlich häufig auftretenden Föhn u. a., aufge-Dann blieb aber nur die Wahl, entweder die Galtürer Werte direkt zu verwenden oder mittelst geeigneter Reduktionsfaktoren möglichst auf wahre Tagesmittel zu redu-Für ersteres schien zu sprechen, daß die schon erwähnten Untersuchungen über den täglichen Gang der Wasserund Lufttemperatur gerade für die Zeit der größten Schwankungen - den Sommer - eine sehr genaue Parallelität beider nachgewiesen hatten. Man durfte daher hoffen, die wahren Mittel bei der vorliegenden Arbeit entbehren zu können, soweit es sich nur um die Verfolgung der Temperaturschwankungen resp. der Wechselbeziehungen der Luft- und Wassertemperatur in ihrem jährlichen Verlauf handelte, da durch gleichzeitige Beobachtung beider der Einfluß des täglichen Ganges wenn auch nicht ganz, so doch größtenteils ausgeschlossen war. In manchen Fällen macht sich jedoch das Fehlen von Mittelwerten unangenehm geltend, so z. B. wenn man sehen will, wieviel von der Jahreskurve der Lufttemperatur über der der Wassertemperatur liegt und umgekehrt. Ich wandte mich deshalb an Herrn Geh. Hofrat Prof. Hann in Wien, der mit außerordentlicher Liebenswürdigkeit die Reduktion der Monatsmittel des 11 Uhr-Termins auf Tagesmittel ausführte, wofür ich ihm zu großem Dank verpflichtet bin. Diese reduzierten Monatsmittel, die nach freundlicher Mitteilung des Herrn Prof. Hann nach Vergleich mit denen von St. Anton am Arlberg freilich noch etwas zu hoch erscheinen, wurden bei der graphischen Darstellung benutzt und unten in der Tabelle der Monatsmittel mitgeteilt, während für die Wassertemperatur einfach die 11 Uhr-Mittel eingesetzt wurden. Bei den Pentadenmitteln schien es mir, als ob das Resultat bei dem Versuch einer Reduktion die Mühe nicht lohnen würde. Freilich kommen deshalb die Beziehungen zwischen Lufttemperatur und Pegelstand nicht vollständig klar zum Vorschein, da ja die abschmelzende Wirkung der Luftwärme resp. der diese bedingenden Faktoren, die, wie sich unten zeigen wird, hauptsächlich den Wasserstand bestimmen, nicht nur von den tagsüber oder um 11 Uhr vormittags allein herschenden Verhältnissen, sondern von denen des ganzen Tages und auch der Nacht abhängig ist. Einige noch nicht zu erklärende Unregelmäßigkeiten in dem Verlauf beider Kurven zu einander dürften daranf zurückzuführen sein. Doch zeigt sich im allgemeinen eine so klare Abhängigkeit von einander, daß trotz dieser Schwierigkeiten die mitgeteilten Resultate doch nicht verworfen werden dürfen. Um übrigens über die Richtigkeit des Verlaufs der Temperaturkurve im großen und ganzen ein Urteil zu erlangen, wurde dieselbe an der Hand der synoptischen Witterungskarten sowie der von der Seewarte herausgegebenen Witterungsübersicht für das Jahr 1896<sup>4</sup>) nochmals geprüft.

Dabei ergab sich eine relativ sehr genaue Übereinstimmung zwischen der allgemeinen Wetterlage und dem Gang der Temperatur in Galtür im Verlauf des Jahres. Januar und Februar 1896 stehen unter dem Einfluß eines Deutschland umfassenden Hochdruckgebietes und dabei finden sich natürlich für einen Thalort im Gebirge bei durchweg schönem Wetter heitere Tage mit relativ niedrigen Temperaturen, die auch am Tage nicht allzuhoch steigen und sich um 11 Uhr Vm. im Januar nur dreimal wenig über den Nullpunkt erheben. Bei Eintritt von stärkeren Ostwinden fiel das Thermometer um diese Zeit bis zu ganz bedeutenden Kältegraden, - so am 10. Januar bis - 19.8 ° C. -, wobei zum Teil der Bach zufror. Diese Kälte wird freilich im Februar manchmal tagelang unterbrochen, indem - nach den Wetterkarten zu urteilen, lokale - Föhne ein stärkeres Steigen der Lufttemperatur bewirken. In den letzten Februartagen beginnt die Herrschaft von Cyklonen, was bei wechselndem Wetter Steigen des Thermometers in der ersten Hälfte des März und starke Niederschläge zur Folge hat. Am 1. März werden 3/4 m Schnee gemeldet und am 7. bis 10. März zu gleicher Zeit mit den wolkenbruchartigen Regen, die in Süddeutschland niedergingen, erneute Regen und Schneefälle, die am 10. März bei Sturm und großem Schneefall mit dem Fallen von Lawinen im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe Annalen der Hydographie etc. 1897. Heft III. pag. 140.

ganzen Paznaun und seinen Nebenthälern schlossen. Eine derselben hatte den Jambach so vollständig abgesperrt, daß zur Beobachtungszeit an diesem Tage kein Wasser floß, und ihre Masse war so bedeutend, daß man noch Anfang Juli auf dem Weg zur Jamthalhütte, — der sonst um diese Zeit vollständig schneefrei ist, wie ich mich selbst in den vorhergehenden Jahren überzeugte, — auf bedentende Strecken die Lawinenkegel passieren mußte und an vielen Stellen auf ihnen den Bach hätte überschreiten können.

Mit dem 14./15. März tritt dann wieder eine Wetteränderung in Zentraleuropa ein, die zur Entstehung der, in Galtnr bis zum 26. März anhaltenden, für die betreffende Zeit außergewöhnlich hohen Temperaturen in der zweiten Hälfte des März führte, und sich deutlich in dem Verlauf unserer Temperaturkurve abhebt, wenn auch freilich so hohe Mittagstemperaturen, wie in Deutschland an manchen Orten, nicht erreicht wurden. Am 26./27. März tritt in Galtür der Umschlag ein, der empfindliche Abkühlung bringt, und es folgt eine Periode stark wechselnder Witterung mit hin und wieder auftretendem Föhn, der jedesmal von nicht unbedeutenden Niederschlägen gefolgt wird. Die dadurch angehäuften Schneemassen verstärkten noch die von früherher vorhandenen, so daß für die Jahreszeit ganz ungewöhnlich wenig erst von der Umgebung des Dorfes ausgeapert war, und bis in den Mai der Zugang zu der Jamthalhütte versperrt blieb, trotzdem die im Jahre 1896 dort beabsichtigten Erweiterungsbauten einen möglichst frühen Besuch vom Thalort aus dringend verlangten. Ende April steigt die Temperatur einige Tage sehr stark unter dem Einfluß eines Föhnes, um dann nochmals einen Rückschlag zu erleiden, der durch das Einsetzen nördlicher Winde hervorgernfen wird, die eine Folge eines sich über Zentraleuropa ausbreitenden Hochdruckgebietes sind. Der Mai war bei wechselnder Temperatur zum größten Teil heiter, mit einer Unterbrechung am 21, bis 22., wo der Beobachter Schneesturm meldet.

In den letzten Tagen des Mai und im Juni zeigte sich entsprechend der allgemeinen Wetterlage ein stärkeres Ansteigen der Temperatur, das nur durch einzelne Regentage unterbrochen wird, während gegen Ende des Monats und in der ersten Julipentade wieder kühleres Wetter mit Niederschlägen auftritt. Vom 6. Juli bis in die ersten Augusttage ist entsprechend der gleichmäßigen Verteilung des Luftdrucks das Wetter sehr ver-

Die Hauptrolle bezüglich des Einflusses auf die Temperatur spielen in dieser Zeit in Galtür Bewölkung (und Niederschlag); in der ersten durch heitere Tage ausgezeichneten Hälfte ist es deshalb im Allgemeinen warm, in der zweiten mehr bewölkten und regenreichen etwas kühler. Dagegen tritt im August ein wahrer Temperatursturz ein, und nur einzelne helle Tage mit warmem Sonnenschein erreichen 11 Uhr-Temperaturen von nahezu 20° C., die sich dann auch in einzelnen höheren Pentadenmitteln bemerkbar machen, eine große Anzahl anderer Tage blieb sogar unter 10° C. um 11 Uhr. Der Witterungscharakter in diesem Monat, der ja auch den Touristen des verflossenen Sommers noch gewiß in Erinnerung ist, wird am kürzesten durch das von dem Pegelbeobachter den Monatsbeobachtungen beigefügte Resumé "Immer schlecht und Regen", sowie durch die Thatsache ausgedrückt, daß bei einem im Gefolge eines kurzen Föhns aufgetretenen zweitägigen Schneefall die Temperatur um 11 Uhr Vm. nur 4.9 ° C. (am 27. August) erreichte. Als sich in den letzten Augusttagen aber eine Depression in West-, ein Maximum in Osteuropa ausbildete, stieg auch in Galtür die Temperatur in der ersten Hälfte des September und blieb nahezu auf der Höhe der Augusttemperatur oder über derselben. Dies dauert bis in die zweite Hälfte September, wo eine Abkühlung eintritt unter Regen und zum Teil anhaltenden Schneefällen, die durch die zur Herrschaft gelangenden westlichen Winde bedingt werden. Das darauf folgende starke Steigen in den ersten Oktobertagen ist augenscheinlich veranlaßt durch das Gebiet hohen Luftdrucks unter dessen Einfluß zu dieser Zeit Mittelenropa steht, und die in seinem Gefolge auftretenden klaren Tage, an denen die Temperatur um 11 Uhr Vm. fast durchweg über 15° C. blieb. Hierdurch und durch das Fehlen der compensierenden Nachttemperaturen ist wohl nicht nur das Pentadenmittel, sondern auch das reduzierte Monatsmittel des Oktober zu hoch geworden, wie insbesondere ein Vergleich mit den Zahlen von St. Anton am Arlberg zu zeigen scheint. 1) In der zweiten Hälfte des Monats ist wieder trüberes, kühleres Wetter mit Schneefällen vorherrschend, so daß die Temperatur schon an einzelnen Tagen um 11 Uhr unter 0° bleibt. Gegen

<sup>1)</sup> Galtür: Oktobermittel 11 h Vm. + 8,0°, reduziert auf Tagesmittel + 6,1°. St. Anton: 2h Nm. + 10,4°, Tagesmittel (7, 2, 9, 9) + 4,0°.

Schluß des Monats treten dagegen noch eine Reihe heiterer Tage auf, an denen sich auch die Temperatur wieder etwas erhebt.

Auch in dem ganzen November ist bei langsam sinkender Temperatur fast durchweg heiteres Wetter unter der Wirkung eines Hochdruckgebietes in Zentraleuropa. In der ersten Hälfte liegt die Temperatur um 11 Uhr Vm. noch über  $0^{\circ}$ , in der zweiten Hälfte fällt sie besonders bei Eintreten von Ostwind um diese Zeit bis —  $9^{\circ}$ . Anfangs Dezember weicht das Hochdruckgebiet nach Osten zurück, von Westen her nahen Depressionen und es tritt wärmere Witterung und Thauwetter auf bis etwa zur Mitte des Monats, dann folgt eine Reihe von Tagen mit wechselnder Temperatur unter Auftreten von Föhntagen, denen dann wieder heitere Tage mit Tagestemperaturen unter  $0^{\circ}$  bis zum Schluß des Jahres folgen.

Einen übereinstimmenden Verlauf zeigt die Kurve der Monatsmittel, nur natürlich in den Einzelheiten weniger scharf ausgeprägt. Vor allem fällt auch hier die scharfe Einbiegung am April auf, die durch den schon oben geschilderten Rückschlag veranlaßt ist. Ebenso machen sich die niedrigen Temperaturen im Anfang des Mai, sowie der in diesem Sommer ganz anormale August auf den ersten Blick geltend.

Die Kurve des Wasserstandes zerfällt in zwei vollständig getrennte Teile, einen winterlichen und einen sommerlichen, die auf der graphischen Aufzeichnung der täglichen Stände sich noch deutlicher von einander abheben als in der hier beigegebenen Kurve der Peutadenmittel. Der Winter (in Bezug auf den Pegelstand gemeint), geht bis etwa Ende April und fängt ungefähr in der Mitte Oktober wieder an. Er zeichnet sich, wie schon früher 1) von mir und auch von anderen Seiten 2) bemerkt wurde, durch eine außerordentliche Gleichmäßigkeit und geringe Veränderlichkeit des Wasserstandes von Tag zu Tag aus. Nur selten giebt es in dieser Zeit von einem Tag zum andern Schwankungen von mehr als 1 cm, und solche von mehr als 4 cm sind 1896 überhaupt nur dann beobachtet worden, wenn der Bach durch teilweises Zufrieren, das öfter durch eingewehten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. 1896. Nr. 7. (Die Pegelstation in Galtür.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Z. B. Finsterwalder, Mitt. d. Deutsch. u. Österr, Alpenvereins. 1891, Nr. 3, 5, 6. Brückner, Petermanns Mitt. etc. 1895 pag. 132.

Schnee veranlaßt oder unterstützt wird, sich staut. Durch etwas anderes wird diese Gleichmäßigkeit kaum irgendwie beeinflußt. So brachte es sogar die obenerwähnte Temperaturerhöhung in der zweiten Hälfte des März nicht fertig, ein relativ erhebliches Steigen des Wassers zu bewirken, und eben so wirkungslos ist, wie hier nochmals betont und hervorgehoben werden möge, zur Zeit des winterlichen Pegelstandes nach den seitherigen Beobachtungen in Galtür der Föhn. Wenn von verschiedener Seite und auch erst neuerdings wieder in Alpenvereinsschriften darauf hingewiesen wurde, wie sehr der Föhn die Schneeschmelze beeinflußt und daran beteiligt ist, so dürfte dies danach für den kälteren Teil des Jahres entschieden nicht voll zutreffen, da der Pegelstand sich dadurch absolut nicht beeinflußt zeigt. Auch das Ansteigen der Kurve im Frühjahr geht, wie mir scheint, vom Föhn unbeeinflußt vor sich, ebenso wie das Absteigen im Herbst.

Das einzige, was außer dem Zufrieren zur Zeit des winterlichen Standes größere Schwankungen hervorbringen kann, sind selbstverständlich die Lawinenfälle. Schon oben wurde als Beispiel der am 10. März mit dem großen Schneesturm eingetretene Lawinensturz im vorderen Jamthal erwähnt, der den Bach so abschloß, daß am Beobachtungstermin überhaupt kein Es ist eine bekannte Thatsache, die auch hierbei auftrat, daß derartige Aufstanungen durch Lawinen für die beteiligten Ortschaften gewöhnlich nicht gefährlich sind, da der Bach den Schneedamm der Lawine bald durchsägt oder durchhöhlt und es infolgedessen nicht zu größeren Wasseransammlungen kommt. Hierbei ist übrigens auch in Betracht zu ziehen. daß die winterlichen niedrigen Wasserstände nicht für größere Aufstauungen günstig sind. Aus diesen Gründen ist es leicht verständlich, daß, trotzdem in Galtür fast regelmäßig in jedem Frühjahr einmal diese Erscheinung eintritt, es bis jetzt, soviel mir bekannt, noch nicht zu dadurch veranlaßten Schädigungen der recht nahe bei dem Bach befindlichen Häuser gekommen ist.

Selbstverständlich wurden derartige abnorme Hoch- und Niederwasserstände im Winter bei Berechnung der Pentadenmittel nicht mitverwendet, sondern dieselben für die betreffenden Tage — mit geringer Mühe — interpoliert.

Der sommerliche und winterliche Teil der Wasserstandskurve sind durch steil aufsteigende resp. abfallende Übergänge mit einander verbunden. Auch hier bestätigt sich das schon früher Gefundene, daß im Frühighr das Ansteigen viel rascher vor sich geht, als das Abschwellen im Herbst. Schon in der Kurve der Monatsmittel tritt dies hervor, noch deutlicher aber in der Kurve der Pentadenmittel, die auch die Beziehungen zwischen Lufttemperatur und Wasserstand im einzelnen verfolgen lassen. Man sieht da, daß schon in den letzten Tagen des April infolge der wärmeren und zugleich regnerischen Witterung die Kurve eine Tendenz zum Aufsteigen zeigt, die aber infolge des Rückschlags im Anfang des Mai nicht zum richtigen Durchbruch kommt. Mit dem Wiederansteigen der Temperatur im Mai beginnt dann die Schneeschmelze im Thal in größerem Maßstabe, durch die Wärme bewirkt und von den öfters eintretenden Regengüssen unterstützt, um noch einmal (in der 29. Pentade) durch eine Anzahl kalter Tage mit Schneestürmen kurz unterbrochen, bis zum Juni ein stetig stärkeres Anschwellen des Bachs zu bewirken.

Damit sind wir aber bei dem sommerlichen Stand des Bachs angekommen, der neben der absoluten Höhe vor allem durch große Schwankungen von Tag zu Tag charakterisiert ist, die im Beobachtungsjahr bis zu 20 cm betragen. August sinkt der Wasserstand nur einmal einen Tag unter 70 cm, ungefähr dem dreifachen Durchschnitt der eigentlichen Wintermonate. Mitte August erfolgt ein Rückschlag von ungefähr 30 cm. jedoch infolge des regnerischen Wetters, das z. T. auch schnell wieder abgehenden Schnee bringt, kommt die rückgängige Bewegung noch einmal zum Stillstand und bei ziemlich großen Schwankungen von Tag zu Tag bleibt der mittlere Stand noch konstant bis in die zweite Hälfte des warmen September. Nach einem kurzen kleineren Aufsteigen infolge neuerdings eingetretener Schneefälle fängt dann der Wasserstand an zuerst im Oktober etwas schneller, dann gegen den November hin allmählich abzufallen und zum Winterstand überzugehen, dessen Eintritt im November durch die geringen Schwankungen von einem Tag zum andern trotz des immer noch ganz langsamen Abwärtsgehens der Kurve bewiesen wird.

Im allgemeinen läuft also die Kurve des Wasserstandes, wie auch die Darstellung der Monatsmittel zeigt, parallel mit der Kurve der Lufttemperatur und erreicht wie diese im Juli ihren höchsten Stand. Es ist dies ganz natürlich, wenn man

bedenkt, aus welchen einzelnen Teilen sich die Wasserführung des Baches zusammensetzt. Außer dem Wasser, welches die im Thal befindlichen Quellen liefern, gehört dazu das Ablationswasser, das durch die Abschmelzung von oben und unten an der recht bedeutenden Vergletscherung des Thals erzeugt wird, sowie das Wasser, welches die im Thalgebiet fallenden Niederschläge liefern. Das von den Schneefeldern bei ihrem Schmelzen abfließende Wasser darf man wohl wegen der gleichartigen Bedingungen für seine Bildung mit den Ablationswässern der Gletscher vereinigen. Nach den seitherigen Beobachtungen 1) über das Fließen der Gletscherbäche und Quellen in den Hochthälern im Winter, ist von allen diesen Summanden von vornherein nur das durch die untere Abschmelzung an den Gletschern gelieferte Wasser als annähernd konstant resp. das ganze Jahr hindurch zur Speisung des Baches beitragend anzusehen, während alle übrigen eine jährliche Periode besitzen. Die oberflächliche Abschmelzung an Gletschern und Schneefeldern scheint dagegen - wie von vornherein zu erwarten - nach den bis jetzt vorliegenden Untersuchungen, wenn auch nicht gänzlich aufzuhören, so doch, soweit die Speisung des Baches in Betracht kommt, äußerst geringe Wirkungen auszuüben. Ebenso können die im Winter fallenden Niederschläge, die in diesen Höhen wohl fast durchweg aus Schnee bestehen, nicht direkt zur Speisung des Baches beitragen, während etwa eintretender Regen gerade so wie das bei der Tagesschmelzung entstehende wenige Wasser von der Schneedecke aufgesaugt wird. In Bezug auf letzteres ist Brückner derselben Ansicht und erklärt sich 2) auf diese Weise die Geringfügigkeit der an der Rhone, an der Venter Ache u. s. w. thatsächlich nachgewiesenen täglichen Periode der Wasserführung in den Wintermonaten.

Hieraus dürfte sich aber auch das schon oben erwähnte Abstehen der Quellen im Winter erklären. Soviel ich übersehen kann, kommen nämlich in den bis jetzt untersuchten Thälern nur absteigende Quellen in Betracht, die ebenso wie der Bach selbst bezüglich eines großen Teils seiner Wasserführung, auf die Niederschläge angewiesen sind, die sie, aber verzögert, dann wieder an den Bach abliefern. Fällt nun der Niederschlag nur

<sup>1)</sup> Siehe die pag, 87 Anm. 2 angef, Litt.

<sup>2)</sup> Siehe Petermanns Mitteilungen. 1895, Bd. 41. sog. 131.

in fester Form, so wird natürlich die Quelle dadurch ihre Nahrung verlieren und allmählich abstehen. Diese verzögerte Abgabe der Wasserbestände der Quellen trägt auch vielleicht mit zu dem langsamen Absteigen der Wasserstandskurve im Herbst bei, indem sich das allmähliche Versiegen der Quellen darin äußert, während die Konstanz der Winterwasser nach dem Gesagten einfach darauf zurückzuführen ist, daß im Winter nur ein - aus theoretischen Gründen wohl als ziemlich konstant anzusehender - Faktor an der Wasserlieferung beteiligt ist. nämlich die Ablation an der Gletscherunterfläche. 1) Im Frühjahr dagegen, d. h. zur Zeit der Schneeschmelze, muß dann ein außerordentlich starkes Ansteigen des Baches stattfinden, da zu gleicher Zeit mit der zunehmenden Wärme, durch diese veranlaßt, die sämtlichen übrigen Faktoren in Wirksamkeit treten. Hierin wird sich also eine Parallelität der Temperaturkurve und der Wasserstandskurve zeigen müssen, die auch thatsächlich vorhanden ist. Im Sommer kann sich dagegen kein so gleichmäßiger Wasserstand ausbilden, da zu dieser Zeit nicht, wie im Winter, ein einziger, ziemlich konstanter, sondern eine Anzahl Faktoren ihren Einfluß geltend machen, deren Zusammenwirken sich natürlich in einem komplizierten Verlauf der Kurve Außer dem wohl auch hier der Menge nach ziemlich konstanten Ablationswasser von der Unterseite der Gletscher, wird das Quellwasser in Betracht kommen, dessen Schwankungen selbst wieder von einer größeren Anzahl Ursachen beeinflußt werden, außerdem als für unsere Verhältnisse wichtigste das Wasser der Niederschläge und das durch oberflächliche Abschmelzung entstehende, die hauptsächlich die sommerlichen Schwankungen bewirken, da im Jamthal stärkere Quellen in größerer Anzahl nicht vorhanden sind. Die Ablation an der Oberfläche hängt aber im Sommer hauptsächlich von zwei Faktoren ab, von Wärme und Niederschlag. Über den Anteil derselben konnte Heim2) keine zahlenmäßigen Augaben machen, und auch bis heute liegen solche, soweit ich die neuere Litteratur kenne, noch nicht vor. Es scheint jedoch, als ob die sommerlichen Niederschläge, welche ia zum großen Teil als Regen

Brückner macht dafür Quellen unter dem Gletscher verantwortlich. (S. I. c. p. 132.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Handbuch der Gletscherkunde,

fallen, bedeutend mehr wirken, als Sonnenschein. Darauf muß ich deshalb schließen, weil, wie schon früher erwähnt,1) die Hochstände des Baches fast sämtlich nicht auf heitere und warme, sondern auf Regentage fallen, die natürlich im Durchschnitt etwas kühler sind, und auch bei Verfolgung der Kurven der einzelnen Tageswasserstände zeigt der Pegelstand fast immer gerade das entgegengesetzte Verhalten, wie die Temperatur der Luft, d. h. steigt letztere, so fällt das Wasser und umgekehrt. Manchmal treten freilich Verzögerungen in dem Eintreffen des hohen Wasserstandes trotz der geringen Länge des Baches bis zum Pegel ein, die aber nicht über den folgenden Tag hinausreichen. In den Pentadenmitteln ist diese Erscheinung übrigens nicht so klar zu erkennen, da es selten vorkommt, daß eine Pentade ganz der einen oder andern Art von Tagen angehört und deshalb diese Eigentümlichkeit bei der Mittelbildung verschwindet oder wenigstens zum Teil verwischt wird. Bei der Erklärung derselben dürfte auch der Umstand nicht zu übersehen oder zu unterschätzen sein, daß bei bedecktem Himmel und fenchter Luft, die in den höheren Regionen bekanntlich recht große Verdunstung sicher verringert und weniger wirksam ist, als bei heiterem klarem Wetter.

Während also im allgemeinen im Verlauf eines Jahres Temperatur und Wasserstand parallel gehen, zeigt sich im Sommer im einzelnen dazu ein Gegensatz im Verhalten von einem Tag znm andern, indem bei Eintritt heiteren, warmen Wetters ein Fallen, bei trübem und kühlerem Wetter ein Steigen des Wassers eintritt. Selbstverständlich wird am meisten unterstützend ein warmer Regen wirken, und an Tagen im Juli verflossenen Jahres, an denen es bei sehr hoher Temperatur regnete, stieg auch thatsächlich der Bach bis zu beträchtlicher Höhe.

Gerade so, wie die Knrve der Lufttemperatur und des Wasserstandes, zeigt auch die der Wassertemperatur in ihrem jährlichen Verlauf eine Biegung in demselben Sinne, wie jene beiden, d. h. ein Austeigen im Sommer, ein Abfallen im Winter. Selbstverständlich sind aber hier weder die Extreme so weit von einander entfernt, noch die Schwankungen so groß, wie bei der Lufttemperatur, denn infolge der größeren spezifischen Wärme des Wassers und der dadurch erfolgenden langsameren

<sup>1)</sup> Siehe Anm. 1 p. 87.

Erwärmung und Abkühlung wird die Kurve bedeutend flacher ausfallen. Damit die — deshalb viel geringeren — Differenzen bei ihr auch augenfällig hervortreten, wurde sie bei den Pentadenmitteln im zweimal größeren Ordinatenmaßstab beigefügt.

Auch hier zerfällt die Kurve in zwei deutlich gesonderte Teile, einen winterlichen und einen sommerlichen, die sich gerade wie bei der Wasserstandskurve vor allem durch die Schwankung von einem Tag zum andern unterscheiden. Dieser Unterschied trat im Mai zur Übergangszeit so stark hervor, daß auch dem Pegelbeobachter sofort auffiel, daß die Wassertemperatur nicht mehr so gleichmäßig sei, wie während der Wintermonate. allgemeinen ist der Gang der Wassertemperatur parallel dem der Lufttemperatur, mit Ausnahme der winterlichen Zeit, in der natürlich die Wassertemperatur Schwankungen unter die Grenze von 0° nicht mitmachen kann und deshalb sehr gleichmäßig wenig über 0° bleibt. Daher kommt es auch, daß zum Teil die Wassertemperatur im Monatsmittel höher ist, als die Lufttemperatur und zwar in den Monaten Januar, Februar, November, Dezember und dem durch den Wetterumschlag (s. o.) kalten April. Sollte sich die von Herrn Prof. Hann geäußerte Vermutung bestätigen, daß die Galtürer Mittel noch etwas zu hoch sind, so würde dazu noch der März kommen.

Daß die Schwankungen der Wassertemperatur von Tag zu Tag parallel denjenigen der Lufttemperatur gehen, bestätigt wieder die aus dem täglichen Gang beider abgeleitete Beobachtung. daß die Lufttemperatur resp. deren Ursache, die Sommerwärme, der Hauptfaktor ist, welcher den Gang der Wassertemperatur beeinflußt. Selbstverständlich ist auch die tägliche Veränderlichkeit der Wassertemperatur - gerade wie die jährliche - nicht so groß, wie die der Lufttemperatur, die Schwankungen beider sind aber auch nicht proportional. Ofter kommt es vor, daß einem Steigen resp. Fallen der Lufttemperatur, zwar auch ein Steigen resp. Fallen der Wassertemperatur entspricht, aber nicht in dem Maße, wie man es nach dem Verhältnis beider an andern Tagen erwarten sollte. Ja in manchen Fällen wird das Verhältnis geradezu umgedreht, so daß in einem Fallen der Lufttemperatur ein Steigen der Wassertemperatur (und umgekehrt) eintritt. Freilich darf man hierzu nicht alle Fälle rechnen, die auf den ersten Blick hierher zu gehören scheinen, und muß

insbesondere bei der Untersuchung der beigegebenen Pentadenmittel auf solche Fälle mit Vorsicht verfahren. Denn es kann vorkommen, daß bei der Mittelbildung die Verhältnisse im einzelnen sich verwischen, oder durch ein starkes Steigen des Thermometers an einem von den fünf Tagen das Mittel der Lufttemperatur bedentend hinaufgerückt wird, während dies bei der Wassertemperatur selbstverständlich nicht in demselben Maße geschieht. Dadurch kann besonders im Herbst unter Umständen die Lufttemperatur gegenüber der vorhergehenden Pentade gestiegen, die Wassertemperatur gefallen zu sein scheinen. Aber auch außerdem zeigen sich noch eine größere Anzahl Unregelmäßigkeiten in der Kurve, die sich nicht auf solche Gründe zurückführen lassen, diese sind einfach ein Zeichen, daß auch noch andere Faktoren außer der Lufttemperatur resp. Sonnenwärme bestimmend auf die Wassertemperatur einwirken. Dahin gehört vor allem der Wasserstand resp. die Wassermenge. Wenn diese plötzlich stark steigt oder fällt, wird sie auf die Wassertemperatur in der Weise einwirken, daß diese im ersten Fall herabgesetzt, im zweiten am Ansteigen nicht gehindert wird. Dies ist deshalb der Fall, weil der größte Teil des Wassers zur Zeit der großen Wasserschwankungen - im Sommer -Schmelzwasser von Gletschern und Schneefeldern ist und deshalb wohl mit einer recht geringen Anfangstemperatur in den Bach gelangt. Freilich wird gewöhnlich eine anßergewöhnlich große Vermehrung des Zuflusses, wie oben gezeigt wurde, noch dazu mit einer Verschlechterung des Wetters zusammenfallen, so daß sich dann beide Faktoren - Fallen der Lufttemperatur und erhöhter Zufluß - in ihrer Wirkung potenzieren. Dies wird besonders der Fall sein, wenn der Niederschlag im Sommer als Schnee fällt, und dadurch große Massen von Schneeschmelzwasser in kurzer Zeit dem Bach zugeführt werden, da sich der Neuschnee im Sommer in einem großen Teil des Bachgebietes doch nur relativ sehr geringe Zeit halten kann. Alle Minimaltemperaturen des Baches mit einer z. T. recht bedeutenden Differenz gegen den vorhergehenden Tag fallen deshalb im Sommer auf solche Schneetage oder direkt nachher. Aber auch wenn ein starkes Steigen des Wasserstandes mit einem Steigen der Temperatur Hand in Hand geht, kann trotz letzterem ein Fallen der Wassertemperatur eintreten. Ein derartiger Fall

zeigte sich während der diesjährigen Schneeschmelze im Anfang Juni in solcher Stärke, daß die Einwirkung auch z. T. noch in den Pendatenmitteln hervortritt. Wegen diesen Irritierungen durch den Wasserstand wird natürlich die Parallelität von Luft- und Wassertemperatur oft unterbrochen und gestört und kommt nur da am deutlichsten zum Vorschein, wo der Wasserstand recht gleichmäßig ist, und außerdem die Schwankungen der Lufttemperatur nicht wie in der winterlichen Zeit zum größten Teil unter dem O-Pankt stattfinden, oder doch recht oft unter ihn greifen, und dadurch der Knrve in diesem Teil die oben geschilderte Gestalt des Winters geben. Wenn aber die Schwankungen der Lufttemperatur über 00 liegen, und der Wasserstand gleichmäßig ohne große Schwankungen bleibt, wie im Herbst beim Übergang zum Winterstand, dann tritt die Parallelität zwischen Wasser- und Lufttemperatur am deutlichsten hervor, wie dies etwa in der Pentade 50-70 zu sehen ist.

Lassen sich so auch eine Anzahl von Abweichungen erklären, so bleiben doch noch eine kleinere Anzahl Abweichungen von den dargelegten Verhältnissen zurück, für die vorläufig noch die Mittel zur vollständigen Aufklärung fehlen. Verzögerungen im Eintritt des Einflusses der Schwankungen der Lufttemperatur auf die Wassertemperatur, wie sie bei größeren und längeren Flußläufen wohl die Verhältnisse komplizierend auftreten können, möchte ich nicht dafür verantwortlich machen, da ich glaube, daß aus den neulich mitgeteilten Beobachtungen 1) über den täglichen Gang wenigstens soviel hervorgeht, daß Verzögerungen von einem Tag zum andern bei der geringen Laufläuge uicht eintreten, sondern die Verzögerung nur etwa eine Stunde ausmacht. Vielmehr werden es wohl die Lücken in den Beobachtungen besonders der meteorologischen Verhältnisse sein, die ein derartiges weit gestecktes Ziel noch nicht erreichen und noch nicht die Einwirkung der übrigen Faktoren, von denen Forster<sup>2</sup>) den der Bewölkung nachweisen konnte, klar er-Umsomehr ist es daher mit Freuden zu bekennen lassen. grißen, daß die meteorologische Station in Galtür nunmehr so ausgestattet werden soll, daß sie wohl auch in dieser Hinsicht ihr Teil zur wissenschaftlichen Klärung wird beitragen können.

<sup>1)</sup> Siehe pag. 81 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. 0.

|             |          | Wa                 | Wasserstand        | a n d                       |                                     | 1               | uftten         | Luittemperatur | 7                                   | W              | Wassertemperatur | mperat         | u F                                 |
|-------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
|             | Mittel   | Maxi-<br>mum<br>em | Mini-<br>mum<br>em | Absolute<br>Schwan-<br>kung | Mittl. Vor-<br>änderlich-<br>keit*) | Mittel 6)       | Maxi-<br>mum*) | Mini-<br>mum*) | Absolute<br>Schwan-<br>kung<br>e C. | Mittel<br>• C. | Maxi-<br>mum*)   | Mini-<br>mum*) | Absolute<br>Schwan-<br>kung<br>° C. |
| Januar      | (18,8)1) | 213)               | 16                 | ٥٠                          | 0.8%                                | - 7.17)         | + 3,0%         | - 19.8 7)      | -                                   | 0.07)          | +0.97)           | -0.37 9)       | (1.2)                               |
| Februar     | 22,6     | 25                 | 20                 | 01                          | 0,8                                 | - 0,5           | + 9,2          | - 7.1          | 16,3                                | + 1.0          | + 1,5            | + 0,2          | 1,3                                 |
| März        | 24,0     | 27                 | 203)               | 7                           | 0,5                                 | + 3,5           | +13,8          | - 1,3          | 15,1                                | + 2,0          | + 3,4            | + 0,8          | 2,6                                 |
| April       | 24,1     | <u>33</u>          | 22                 | =                           | 0,7                                 | +<br>:::<br>::: | +14,0          | - 0,4          | 14,4                                |                |                  |                | 1,6                                 |
| Mai         | 42.6     | 85                 | 139                | 56                          | 3,1                                 |                 | +17,3          |                | 16,8                                |                |                  |                | 3,8<br>8                            |
| Juni        | 89,4     | 108                | 68                 | 10                          | 5,7                                 | +12,8           | + 22,7         | + 8,0          | 14,7                                | + 5,4          | + 7,1            | +<br>50,53     | 3,8                                 |
| Juli        | 97,9     | 811                | 75                 | 43                          | 5,7                                 | + 14,1          | + 29,0         |                | 21,5                                |                |                  |                | 2,6                                 |
| August      | 82,2     | 120                | 58                 | 62                          | 5.7                                 |                 | +19,8          |                | 14,9                                |                |                  |                | 4,3                                 |
| September . | 61,4     | 70                 | 52                 | 18                          | 3,6                                 | + 9,0           | +19,0          | + 4,7          | 14,3                                | + 5,4          | + 7,0            | + 3,4          | 3,6                                 |
| Oktober     | 42,3     | 52                 | 36                 | 16                          | 1,5                                 |                 | + 16,3         | - 2,3          | 18.6                                |                |                  | + 1,3          | 4.4                                 |
| November    | 33,5     | 10                 | 29                 | 11                          | 0,9                                 | + 0,6           |                | - 9,5          | 20,1                                |                |                  |                | 4,2                                 |
| Dezember    | 26,3     | 30                 | 24                 | 6                           | 0,6                                 | 1,4             | + 20           | -10,4          | 18,6                                | + 1,3          | + 2,7            | + 0,3          | 2,4                                 |
| Jahr        | 46,8     | 120                | 16                 | 104                         | 2,5                                 | +: 4,5          | +29,0          | - 19,8         | 48,8                                | 3,3            | + 7,1            | 0,0            | 7,1                                 |

<sup>1) ()</sup> beleutet einige Tage wegen Anstauung des Baches durch Eis etc. interpoliert. — 2) Eisstauungen nicht berücksichtigt. — 3) Am 10. kein Wasser wegen Lawinenfall. — 4) d. h. Schwankung von einem Tag zum andern. 2) Excl. Eisstautage. — ) Auf wahre Tagesmittel korrigiert s. Text. — <sup>3</sup>) Erst vom 4. an beobachtet. — <sup>9</sup>) Um 11 h Vm. — <sup>3</sup>) Ablesungsfehler möglich.

# Rückblicke auf die Biologie der letzten achtzig Jahre.

Vortrag, gehalten beim Jahresfeste am 30. Mai 1897

yon

Professor Dr. H. Reichenbach.

Ew. Majestät! Hochansehnliche Versammlung!

Es ist ein guter alter Branch, wenn einzelne bedeutende Männer der Wissenschaft an ihren Jubeltagen Rückschau halten über ihre Mitarbeit an den großen Problemen. Dies gilt vielleicht in noch höherem Maße von wissenschaftlichen Korporationen, wie unsere Gesellschaft, die heute das Fest ihres achtzigjährigen Bestehens feiert. Denn sie hat die Pflicht, ihren Mitbürgern gegenüber Rechenschaft abzulegen über ihre wissenschaftliche Thätigkeit. Dabei verfolgt sie noch ein weiteres Ziel: Während der achtzigjährige Jubilar die Früchte seiner Arbeit in Ruhe und in Ehren genießen darf, handelt es sich bei unserer ewig jungen naturforschenden Gesellschaft darum, aus den Leistungen der Vergangenheit Mut und Kraft zu schöpfen für ferneres rüstiges Vorwärtsstreben im Dienste der Wissenschaft.

Die gesamte Naturforschung hat in unserem Jahrhundert Erfolge errungen, die alles andere früher Geleistete weit übertreffen. Denken wir nur an die Ergebnisse der Physik und Chemie und an die gewaltige Ausnützung der Naturkräfte im Dienste des Menschen. Aber auch das theoretische Interesse ist gestiegen. Wir begnügen nus nicht mehr damit, Entdeckungen zu machen und sie etwa praktisch zu verwerten, oder Sammlungen anzulegen, sondern das treibende Moment ist meist das Streben nach tieferer Erkenntnis der Natur und ihrer Gesetze. Besonders die lebende Natur, der Mensch und sein Getriebe sind es, die dem Denkenden immer wieder Probleme vorlegen. Die Geschlechter der Menschen kommen und gehen, leben eine kurze Spanne Zeit und fragen unaufhörlich, was es mit ihnen sei? Woher? Wohin? Warum? Je nach Erziehung und Verstandesentwicklung suchen die meisten eine mehr oder minder befriedigende Antwort hierauf, nm in Rule ihr Dasein zu vollenden.

Die Philosophen aller Zeiten waren bemüht, die Probleme des Lebens auf spekulativem Wege zu lösen. Wenig allgemein Verbindliches leistete die eigentliche Wissenschaft vom Lebenden. die Biologie im weitesten Sinne des Wortes, bis etwa zum Anfang unseres Jahrhunderts. Von diesem Zeitpunkte an beginnt eine Blütezeit für die Biologie, in der wir uns gegenwärtig noch befinden. Unser Wissen vom Leben hat einen tieferen Gehalt bekommen und unter den zahllosen Einzelthatsachen, die der rastlose Fleiß dem menschlichen Wissen hinzugefügt hat, sind einige große und einfache Wahrheiten anfgedeckt worden, die die ganze Lebewelt betreffen, sie gleichsam als eine Einheit erscheinen lassen, und von so einschneidender Bedeutung für die Erklärung des Lebens auf der Erde geworden sind, daß nicht nur der Philosoph mit ihnen sich auseinandersetzen muß. wenn seine Arbeit auf Gemeinverbindlichkeit Anspruch erheben soll -, sondern anch jeder Gebildete mächtig von diesen Wahrheiten ergriffen wird und das Bedürfnis empfindet, sie tiefer zu erfassen.

Drei von diesen, die ganze lebende Natur umfassenden Wahrheiten, an deren Feststellung und weiterer Erörterung auch unsere Gesellschaft lebhaft interessiert war und ist, sollen hier beleuchtet werden; dies kann allerdings nur in den Hauptgrundzügen geschehen, da die Kraft eines Einzelnen nicht ausreicht, alle Beziehungen zu beherrschen.

Die drei Entdeckungen betreffen den Aufbau der Organismen aus Zellen, die Descendenz in der Lebewelt und das Gesetz von der Erhaltung der Energie. I.

Alles Lebendige besteht aus kleinen lebenden Elementarteilen, Zellen genannt. Von den kleinsten Lebewesen an der Grenze der Sichtbarkeit bis zu den Riesen der Pflanzen- und Tierwelt und bis zum Menschen knüpft alles Leben an kleine, mehr oder minder selbständige Wesen an, die entweder ein Einzeldasein führen oder zu einem Zellenstaat verbunden sind und die höheren Organismen zusammensetzen. Bau und Leben dieser Elementarorganismen zusammensetzen. Bau und Leben dieser Elementarorganismen zeigen eine große Zahl bis ins kleinste übereinstimmender Momente, so daß, wenn wir eine Pflanze oder ein Tier in Bezug auf die Elementarorganismen studieren, uns nicht nur die Einzelthatsache, die wir herausbringen, interessiert — nein! — unser Interesse ist auf das höchste gespannt, denn wir wissen, das Gefundene gilt — entsprechend modifiziert — für alles Lebendige, also auch für den Menschen, der uns ja doch das Haupträtsel ist.

Die ganze lebende Natur stellt also in Bezug auf ihre Bausteine eine Einheit dar. Alle Lebensvorgänge, Bewegung und Empfindung, Ernährung und Ausscheidung, Vermehrung, Krankheit und Tod laufen an diesen Zellen ab; sie sind die Lebensherde.

Da alle die höheren Organismen konstituierenden Elemente von einer Zelle, der sogenannten Eizelle, durch wiederholte Teilungsprozesse ihren Ursprung nehmen, und da diese Eizelle bei der Reife vom mütterlichen Organismus sich loslöst, so ergeben sich hieraus zwei neue Fundamentalgesetze:

Alle Lebewesen sind in der ersten Zeit ihres individuellen Daseins, wenigstens der Form nach, absolut gleich. Sie haben den Formwert einer Zelle, wie ihn die Einzelligen zeitlebens behalten; und:

Jedes Lebewesen steht durch die Eizelle mit seinen Vorfahren direkt im Zusammenhange.

Langsam haben sich diese großartigen Auschauungen entwickelt: Nachdem schon im vorigen Jahrhundert die mikroskopischen Bläschen gesehen worden waren, nachdem C. E. v. Baer 1827 die Eizelle der Säugetiere entdeckt hatte, stellten 1838 und 1839 Schleiden und Schwann die Zellentheorie auf. Besonders der von unserer Gesellschaft preisgekrönte Schwann erfaßte das Problem in seiner ganzen Tiefe; er nannte die Zellen "Elementarorganismen". Der Zellbegriff hat im Laufe der Zeit gar mancherlei Wandlungen erfahren; aber immer stellen diese eine Vermehrung unseres Wissens dar, und heute können wir wohl als sicher hinstellen: Eine Zelle ist ein Tröpfchen lebende, eiweißhaltige Substanz von zarter, schaumiger oder wabenartiger Struktur — Protoplasma genannt — mit einem festeren Inhaltskörper, dem Kern, und einem winzigen Körnchen — dem Centralkörperchen.

Am überraschendsten sind aber die in der jüngsten Zeit festgestellten, mit der größten Gesetzmäßigkeit verlaufenden Teilungsprozesse der Zellen, und gerade diese minutiöse Übereinstimmung in den feineren Vorgängen ist es, die uns erst die vollkommene Gewißheit von dem einheitlichen Charakter der Lebensprozesse bei Pflanzen und Tieren verschafft hat.

Einige Momente aus diesem Teilungsvorgang sollen erwähnt werden:

Das Centralkörperchen, umgeben von einer Strahlensonne, teilt sich in zwei Hälften, deren jede mit einer Sonne nach den Teilpolen rückt. Mittlerweile haben sich aus dem Kern eigentümliche, je nach der Species, nach Zahl und Form verschiedene Körperchen, Chromosome genannt, gebildet. Die Chromosomen teilen sich der Länge nach in gleiche Teile, und nun rückt von jedem einzelnen Chromosom die eine Hälfte nach dem einen Centralkörperchen, während die andere Hälfte nach der entgegengesetzten Seite geht, um dort den neuen Kern zu bilden.

Geheinnisvoller Vorgang, wenn wir nach den tieferen treibenden Ursachen fragen! Aber ein Ergebnis ist besonders wichtig:

Jeder Tochterkern enthält die gleiche Zahl von Chromosomelementen und von jedem Mutterchromosom genau die Hälfte.

Diese Thatsache gewinnt an Wert und Bedeutung durch die Entwicklung unserer Kenntnisse über die ersten Vorgänge in der Eizelle. An der Schwelle unseres Jahrhunderts lag die Wissenschaft in den autoritativen Fesseln Hallers. Durch Meckels Übersetzung war eben das 50 Jahre lang vergessene Werk von C. F. Wolff "Theoria generationis" bekannt geworden. Dazu

kamen die Forschungen der großen Embryologen Pander, v. Baer, Remack, Rathke und anderer, und so erhielt die Präformationstheorie, nach welcher der Keim fertig, nur sehr klein, im Ei eingebettet liege und auch noch alle weiteren Nachkommen eingeschachtelt in sich enthalte, den Abschied. Man erkannte, daß die Tiere im Ei durch eine lange Reihe ganz allmählich fortschreitender Veränderungen ihren Ursprung nehmen. Geheimnisvoll und unbegreiflich erschien aber hauptsächlich die Befruchtung, die als treibende Ursache angesehen werden mußte. Zwar wurde durch eine Reihe berühmter Forscher der Nachweis geliefert, daß bei Krebsen und Insekten und einigen anderen Tieren auch unbefruchtete Eier sich entwickeln können. Dies waren aber doch nur Ausnahmen. Man half sich, so gut es eben gehen mochte, mit Theorien der verschiedeusten Art.

Da — vor 21 Jahren — gelang es Oskar Hertwig, den Vorgang an den Eiern der Seeigel im wesentlichen aufzudecken. Er sah, wie bei der Befruchtung der Eizelle eine Samenzelle in das Ei dringt, und beobachtete, wie die Kerne beider Zellen zu dem neuen Kern der nun entwicklungsfähigen Eizelle sich vereinigen.

An einer großen Zahl von Tieren wurden alsbald die gleichen Vorgänge studiert. Die Entwicklung der Technik und unsere Keuntnis von der Zellteilung ergaben bald neue wichtige Dinge und heute — 200 Jahre nach der Entdeckung der Samenelemente und 70 Jahre nach der Auffindung des Sängetiereies — wissen wir, daß die beiden zur Vereinigung bestimmten Zellen vorher eine Teilung erfahren, bei der die Zahl der Chromosomen auf die Hälfte reduziert wird; bei der Vereinigung rücken nun die Chromosomen beider Befruchtungszellen zusammen, vervollständigen also die Normalzahl und bilden so wieder eine Zelle mit vollständigem Kernmaterial.

Nunmehr beginnt die Eizelle sich zu teilen. Da bei diesen fortgesetzten Teilungsvorgängen die väterliche und mütterliche Chromosomsubstanz gleichmäßig auf die Tochterzellen verteilt wird, so folgt hieraus;

Jede Zelle eines Organismus enthält gleichviel Chromosombestandteile väterlicher und mütterlicher Herkunft, und die so rätselhaften Vererbungserscheinungen sind wenigstens auf Vermischung von zweierlei Chromosomen zuräckgeführt. Wenn wir nun bedenken, daß in den Blüten der höheren Pflanzen und bei den Kryptogamen bei der Befruchtung die gleichen fundamentalen Prozesse nachgewiesen sind, ja daß bei der sogenannten Konjugation der Einzelligen ganz analoge Vorgänge beobachtet wurden, wie bei der Befruchtung, so müssen wir staunen über die umfassende und bis ins kleinste gehende Allgemeingültigkeit aller das Leben der Zellen betreffenden Gesetze.

Die Zelle ist in der That ein Einheitsprinzip der Lebewelt.

Au allen diesen glücklichen Ergebnissen hat nun unsere Gesellschaft regen Anteil genommen. Einige der wichtigsten Arbeiten über Zellen und Befruchtung sind in ihren Abhandlungen veröffentlicht, und mit den von ihr zu vergebenden Preisen wurden unter andern die diesbezüglichen Werke von Schwann, Sachs, Bütschli und Flemming gekrönt.

## II.

Wie alles Leben an die Zelle gebunden ist, der Lebensstoff gleichsam eine Einheit darstellt, so ist auch, — nach dem zweiten Grundgedanken der neueren Biologie, — die ganze lebendige Welt eine einzige große Einheit, — gleichsam eine Familie.

Dieser Gedanke, den wir bereits in den altindischen Religionen, im Buddhismus und Brahmanismus deutlich ausgesprochen finden, der den Philosophen des Altertums vorschwebte, der Goethe zu den tiefsten Gedanken anregte, - ist durch den großen Engländer Charles Darwin zum bleibenden Eigentum der Wissenschaft geworden. Seine gewaltige Lehre von dem genetischen Zusammenhang aller Lebewesen, von der Entwicklung der organischen Welt von den einfachsten Urwesen bis zu den höchststehenden Organismen durch allmählich stattfindende Veränderungen, die auf die Nachkommen vererbt und durch Ausmerzung des nicht Lebensfähigen vervollkommnet werden, hat der modernen Biologie eine Bedeutung gegeben, die man früher nicht ahnen konnte. Heute, beinahe 40 Jahre nach dem ersten Auftreten Darwins, haben sich die Beweise für die Richtigkeit der Abstammungslehre so gehäuft, daß es gar keinen Biologen mehr giebt, der ihr widerspricht. Die

gesamte Biologie nicht nur, sondern auch Kulturgeschichte, Soziologie und Philosophie sind durch die Descendenztheorie beeinflußt worden, und überall sind Umwälzungen in wichtigen Grundanschauungen zu beobachten, gerade wie zur Zeit, als die Kopernikanische Lehre vom Universum die Geister überwältigte.

Am Ende des vorigen Jahrhunderts stand die Biologie wesentlich unter dem Einfluß des Schweden Carl Linué. Er hatte mit titanenhafter Kraft Ordnung in das Chaos der Lebewesen gebracht durch Anwendung des Artbegriffs auf die ganze Lebewelt. Man war der Meinung, daß alle Tiere und Pflanzen von jeher so gewesen seien, wie sie heute vor uns stehen. Zwar zeigten die in der Erde Schoß liegenden fremdartigen Wesen, daß die Erdbevölkerung früher eine ganz andere war. Aber diese Schwierigkeit wurde umgangen, indem man mit Cuvier gewaltige Weltkatastrophen annahm, die alles Lebende von Zeit zu Zeit vernichteten. Andere Geschöpfe entstanden neu, plötzlich und unvermittelt und lebteu, bis auch sie einem jähen Untergang verfielen.

Unsere Eltern nud Großeltern freuten sich an der Pracht und dem Reichtum der lebenden Natur. Wunderbar erschien ihnen die überall erkenubare Zweckmäßigkeit in der Lebewelt. Man lernte, der Löwe ist sandfarben, der Tiger gestreift, der Leopard gefleckt. Nach der Ursache zu fragen, das fiel wohl niemandem ein. Man sagte vielleicht noch, diese Tiere haben die betreffende Farbe, damit sie im Sande der Wüste, im Dschungelndickicht, in dem mit Sonnenbildehen besäten Urwald nicht gesehen werden. Doch dies wäre der Zweck und nicht die Ursache. Kurz: Das Buch der Natur war reich illustriert, aber in einer unbekannten Sprache geschrieben.

Diese Sprache ist durch Darwin erschlossen worden,

Wie alle großen Ideen, so hat anch die Abstammungslehre ihre Vorläufer. Sehen wir ab von rein philosophischen Anklängen im Altertum, so kanu man den Ursprung der neuen Idee am Ende des vorigen Jahrhunderts deutlich wahrnehmen. Buffou († 1780) erblickte in dem künstlichen System einen dem Geiste auferlegten Zwang und der umfassende Geist Goethe's ahnte die neue Wahrheit, die er an vielen Stellen seiner Schriften wie ein Prophet mit den schönsten Worten verkündigte. Er erkannte eine "unaufhaltsam fortschreitende Umbildung",

er suchte nach der der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen zu Grunde liegenden Einheit; er wurde der Entdecker der Metamorphose der Pflanzen und meinte die "Urpflanze" finden zu können. Aber er stand unter der Herrschaft der Meinung von der Konstanz der Species. Die thatsächliche Umwandlungsfähigkeit der Art blieb seinem Geiste verborgen.

Da — an der Schwelle des nenen Jahrhunderts (1802 und 1809) — trat der bedeutendste Vorläufer der Abstammungslehre Jean Lamarck mit seiner Philosophie zoologique hervor, sprach die Grundwahrheit der Descendenz klar und bündig aus und bekämpfte den starren Artbegriff, vor allem die Unabänderlichkeit der Art.

Ohne es zu wollen, hatte der große Gegner der Abstammungslehre, Cuvier, der das bedeutende Werk Lamarcks in seinen wissenschaftlichen Berichten noch nicht einmal erwähnte, gerade dieser Lehre einen festen Boden gegeben. Mit weitschauendem Blick und umfassendem empirischen Wissen stellte er über die anatomischen Funde vergleichende Betrachtungen an und gelangte zu einigen allgemeinen Sätzen, die der neuen Lehre mächtigen Vorschub leisten mußten. Er erkannte vor allem die strenge Abhängigkeit der einzelnen Organsysteme voneinander (Correlation); er erörterte die notwendigen Existenzbedingungen für das Tier; er stellte nicht nur fest, daß die Tiere nach großen, gemeinsamen Bauplänen organisiert sind, sondern entdeckte auch die Gleichartigkeit im Banplan einzelner Organe eines und desselben Tieres, wenn diese auch je nach der Funktion durch ungleiche Entwicklung und mehr oder weniger vollständige Unterdrückung einzelner Teile die mannigfaltigsten Verschiedenheiten im Einzelnen aufweisen. Er gelangte so zum Begriff der Gleichwertigkeit (Homologie). Während aber Cuvier über die Aufstellung der Tiertypen nicht hinausgelangte und die schwierigsten Hypothesen wagen mußte, entriß Larmarck mit kühnem Griff dem Chaos der Erscheinungen den Schlüssel zu dem verborgenen, bisher nicht angetasteten Rätsel.

Erörtern wir an einem Beispiel den Lamarckschen Grundgedanken:

Der Einsiedlerkrebs, der in einem leeren Schneckenhaus wohnt und zu den zehnfüßigen Krebsen gehört, zeigt in Form und Teilen die merkwürdigsten Abweichungen von seinen Verwandten. Sein Körper ist, den Spiralwindungen des Schneckenhauses folgend, unsymmetrisch und gedreht. Der im Gehäuse steckende Abschnitt des Körpers, der bei seinen Verwandten vom härtesten Panzer bedeckt ist, ist pergamentartig, weich; das eine Auge ist länger gestielt, die eine Scheere und einige Füße der gleichen Seite sind kräftiger entwickelt, die Lauffüße zum Teil, die Abdominalfüße fast ganz geschwunden, und die Schwanzflosse ist zum Haken ungestaltet, der zum Festhalten an der Schneckenhausspindel dient.

Cuvier sagt: So ist das Tier von Anfang an gewesen. Es ist nach bestimmtem Plan zweckmäßig für seine Existenzbedingungen gebaut.

Lamarck dagegen faßt dies interessante Geschöpf als das Resultat allmählicher Veränderungen auf, die viele Jahrtausende gewirkt und die Organisation zum Teil umgestaltet haben. In einer längst vergangenen Zeit fingen die Vorfahren der Einsiedler an, sich vor ihren Feinden in leeren Schneckengehäusen zu bergen. Dies war der erste Schritt zur Umwandlung. Durch den Gebrauch werden einzelne Organe gekräftigt und vervollkommnet, während andere durch Nichtgebrauch langsam verkümmern. Also die Ursachen der Veränderungen sind die änßeren Existenzbedingungen. Wir verstehen nun, warum sich beim Einsiedler die Ruder zu Haken umgestaltet haben, warum die Abdominalfüße verkümmerten, warum die eine Seite stärker entwickelte Extremitäten trägt n.s.w. Das Gemeinsame im Bauplan ist kein Mysterium mehr; die Veränderungen sind durch äußere Ursachen herbeigeführt worden und hier liegt der Schwerpunkt des Lamarck'schen Gedankens,

Aber die Wissenschaft war für ihn nicht reif. Man hatte damals andere Rätsel zu lösen. Zeit und Kraft wurden vergeudet zu resultatlosen naturphilosophischen Spekulationen, und es gelang dem Einflusse Cuviers leicht, den Descendenzgedanken zu unterdrücken; und während man gegen die Mitte unseres Jahrhunderts das Gespenst der Naturphilosophie verschenchte und tapfer gegen die mystische Lebenskraft kämpfte, glimmte das Feuer der Wahrheit unter der Asche weiter, und wunderbar ist es, wie hier und da die Funken in den Werken von Meckel, Baer, Rathke, Leuckart und vielen anderen zum Vorschein kamen.

Die wissenschaftlichen Bestrebungen auf dem Gebiet der Zoologie brachten unterdessen reiche Ergebnisse zu Tage. Die Zahl der bekannten Tiere wurde immer größer, die Museen füllten sich, die Physiologie feierte im Einzelnen große Triumphe. Man denke nur an Joh. Müller, Helmholtz, Ehrenberg, Bischoff, Virchow, Ludwig, Flourens, Lenckart und so viele andere.

Auch für allgemeine Ideen ergab sich mancherlei: Die Keimblätterlehre, die Erscheinungen des Parasitismus und des Polymorphismus, der Generationswechsel, die Parthenogenese und vieles andere gehören hierher.

Diese Zeit spiegelt sich sehr deutlich auch in der Thätigkeit unserer Gesellschaft wider. Preisgekrönt wurden z.B. Ehrenberg, Bischoff, Kölliker, Joh. Müller, Helmholtz, Ludwig, de Bary, Siebold, Voit.

Aber an eine tiefere Erklärung der Lebewelt getraute man sich nicht. Man hatte zu schlimme Erfahrungen mit der speknlativen Naturphilosophie gemacht, und nur die rein empirische Forschung konnte auf wissenschaftliche Beachtung rechnen.

Da trat im Jahre 1859 der bis dahin noch wenig bekannte Engländer Charles Darwin mit seinem epochemachenden Werke — "Die Entstehung der Arten" — auf. Dieses Buch, die Frucht jahrzehntelangen Nachdenkens und Forschens, schlicht, aber packend geschrieben, bezeichnet den Anfangspunkt einer neuen Zeit in der Biologie. Zwar hatte schon etwas vorher die Lehre von den Weltkatastrophen und Schöpfungscentren Cuviers einen harten Stoß erlitten durch die Arbeiten des englischen Geologen Lyell, der die Veränderungen auf unserer Erdoberfläche auf die ununterbrochen und allmählich wirkenden Kräfte des Wassers, des Eises, der Atmosphärilien u. a. zurückführte. Die meisten einflußreichen Geologen schlossen sich ihm au, und der Schluß auf die allmählich erfolgte Umwandlung der Organismenwelt blieb nicht aus.

Darwin brachte aber einen ganz neuen fundamentalen Faktor von kolossaler Tragweite in die Betrachtung der lebenden Natur, der das wichtigste Glied in der Kette der Gedanken bildete, nämlich die Antwort auf die Frage: Wie ist die erstaunliche und bis ins kleinste gehende Zweckmäßigkeit in der Organismenwelt zu stande gekommen?

Die Grundlage zur Lösung dieser Frage lieferten für Darwin die Erfahrungen der englischen Tierzüchter, die mit großer Intelligenz die Rassen der Haustiere zu ihren praktischen Zwecken zu verändern wußten. Sie wählten die mit bestimmten und gewollten Eigenschaften versehenen Tiere zur Nachzucht aus und erreichten großartige Erfolge. Darwin entdeckte nun in der dieser "künstlichen Auswahl" nicht unterworfenen lebenden Natur den Faktor, der die Stelle der Intelligenz des Züchters vertritt, und dieser Faktor ist die Not.

Jede Tier- und Pflanzenart hat die Tendenz, sich ins Unbegrenzte zu vermehren, so daß die Existenzmittel auf unserm Planeten auch nur für die Nachkommen einer einzigen Art, wenn sie alle zur Entwicklung kämen und eine bestimmte Zeit am Leben blieben, nicht ausreichen würden. Die Folge ist ein allgemeiner Kampf aller gegen alle in dem Wettbewerb um die Existenzmittel. Dieser "Kampf ums Dasein" ist der Natur der Umstände nach ein änßerst erbitterter, und nur das Vollkommene, das Passende überlebt, während das Schwache, mit Fehlern Behaftete dem Untergang geweiht ist. In diesem Prinzip liegt die Lösung der Frage nach der Ursache der Zweckmäßigkeit und nach der Ursache der fortschreitenden Entwicklung vom Einfacheren zum Vollkommeneren. Dem Fortschrittsprinzip der Anpassung an die Existenzbedingungen steht das konservative Prinzip der Vererbung zur Seite, während der gewaltige, mit äußerster Präzision arbeitende Regulator, der Kampf ums Dasein, unter seinen Rädern alles zermalmt, was unzweckmäßig ist. An die Stelle der früher mystisch gedachten Kräfte treten also hier notwendig wirkende Ursachen, ein Causalverhältnis zwischen Organisation und änßeren Existenzbedingungen ist erkennbar. Die Biologie ist auf eine höhere Stufe erhoben worden.

Die Wirkung der Darwinschen Eingriffe war eine außerordentliche; es vergingen Jahre bis sich die Biologen von ihrem
Erstaunen erholt hatten. Anfangs wurde die neue Lehre verlacht und bekämpft, bald aber zeigte sich die Fruchtbarkeit
der neuen Idee. Man schritt zu der schon von Darwin angebahnten Beweisführung. Ein Experimentalbeweis für die
Umwandlung der Art ist bis jetzt unmöglich aus zwei Gründen:

 die erforderlichen Zeitränme sind zu groß und 2. die Wechselwirkungen in der Natur sind zu mannigfaltig, als daß der Mensch sie durch das Experiment beherrschen könnte.

Aber die Biologie trat alsbald einen Indizienbeweis für die neue Wahrheit an, der in seiner Ergiebigkeit beispiellos in der Geschichte der Wissenschaften dasteht und auf alle Zweige der Lehre vom Leben befruchtend eingewirkt hat.

War die vergleichende Anatomie der vordarwinianischen Zeit daranf gerichtet, die verschiedenen sogenannten Typen des Tierreichs aufzustellen, so ist heute ihre Aufgabe, den Stammbaum der Organismenwelt zu erforschen und die Verwandtschaftsbeziehungen festzustellen, und nur der wird die geradezu zwingende Wahrheit des Descendenzgedankens begreifen, der das Heer der Einzelthatsachen in der vergleichenden Anatomie im Lichte der neuen Theorie einigermaßen zu überschauen vernag.

Wie einfach lassen sich die früher als mystische "Naturspiele" sich darstellenden Erscheinungen des Polymorphismus, der rückschreitenden Metamorphose infolge parasitischer Lebensweise, die so überraschenden Nachahmungen lebender und lebloser Körper, um sich zu verbergen oder dem Verfolger Ekel, Schrecken und Furcht einzujagen, dem Hauptgedanken unterordnen! Wieviel Einzelheiten müssen uns dabei verborgen bleiben! Man denke nur an die geradezu wunderbaren Beziehungen zwischen Blüten und Insekten, wo die beiderseitigen Anpassungen bis ins Kleinste gehen und das Eine die Ursache des Andern ist in ewiger Wechselwirkung.

Besonders ergiebig erwies sich die erklärende und zusammenfassende Kraft der nenen Lehre auf dem Gebiet der Entwicklungsgeschichte.

Schon 1821 hatte Meckel die Anfmerksamkeit der Forscher auf die überraschende Ähnlichkeit der Embryonen ganz verschiedener Tiere in mehr oder weniger frühen Stadien gelenkt. Diese nach alter Naturanschauung absolut unerklärbare Thatsache bezeichnet Meckel ahnungsvoll als "eine Gleichung zwischen der Entwicklung des Embryo und derjenigen der ganzen Tierreihe".

Wenige Jahre nach Darwins Auftreten (1864) erschien mitten im Kampf der Meinungen ein höchst interessantes kleines Büchlein mit dem Titel "Für Darwin" von Fritz Müller, welches obigen Gedanken, der auch von Baer, Goethe und anderen angedeutet wurde, mit einem Schlage als zutreffend, ja als ein Naturgesetz kennzeichnete. Es wird da der Nachweis geführt, daß die Embryonen und Larven der höheren Krebse vom Ei an bis zum fertigen Tier eigentlich alle Formenwandlungen, die der ganze Stamm im Laufe der Jahrtausende durchgemacht hat, — wie in einem Spiegel reflektiert — wiederholen. Die niederen Krebsformen bleiben auf Stufen stehen, die die höheren nur vorübergehend durchlaufen. Fritz Müller stellte das durch Haeckel später zur Geltung gebrachte "biogenetische Grundgesetz" auf:

"Die Entwicklungsgeschichte des Individnums ist eine kurze Wiederholung der Entwicklungsgeschichte der Art."

Hier ist uns also ein Mittel an die Hand gegeben, auf den Gang der Stammesentwicklung zu schließen. Freilich ist diese Urkunde der Stammesentwicklung verstümmelt und oft schwer zu entziffern. Aber es ist uns verständlicher, warum bei der Entstehung eines Tieres aus dem Ei so merkwürdige Umwege eingeschlagen werden. Welcher Bildhauer würde wohl aus einem Thon, den er zu einer Statue formen will, erst drei Platten walzen, aus denen er hernach seine Formen darstellt? Und doch ist dies so bei allen mehrzelligen Tieren, indem im Ei zuerst sich drei Zellschichten - die Keimblätter - anlegen. Wir Älteren erinnern uns noch des Erstaunens, als in einer epochemachenden Schrift von dem großen Kowalevsky (1871) der Nachweis geführt wurde, daß auch bei den niederen Tieren die von Caspar Friedr. Wolff schon im vorigen Jahrhundert gefundenen drei Keimblätter auftreten, die im Lichte des biogenetischen Grundgesetzes nunmehr als uraltes, von den Vorfahren überkommenes Erbstück erscheinen.

Cuvier mußte die Versteinerungen lebender Wesen, die wir aus der Erde Schoß hervorholen, als die Reste ungeheurer Weltkatastrophen betrachten; im Lichte der neuen Lehre erseinen sie uns als die notwendigen Voraussetzungen für die Kontinuität des Lebendigen. Freilich können wir nicht erwarten, alle Lücken im Stammbaum durch paläontologische Funde ausfüllen zu können, denn die Bedingungen für Versteinerungs-

prozesse treten relativ sehr selten ein. Um so größer ist dann aber auch die Freude über einen Fund wie der des "Greif von Solnhofen", Archaeopteryx, der den Übergang zwischen Kriechtier und Vogel darstellt.

Die neue Lehre übte ihren Einfluß auf allen Gebieten; sie mußte auch für die Frage nach der Stellung des Menschen in der Natur von einschneidender Bedeutung werden, und bedenklich waren hier besonders die Folgerungen, die die Laien auf dem schwierigen Gebiet der Biologie zu ziehen suchten; denn sie bedachten nicht, daß bei dem Kulturmenschen das psychische Moment eine große Rolle spielt, und daß hier ganz andere Faktoren vorliegen, wie in der wilden Pflanzen- und Tierwelt. Es scheinen aber auch hier die Meinungen sich abzuklären. Der gesunde Gedanke, daß die ganze Lebewelt eine Einheit darstellt, gewährt für Verstand und Gemüt in gleicher Weise Befriedigung. Bekämpft wird die Abstammungslehre von bedeutenden Biologen nicht mehr. Freilich sind durch die neue Lehre auch neue Fragestellungen notwendig geworden - dies ist ia das Schicksal menschlicher Erkenntnis überhaupt -. und über viele der neu aufgetauchten Probleme sind immer noch große Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen. Aber heute an diesem Festtage wollen wir wahrlich keine Streitfragen erörtern. Wir wollen vielmehr der Freude über das Errungene Ausdruck geben.

Mögen die Lösungen der Einzelfragen ausfallen, wie sie wollen, — der Grundgedanke der Lehre von dem genetischen Zusammenhang der Lebewelt wird ein unverlierbares Eigentum der Wissenschaft bleiben.

## III.

Die höchste Aufgabe, die der Biologie gestellt werden kann, ist die physikalisch-chemische Erklärung der Lebenserscheinungen. Nun finden wir ja schon bei oberflächlicher Betrachtung im Organismus eine ganze Reihe von Vorgängen bekannten physikalischen und chemischen Gesetzen unterworfen. Die physikalischen Gesetze des Hebels, des Luftdrucks, der Hydromechanik und Diffusion finden ebenso wie zahlreiche chemische Grundgesetze bei dem Lebensprozeß Anwendung. Ja im Auge und im Ohr treffen wir physikalische Apparate von höchster Vollendung.

Aber die tiefere Frage lautet: Sind denn die Lebensvorgänge selbst physikalisch-chemisch zu begreifen? Treffen wir hier nicht auf etwas Besonderes, von allem Leblosen im Wesen Verschiedenes?

Nun hat sich die exakte Naturwissenschaft in unserm Jahrhundert zu einer großen Einheitsidee durchgerungen, die alle Naturerscheinungen umfaßt, und dieser die ganze moderne Physik und Chemie beherrschende Grundgedanke ist merkwürdigerweise zuerst von einem Biologen, dem Arzte Robert Mayer (1842) erfaßt und in seiner ganzen Bedeutung erkannt worden. Und ein Biologe war es, der allerdings auch zu den größten Physikern zählt, Helmholtz, der den Mayer'schen Satz auffaßte und mit genialer Meisterschaft zur Geltung brachte.

Rob. Mayer kam durch Erwägnigen verschiedener physiologischer Vorgänge auf den Gedanken, daß die Wärme sich in andere Kräfte umsetzen könne und erkannte bald, daß dies auch von den übrigen Naturkräften gilt, und heute sind wir der Überzeugung, daß chemische und mechanische Vorgänge, Schall, Wärme, Licht und Elektrizität nichts anderes sind als bestimmte Bewegungsvorgänge materieller Teilchen.

Jedes bewegte Teilchen hat die Fähigkeit, ein anderes ruhendes in Bewegung zu versetzen, es kann Arbeit leisten und wir sagen von ihm, es hat lebendige Kraft oder kinetische Energie.

Oder auch: Die Teilchen eines Körpers können unter gewissen Umständen, unter bestimmten Bedingungen eine Bewegung hervorbringen, wie ein auf eine gewisse Höhe gehobener Stein, wenn er losgelassen wird, oder wie die Sprengkraft des Pulvers, wenn es auf eine bestimmte Temperatur gebracht wird —, und wir nennen dies dann Spannkraft, oder potentielle Energie.

Wenn alle Naturvorgänge Bewegungsprozesse sind, so sind natürlich auch deren Ursachen Bewegungsvorgänge; es kann demgemäß auch keine Energie von selbst entstehen, es kann auch keine verschwinden, sie kann nur in eine andere umgewandelt werden. So wird die chemische Energie im Ofen der Dampfmaschine in Wärmeenergie umgewandelt; diese erzeugt die potentielle Energie des Dampfes, der die mechanische Bewegung verursacht; und diese kann wieder in elektrische

Energie umgewandelt werden: Überall gilt das schon von Mayer erkannte große Gesetz, daß bei der Umwandlung niemals Energie verloren oder gewonnen wird, daß die Energiemenge der Ursache gleich derjenigen der hervorgebrachten Wirkung ist, und diese Wahrheit ist das die ganze leblose Natur beherrschende Prinzip der Erhaltung der Energie. Die Physik kann überall zahlenmäßig und mathematisch genau mit Hilfe des der Wärmelehre entnommenen Einheitsmaßstabes der Kalorie den Nachweis für die Richtigkeit dieses Prinzips antreten, und so hat man die großartige Idee von der Konstanz der Summe aller Energie in der ganzen Welt erfaßt.

Es erhob sich natürlich die Frage: Gilt dies oberste Gesetz von der Erhaltung der Energie auch in der lebenden Welt?

Es war schon vorher hinsichtlich der lebenden Substanz erwiesen worden, daß ein prinzipieller Unterschied von der leblosen Substanz nicht besteht. Der große Chemiker Wöhler hatte bereits 1828 durch die Synthese des Harnstoffs die vermeintliche Kluft zwischen lebender und lebloser Substanz endgiltig beseitigt und der mystisch wirkenden Lebenskraft eine Stütze entzogen. Es galt aber jetzt die ganze Fülle der Lebenserscheinungen diesem großen Prinzip unterzuordnen und den Nachweis für dessen Giltigkeit auch in der Lebewelt zu führen.

Mayer war es wiederum, der zuerst diesen Weg betreten hat, und heute können wir, allerdings nur in großen Zügen, das Prinzip der Erhaltung der Energie auch in der Lebewelt erkennen:

So sehen wir in der Sonne die Quelle alles Lebens auf unserm Planeten. Unter dem Einfluß der Energie ihrer Lichtstrahlen bilden sich in der Pflanzenzelle unter Mitwirkung des Chlorophylls (Blattgrüns) aus den mit geringen chemischen Energien begabten Molekülen der Kohlensäure und des Wassers hoch komplizierte, mit großer Spannkraft versehene Moleküle des Zuckers und der Stärke, die als Grundlage der Eiweißsynthese aufgefaßt werden können. Die Eiweißmoleküle haben einen hohen potentiellen Energiewert; bei ihrer leichten Zersetzbarkeit vermögen sie eine große Menge Arbeit zu leisten. Da nun diese Eiweißstoffe hohe potentielle Energie haben, so begreift

man, wie durch Aufnahme solcher Eiweißstoffe das Tier imstande ist, die großen zu seinem Leben notwendigen Energiemengen zu erzeugen. Und bei diesem tierischen Lebensprozeß entstehen wieder die Ausgangsprodukte: Kohlensäure und Wasser, die in der Pflanzenzelle durch die Energie des Sonnenlichtes in Moleküle von hoher Spannkraft umgesetzt werden. Wir erkennen hier den engen Zusammenhang zwischen Tierund Pflanzenwelt und den zwischen ihnen stattfindenden Energiekreislauf.

Die neuere Zeit hat unter dem Namen der Symbiose eine Reihe von merkwürdigen Erscheinungen zusammengefaßt, bei denen mikroskopisch kleine pflanzliche Wesen im tierischen Gewebe sich finden. Sie beziehen ihren Lebensunterhalt aus den auszuscheidenden Produkten des tierischen Stoffwechsels in der Form von Kohlensäure, wofür sie den Wirt durch Produktion von Stärke und Sauerstoff schadlos zu halten suchen.

Von besonderem Interesse waren von jeher die Bewegungsvorgänge, insbesondere die durch die Muskeln bewirkten. Erstaunlich ist die Leistungsfähigkeit dieser Kraftquellen. Wir wissen z. B. aus der Höhe des Flugtones mancher Insekten, daß die Zahl der Kontraktionen in der Sekunde 400 betragen kann. Der kleine Wadenmuskel des Frosches vermag einem Gewicht von mehr als einem Kilogramm das Gleichgewicht zu halten und der Herzmuskel eines Mannes verrichtet in einem Tage eine Arbeit von 20000 Meterkilogramm.

Wo liegt nach dem Prinzip der Erhaltung der Energie die Quelle der Kraft?

Chemische Energiepotentiale kommen in Betracht. Wir beobachten direkt bei lebhafterer Bewegung eine Beschleunigung des Stoffwechsels, eine erhöhte Ausscheidung von Kohlensäure u. a., ein größeres Atembedürfnis und eine Erhöhung der Körpertemperatur tritt ein, und durch die neueren Arbeiten Pflügers ist die alte Anschauung Liebigs zu ihrem Rechte gelangt, nach welcher es Zersetzungen des Eiweißmoleküls sind, die die Urquelle der Kraft darstellen. Die Kohlehydrate und Fette spielen die Rolle wichtiger Ersatznahrung.

Wir stehen hinsichtlich der Anwendung des Prinzips der Erhaltung der Energie im Anfangsstadium unserer Kenntnis, indem wir nur die Anfangs- und die Endglieder des Energieumsatzes bis jetzt erforschen konnten. Aber in großen Zügen erblicken wir bereits die Giltigkeit des Satzes. Drei Energiefaktoren werden dem Lebewesen zugeführt: Chemische Energie, Licht und Wärme. Aber die beiden letzten werden im Körper benutzt, um den vorhandenen materiellen Substanzen neue chemische Energie zu schaffen. Es bleibt demgemäß als wichtigste, ja als einzige direkte Lebensquelle die chemische Energie.

Stößt nun auch die exakte mathematische Durchführung des Prinzips der Erhaltung der Kraft im Lebensprozeß auf große Schwierigkeiten, so ist es um so wichtiger, daß in einem Falle der große Satz in der Lebewelt seine volle Bestätigung gefunden hat.

Rubner (1894) stellte den chemischen Energiewert der für ein bestimmtes Tier zu verwendenden Nahrung in Wärmeeinheiten fest und zeigte, daß das Tier, welches sich nicht bewegt, also die chemische Energie der aufgenommenen Nahrung nur in Wärme umsetzt, annähernd die gleiche Zahl von Wärmeeinheiten liefert, die dem im Voraus berechneten Verbrennungswert der Nahrung entspricht.

So sehen wir also die Lebenserscheinungen von einem großen allgemeingiltigen Naturgesetz, dem Prinzip der Erhaltung der Energie, ebenso beherrscht, wie alle Vorgänge im Universum. Pflanze, Tier und Mensch stellen auch in chemisch-physikalischer Hinsicht eine Einheit dar, in mathematisch bestimmbarer Abhängigkeit von den Vorgängen der leblosen Natur, ja gewissermaßen eins mit ihnen.

Es hat diese moderne Auffassung der lebenden Natur etwas Packendes und Gewaltiges. Der Mensch findet sich als integrierenden Bestandteil der ganzen großen Natur; er steht ihr nicht mehr gegenüber als ein Fremdling; er findet sich mitten im Kreislauf der Naturprozesse, als einen Teil derselben, aus gleicher Substanz bestehend, von denselben Gesetzen beherrscht—, eine Welle im wogenden Meere des Universums.

Aber auch hier macht der nach dem Unendlichen strebende Geist des Menschen nicht Halt. Er sucht nach Erklärung der psychischen Vorgänge, der Empfindung, des Denkens und des Bewußtseins, und auch auf diesem Gebiete hat die Biologie große Triumphe gefeiert. Es würde die Kraft eines Einzelnen weit übersteigen, die modernen Errungenschaften auf dem Gebiet der Lehre vom Gehirn, den Sinnesorganen und dem Nervensystem überhaupt auch nur in den Hauptzügen zu kennzeichnen. Nur auf die Geltung unserer drei Einheitsprinzipien anch für die Organe der psychischen Funktionen sei hingewiesen.

Das Seelenorgan, das zentrale Nervensystem mit seinen Außenwerken, den Sinnesorganen, besteht aus Zellelementen allerdings von höchst verwickeltem Bau.

Die allmähliche Entwicklung des Nervensystems aus einfachen Anfängen zu immer höherer Komplikation läßt sich für die einzelnen Tierstämme, insbesondere für den Wirbeltierstamm nach den Postulaten der Abstammungslehre glänzend darthun. Insbesondere findet das biogenetische Grundgesetz seine volle Gültigkeit hinsichtlich der Entwicklung des Gehirns und der Sinnesorgane.

Endlich wissen wir, daß die Sinnesorgane die Außenwerke des Seelenorgans sind, die mit wunderbaren optischen, akustischen, chemischen und mechanischen Hilfsmitteln ausgerüstet, die Bewegungen der Außenwelt, Licht, Schall, Wärme, chemische und mechanische Bewegung, aufnehmen und — wie wir annehmen dürfen — nach dem Prinzip der Erhaltung der Energie — in Nervenbewegung unsetzen. Wir können uns auch vorstellen, daß diese Bewegung nach dem gleichen Gesetz dem Gehirn, dem Sitz der höheren Funktionen der Empfindung und des Bewußtseins u. a. übertragen werden.

Aber wollen wir hier weiter denken, so geraten wir an die sogenannte Grenze unseres Naturerkennens, die schon von Kant und seinen Vorläufern vollanf gewürdigt und durch Dubois-Reymond sozusagen populär geworden ist, nämlich an die Unmöglichkeit, psychische Prozesse aus chemischen oder physikalischen Bewegungsvorgängen materieller Teilchen abzuleiten. Dubois-Reymond rief der Biologie sein berühmtes "Wir wissen es nicht" und "Wir werden es auch nie wissen" zu und hat vielen Anklang gefunden.

Nun hat es immer seine Bedenken, wenn große Naturforscher durch ihre Machtsprüche dem Fortschritt der Wissenschaft sich entgegenstellen, und gerade die Geschichte der Biologie lehrt, daß solche Machtsprüche sich nicht halten lassen.

Wir müssen ja zugeben: Aus der Existenz der Dubois-Reymondschen Grenze folgt die Unzulänglichkeit der materialistischen Weltanschauung zur Erklärung der tieferen Probleme der Lebensprozesse. Aber kann man dem Dubois-Reymondschen Diktum nicht entgegenhalten, daß ja das Gehirnatom mit seinen Eigenschaften und Bewegungen ein Produkt unserer Vorstellung ist, also daß an die Stelle materieller bewegter Teilchen ein psychischer Prozess tritt?

Schon Zöllner machte den schwerwiegenden Einwand: Das Phänomen der Empfindung ist eine viel fundamentalere Thatsache der Beobachtung als die Beweglichkeit der Materie.

Hier berührt sich also die Biologie mit der Philosophie im engeren Sinne, welche die tiefsten Probleme, die die Menschenbrust bewegen, zu lösen versucht und den Bedürfnissen des dem Menschen immanenten Idealismus gerecht zu werden bestrebt ist.

Ein Gegensatz — ein Widerspruch zwischen beiden Forschungsgebieten ist nicht nachzuweisen. Wie die Philosophie, so ist auch die Biologie von den edelsten Motiven getragen und von idealistischem Streben beherrscht.

Mag auch die moderne Biologie umgestaltend auf manche uns liebgewordene Anschauung mit unaufhaltsamer Gewalt einwirken —, mit dem dem Menschen immanenten Idealismus steht sie in keinerlei Beziehung im Widerspruch. Ihr Streben nach Erkenntnis der Wahrheit wirkt veredelnd und erhebend.

Die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft wird auch weiterhin — dessen sind wir sicher — dem Dienste der Wissenschaft vom Leben treu bleiben zur Ehre unserer Vaterstadt und ihrer Bürger, denen sie, wie so manches andere wissenschaftliche Institut ihre Existenz verdankt.

## Beitrag zur Anatomie der Ficus-Blätter.

Von

Professor Dr. M. Möbius.

Mit Tafel II und III.

Die Beobachtungen, welche ich bei einer gelegentlichen anatomischen Untersuchung des Blattes von Ficus neriifolia machte, veranlaßten mich, einerseits den Bau dieses Blattes auch entwickelungsgeschichtlich genauer zu untersuchen, besonders hinsichtlich der "Grübchen" und der Cystolithen, andererseits auch die anderen Ficus - Arten, von denen mir frisches Material zur Verfügung stand, zur Vergleichung heranznziehen. Obgleich nun sowohl die Grübchen als auch die Cystolithen schon mehrfach untersucht worden sind, so ist die Mitteilung meiner Beobachtungen vielleicht doch nicht überflüssig und kann als Vorarbeit zu einer vergleichenden Anatomie des Blattes in der Gattung Ficus, von der es circa 600 Arten giebt, angesehen werden, falls jemand diese Arbeit unternehmen will.

Bei der äußeren Betrachtung des Blattes von F. neriifolia, das, wie -der Name sagt, in seiner Gestalt dem des Oleander sehr ähnlich ist, fallen uns sofort die hellen Punkte auf, welche ungefähr in zwei dem Blattrand genäherten und ihm parallel verlaufenden Reihen liegen. Weil diese Punkte etwas vertiefte Stellen der Blattoberseite bilden, hat sie De Bary Grübchen genannt, er giebt sie anßer für die genannte Art auch für F. diversifolia, Porteana, eriobotryoides, leucosticta n. a. an (vergl. Anatomie p. 57). An einer anderen Stelle (l. c. p. 392) sagt er, daß er die Grübchen von F. neriifolia und diversifolia anatomisch untersucht hat, constatiert aber nur, daß hier unter der nit Wasserspalten versehenen Epidermis eine scheibenförmige Epithemgruppe liegt. Betrachtet man das Blatt mit der Loupe, so

sieht man, wie die von den größeren Maschen der Blattnervatur sich abzweigenden feineren Nerven in den Grübchen zusammenlaufen. (Taf. II., Fig. 14.) Ein Querschnitt durch das Blatt an dieser Stelle zeigt, daß das Pallisadenparenchym durch ein Gewebe aus kleinen, farblosen, unregelmäßig gestalteten und viele Intercellulare zwischen sich lassenden Zellen unterbrochen wird und daß die sich pinselförmig auflösenden Gefäßbündelendigungen als kurze Tracheidenglieder in das eigentliche Epithemgewebe auslaufen. Ferner zeichnet sich die Epidermis an dieser Stelle durch kleinere Zellen und den Besitz von Spaltöffnungen, die sonst auf der Oberseite fehlen, aus. (Taf. II, Fig. 4.) Obgleich es mir nicht gelungen ist, jemals Tropfenausscheidungen an dem Blatte von F. neriifolia zu beobachten, auch nicht, als ich einen abgeschnittenen und in Wasser gestellten Sproß unter einer Glasglocke mehrere Wochen lang darauf hin prüfte, so dürfte doch kaum daran zu zweifeln sein, daß die Grübchen als wasserausscheidende Organe zu betrachten sind. Haberlandt1) hat nämlich an einem nicht näher bestimmten Ficus-Exemplar im Buitenzorger Garten an jedem Morgen die Blätter mit großen Wassertropfen über den Hydathoden bedeckt gefunden. Es ist dies freilich auch der einzige mir bekannte Fall einer solchen direkten Beobachtung, denn von F. elastica, dessen Hydathoden er genauer beschrieben und abgebildet hat, berichtet er nicht, die Tropfenausscheidung gesehen zu haben. Auch möchte ich darauf aufmerksam machen, daß Volkens2) die Funktion, Wasser auszuscheiden, an den ganz ähnlich gebauten Organen des Blattes von Urtica, einer mit Ficus nahe verwandten Gattung, nur aus ihrem Bau schließt, die Wasserausscheidung aber nicht wie bei den meisten anderen von ihm untersuchten Pflauzen gesehen Übrigens haben die Epitheme bei diesen letzteren auch einen wesentlich anderen Bau: bei Fuchsia spec., Oenothera biennis, Linaria cymbalaria sind die Epithemzellen senkrecht zur Oberfläche gestreckt, ziemlich lückenlos verbunden und lassen einen großen, der Atemhöhle entsprechenden Raum unter den Spaltöffnungen frei; bei Calla bilden die Epithemzellen zwar "ein Schwammgewebe", aber dessen große und zahlreiche Inter-

<sup>1)</sup> Wiener Sitzungsberichte 1895. Bd. 104. Abth. I, p. 69.

<sup>2)</sup> Jahrb, des botan, Gartens in Berlin II, p. 205,

cellularen sind, "solange ein Blatt nicht welk erscheint, stets mit Wasser gefüllt". Offenbar entspricht der Bau dieser Hydathoden viel mehr dem, wie wir ihn der Funktion nach erwarten dürfen, und der sonderbare Ban derer von Fiens und Urtica ist möglicherweise daraus zu erklären, daß die betreffenden Stellen des Blattes ursprünglich eine andere Funktion besessen haben, zu welcher Vermutung besonders die unten zu beschreibende Entwickelungsgeschichte führt. Erwähnen will ich nur noch die Beobachtung, daß sich in den Grübchen des Blattes von F. neriifolia oft Pilzsporen ansammeln und teilweise zur Keimung gelangen.

Was nun die Anatomie des Blattes im Übrigen anbetrifft (vergl. Taf. II, Fig. 5), so finden wir die Epidermis auf beiden Seiten einschichtig, unter der oberen eine Schicht langer, schmaler Pallisadenzellen, unter diesen eine Schicht, deren Zellen zwar noch senkrecht zur Oberfläche gestreckt, aber kürzer und lockerer verbunden sind, so daß hier der Übergang in das lockere Schwamingewebe der Mitte des Blattes stattfindet, während nach der Unterseite zu die Zellen wieder mehr ein Pallisadenparenchym darstellen; nur über den Spaltöffnungen geht das Schwammparenchym bis an die Epidermis. Die kleineren Gefäßbündel durchziehen das Blatt in nngefähr gleichem Abstande von der oberen und unteren Epidermis. In den stärkeren Nerven ist der Bau des Mesophylls so modificiert, wie man dies gewöhnlich findet: die Pallisadenzellen fehlen und die Parenchymzellen werden oben und unten collenchymatisch. In der Mittelrippe sind die Gefäßbündel in einen nach oben offenen Bogen vereinigt, über dem eine kleine Gruppe umgekehrt orientierter Bündel liegt. 1) Von besonderen Gewebeelementen sind noch die Milchsaftgefäße 2) und einzelne Zellen mit Kalkoxalatdrusen im Mesophyll zu erwähnen. Etwas nähere Betrachtung verdient noch die Epidermis, besonders wegen der Spaltöffnungen nnd der Cystolithen. Ihre Zellen sind auf beiden Seiten polygonal. Auf der Unterseite stehen die Spaltöffnungen in unregel-

Vergl. Marcatili, Sui fasci midollari fogliari dei Ficus. Malpighia III, 1889, p. 129—133.

<sup>2)</sup> Vergl. Pirotta et Marcatili, Sui rapporti tra i vasi laticiferi ed il sistema assimilatore nelle piante. (Annuario dell' Istituto botanico di Roma vol. II. Roma 1885.)

mäßiger Verteilung. Auf der Oberseite kommen nur in den Grübchen Spaltöffnungen vor: jedes Grübchen, dessen Epidermiszellen kleiner sind als die an den übrigen Stellen, mag mit circa 20 Spaltöffnungen versehen sein. Den Unterschied in der Gestalt der Schließzellen bei den oberen und unteren Spaltöffnungen erläutern am besten die Figuren 10 und 11 (Taf. II), die bei gleicher Vergrößerung gezeichnet sind. Es fällt besonders auf, daß das Lumen bei den Wasserspalten im Querschnitt rundlich, bei den Luftspalten im Querschnitt dreieckig erscheint, die Membran also dort ringsum ziemlich gleichmäßig verdickt, hier mit den charakteristischen Verdickungsleisten oben und unten an der dem Spalt zugekehrten Seite versehen ist. die Cuticularvorsprünge treten bei den Luftspalten viel mehr hervor. Von der Fläche betrachtet, bildet bei den Wasserspalten das Schließzellenpaar ziemlich einen Kreis, bei den Luftspalten eine Ellipse. In der Gestalt drückt sich die verschiedene Funktion aus: die Fähigkeit, den Spalt zu schließen und zu öffnen, kommt offenbar nur den Luftspalten zu, wie das ja allgemein angenommen wird. Dieselben können jedoch durch eine andere Einrichtung in ihrer Funktion behindert werden. nämlich durch den Verschluß der Atemböhle und des Spaltes von den angrenzenden Parenchymzellen aus. Eine oder mehrere dieser Zellen wachsen in die Atemhöhle hinein und bekommen an der dem Spalte zugewendeten Seite der Membran eine eigentümliche Verdickung (Taf. II, Fig. 12). Bisweilen sieht man dieselbe sich gerade unter den Eingang des Spaltes legen, ihn verschließend. Ein solcher Verschluß, der aber nur bei einem Teile der Spaltöffnungen eintritt, ist bei lederigen Blättern immergrüner Pflanzen, wenn sie älter werden, nicht selten und zuerst wohl von Schwendener1) für Prunus Lauro-Cerasus und Camellia japonica angegeben worden; eine besondere Verdickung der Membran findet aber dort bei den den Verschluß bildenden Zellen nicht statt.

Wir kommen nun zu den Cystolithen, die gerade bei dieser Art noch nicht untersucht worden zu sein scheinen. Vielleicht hat sie Schacht²) beobachtet, da er angiebt, daß er mindestens

<sup>1)</sup> Monatsberichte der Berliner Akademie 1881, S. 861, Fig. 16 a.

<sup>2)</sup> Abhandl, der Senckenberg, naturf. Gesellsch. Bd. I, p. 139.

30 Ficus- und Urtica - Arten auf Cystolithen untersucht habe. er beschreibt sie aber nicht. In den älteren Blättern findet man auf der Unterseite des Blattes, deren Epidermiszellen nur etwa halb so hoch sind als die auf der Oberseite, einzelne große blasenförmige Zellen, in denen je ein großer, die Blase fast ausfüllender, also auch annähernd kugeliger Cystolith auf kurzem starken Stiele sitzt. (Taf. II, Fig. 5.) Schichtung und radiale Streifung treten an demselben auch ohne Behandlung mit Säure meistens ziemlich deutlich hervor; die Oberfläche ist mehr unregelmäßig buckelig als regelmäßig warzig. Von der Fläche betrachtet ist die Cystolithenzelle an der Oberfläche etwas kleiner als die umgebenden Epidermiszellen, die sich schön sternförmig um sie angeordnet haben. (Taf. II, Fig. 6.) Schon mit der Loupe sind die Cystolithen der Unterseite deutlich zu erkennen, während man auf der Oberseite damit keine unterscheiden kann. Genauere Untersuchung zeigt, daß sie hier viel zahlreicher sind als unten, aber in unveränderten Epidermiszellen liegen, dieselben mehr oder weniger ausfüllend. Am besten zeigt uns ein Flächenschnitt (Taf, III, Fig. 1) die verschiedenen Formen der Cystolithen, die sich in ihrem Umriß gewöhnlich nach der Gestalt ihrer Zellen richten. Dabei sieht man auch, daß der Stiel nicht immer in der Mitte der Zelle ansitzt, sondern oft nach der einen Seite, ja bis auf eine Radialwand der Zelle verschoben ist. Bisweilen fehlt anch der Stiel und der Cystolith bildet eine große warzenförmige Verdickung der Radialwand und Fig. 9 (Taf. II) zeigt einen Fall, wo von der Grenzwand zweier Epidermiszellen in beide solche warzenförmige Cystolithen Im Allgemeinen sind die Cystolithen, auf dem Blattquerschnitt betrachtet, etwas von oben nach unten zusammengedrückt, kurzgestielt, mit Streifung und Schichtung versehen und reich an Kalk. Neben den ausgebildeten Cystolithen kommen auch solche vor, die auf den Stiel beschränkt sind oder, mit anderen Worten, nur aus knopfförmigen, meistens in der Mitte der Außenwand aufsitzenden Verdickungen bestehen. Ob diese, besonders in dem Flächenschnitt auffallenden Knöpfchen Rudimente wieder aufgelöster Cystolithen sind, oder nicht vielmehr sehr spät entstehende und nicht mehr zur vollen Entwickelung kommende, ist schwer zu sagen. Merkwürdigerweise nämlich werden die Cystolithen der Oberseite sehr spät angelegt, wie uns die jetzt noch zu besprechende Entwickelungsgeschichte des Blattes zeigt; durch sie erfahren wir auch erst etwas über die Haare, denn die älteren Blätter scheinen ganz kahl zu sein.

Im März hat unser Stock im Warmhaus angefangen zu treiben. Fig. 1 (Taf. II) zeigt einen Querschnitt durch die Endknospe, nachdem sich schon mehrere Blätter entfaltet haben: der lange spitze Kegel ist unter der Mitte seiner Höhe durchschnitten und wir sehen zwei Laubblätter, a und b. in verschiedenen Entwicklungsstadien, von den Stipulargebilden eingeschlossen. Blatt a ist in Fig. 2 nochmals dargestellt. Auf der großen Mittelrippe ist ein vielzelliges Köpfchenhaar entwickelt, das den Raum zwischen den zusammengelegten Teilen der Blattspreite fast ausfüllt. Diese besitzt nur drei Mesophyllschichten. man sieht die Anlage der Gefäßbündel p. der Grübchen bei g. und einiger Köpfchenhaare, während noch keine Anlagen der Spaltöffnungen und Cystolithen bemerkbar sind. Die Entwickelung der Grübchen ist sehr eigentümlich. Sie geht aus von einer Epidermiszelle, die sich etwas vergrößert, nach außen vorwölbt und ihre Außenwand etwas verdickt (g). Diese Zelle vergrößert sich weiter, bildet eine kleine Papille nach außen und die ganze Membran verdickt sich, so daß die Außenwand dicker ist als die Wandung der in der Mittelrippe bereits deutlich hervortretenden Holzgefäße. Zugleich treten bereits Teilungen in den darunter liegenden Zellen als Anlage des Epithels auf. Fig. 3 zeigt die Grübchenanlage in dem älteren Blatte b: das "Grübchen" bildet hier vielmehr einen Vorsprung des Blattes, durch die Verdickung des Mesophylls an dieser Stelle und die papillenförmige Initialzelle der Epidermis hervorgerufen. Auch sieht man, wie rechts und links von dieser Zelle Keulenhaare gebildet sind, die sich der, auch durch ihren körnigen Inhalt ausgezeichneten Papillenzelle zuneigen. Auf dem Flächenschnitt des jüngst entfalteten Blattes erkennen wir leicht die Grübchenaulagen an dem Kranz der Keulenhaare, deren Mittelpunkt die papillenförmige Epidermiszelle einnimmt. Um sie herum finden lebhafte Teilungen in den anderen Epidermiszellen statt, wodurch ein kleines Feld erzeugt wird, das sich am Rande, wo dann besonders die Teilungen stattfinden, vergrößert und so den anfänglich engen Kranz der Keulenhaare erweitert; Wasserspalten sind noch nicht angelegt. Bei einem älteren, 9 cm langen Blatte, an dem die Grübchen

als weiße Punkte bereits mit bloßem Auge erkennbar sind, findet man in der Mitte schon halbfertige Spaltöffnungen und am Rande die ersten Anlagen derselben, während auf der Unterseite schon viele Spaltöffnungen ausgebildet sind. Es verhält sich also das Blatt in dieser Beziehung anders als es nach Nestler¹) die Regel ist, daß sich nämlich die Wasserspalten eher entwickeln als die Luftspalten. Die Ausbildung des Grübchens ist nun bald vollendet: die Spaltöffnungen werden ausgebildet, die Initialzelle ist von den anderen Epidermiszellen in ihrer Größe erreicht worden. Das umgebende Blattgewebe hat sich stärker entwickelt, so daß das Grübchen vertieft, also wirklich zum Grübchen wird, die Haare fallen ab und die Epithemzellen, die sich unterdessen durch Teilungen stark vermehrt haben, nehmen die unregelmäßige Gestalt an und bilden viele kleine Intercellularräume.

Die Entwicklung der Cystolithen beginnt erst in den bereits entfalteten Blättern. In dem zuletzt entfalteten sind die betreffenden Epidermiszellen auf der Unterseite etwas größer als die anderen und zeigen eine warzenförmige Verdickung der Außenwand nach innen (Taf. II. Fig. 8), also keine so gleichmäßige Verdickung, wie sie als Anlage der Cystolithen von F. elastica durch De Barys Abbildung und Beschreibung bekannt ist. sondern so, wie es Schacht (l. c.) für F. australis beschreibt und abbildet. Dem Vorsprung der Membran nach innen entspricht ein kleinerer spitziger nach außen. Betrachtet man die Epidermis der Unterseite von der Fläche, so lassen sich auch hier schon einzelne Cystolithen-Anlagen erkennen, ihre Zellen sind durch die Größe und durch die kranzförmige Anordnung der anderen Zellen um sie herum ausgezeichnet. (Taf. II, Fig. 7.) Im Übrigen sind die Epidermiszellen von sehr ungleicher Größe und in lebhafter Teilung begriffen; einzelne Spaltöffnungen sind schon ausgebildet, die meisten erst angelegt, manche wohl noch nicht angelegt. Es scheint nämlich eine Eigentümlichkeit in der Entwickelung dieses Blattes zu sein, die verschiedenen Gewebe und Zellenformen ziemlich langsam und ungleichmäßig auszubilden. Selbst bei einem 9 cm langen Blatte, das also die halbe Länge der größten ausgewachsenen Blätter erreicht hat, sieht man auf

<sup>1)</sup> Nova Acta, Bd 64, p. 173.

der Epidermis der Unterseite nebeneinander die Spaltöffnungen in den verschiedensten Entwicklungsstufen: vollständig ausgebildete, ungeteilte Mutterzellen der Schließzellen und alle Zwischenstufen. (Taf. II. Fig. 13.) Die Cystolithenzellen der Unterseite haben bei einem solchen Blatte schon ihre definitive Größe erreicht, schon in einem jüngeren Blatte (von 5 cm Länge) ragen sie soweit in das Gewebe hinein, daß sie fast bis zur halben Höhe des Blattquerschnittes reichen und im Verhältnis zu dem umgebenden Mesophyll, das hier aus meistens vier Zellschichten besteht, größer erscheinen als im ausgebildeten Zustande, in dem sich das Mesophyll durch Teilung und Wachstum seiner Zellen bedeutend vermehrt hat. Die Cystolithen selbst wachsen viel langsamer: in dem Blatte von 5 cm Länge bestehen sie aus dem Stiel, auf dem sich einige Schichten des Kopfes aufgelagert haben, und in dem Blatt von 9 cm Länge sind sie noch nicht viel größer. Während dieser ganzen Entwicklung des Blattes ist nun von den Cystolithen der Oberseite noch keine Spur zu sehen; sie fangen wohl erst dann an sich zu bilden. wann das Treiben der Sprosse eingestellt wird; vielleicht sind auch äußere Umstände dabei von Einfluß. Bei wiederholten Prüfungen in den Monaten April. Mai und Juni konnte ich keine Cystolithen auf der Oberseite des Blattes finden, auch wenn dieses schon eine feste lederige Beschaffenheit hatte. Erst Ende Juni gelang es mir, sie in einem diesjährigen Blatte zu finden, Dasselbe war 17 cm lang, aber auch bei ihm war der größte Teil noch ohne Cystolithen auf der Oberseite, nur an der Spitze waren sie, zum Teil bis zu halber Größe, ausgebildet. Von da nach der Basis zu sieht man sie immer kleiner, und ebenso zeigt sich eine Abnahme vom Rand nach der Blattmitte zu: in der unteren Hälfte des Blattes sind auch am Rande noch keine Cystolithen auf der Oberseite vorhanden. Daraus ist also zu entnehmen, daß ihre Entstehung von der Spitze und dem Rande des Blattes nach unten und der Mitte zu fortschreitet, in umgekehrter Richtung, wie die Bildungsstoffe dem Blatte durch die Gefäßbündel zugeführt werden. In derselben Weise findet auch die Ausbildung der Cystolithen auf der Blattunterseite statt, denn an dem zuletzt erwähnten Blatte sind diese Cystolithen an der Blattspitze bereits in ihrer definitiven Größe vorhanden, während sie an der Blattbasis fast noch auf den Stiel

beschränkt sind. In derselben Weise geht auch die Auflösung der Cystolithen vor sich, wie ich an einem im Welken begriffenen Blatte bereits im März beobachtet habe: dasselbe zeigte in seinem basalen Teile gar keine Cystolithen mehr an der Oberseite, im oberen Teile aber noch ziemlich viele, die auch noch reichlich mit Kalk incrustiert waren. Da an demselben Blatte die Cystolithen der Unterseite noch keine Auflösungserscheinungen zeigen, so geht daraus hervor, daß sie, wenn überhaupt, erst. nach denen der Oberseite wieder resorbiert werden. Im Allgemeinen kann man also für diese Art wohl sagen, daß die Cystolithen um so eher wieder aufgelöst werden, je später sie gebildet werden: die Sache genau zu untersuchen, stand mir zu wenig Material zu Gebote. Ich will nur noch anführen, daß auch Ende Juni an einem vorjährigen Blatte noch Cystolithen auf der Oberseite, besonders an der Blattspitze, gefunden wurden, teils noch in normaler Größe, teils, wie es schien, in Auflösung begriffen.

Betrachten wir nun noch in kürzerer Weise die anderen Ficus-Arten, die ich, bei der Schwierigkeit in der Nomenclatur und der Bestimmung, mit den in dem Gewächshause angewandten Namen bezeichnen muß.

Ficus religiosa, deren Blatt als buddhistisches Symbol so bekannt ist, schließt sich in seiner Structur am nächsten an das von F. neriifolia an, doch fehlen die Grübchen. Die Epidermis ist auf beiden Seiten einschichtig, oben sind ihre Zellen viel größer als unten. Die Cystolithen liegen auf der Unterseite in großen, weit in das Mesophyll hineinragenden Zellen, auf der Oberseite sind sie wie bei F. neriifolia ausgebildet, scheinen aber nicht so zahlreich vorhanden zu sein; auch einfache knopfförmige Verdickungen treten an den Außenwänden neben eutwickelten Cystolithen auf, wie es Kohl¹) (Taf. IV, Fig. 23) abbildet. Dieser Autor hat auch die Cystolithen der Oberseite, von der Fläche gesehen, und einen Cystolithen von der Unterseite gezeichnet, "der in hervorragendem Maße die Ausbildung vom Centrum aus divergierender, verzweigter Cellulosebalken, resp. Fäden zeigt".

Anatomisch-physiologische Untersuchung der Kalksalze und Kieselsäure in der Pflanze. Marburg 1889.

Die kleinen dünnen Blätter von Ficus stipulata haben einen sehr einfachen Bau: oben und unten einfache Epidermis, eine Schicht Pallisadenparenchym und einige Schichten Schwammparenchym. Im Mesophyll fallen Zellen mit großen Einzelkrystallen von oxalsaurem Kalk auf, diese Zellen bilden zusammenhängende Scheiden um die Gefäßbündel. Während die Epidermiszellen der Oberseite, von der Fläche gesehen, polygonale Gestalt haben, sind die der Unterseite mit gebuchteten Wänden in einander gefügt. Hier kommen auch kenlenförmige Haare vor. die aus Fußzelle, einzelligem Stiel und einem Kopfe von circa 6 Zellen bestehen, (Taf. III, Fig. 7.) Cystolithen treten nur auf der Unterseite auf, ihre Zellen sind im Verhältnis zum übrigen Blattgewebe sehr groß und nehmen auf dem Querschnitte mehr als die halbe Blatthöhe ein. Der Cystolith ist rundlich mit deutlichem längeren Stiel, dessen Ansatze ein kleines Spitzchen auf der Außenseite der Zellenwand entspricht. Auf der Oberseite werden einzelne Grübchen angetroffen, neben denen fast regelmäßig ein aus einer Zellenreihe bestehendes zugespitztes Haar steht. Die Funktion desselben ist um so zweifelhafter, als die Stellung von Haar und Grübchen in Beziehung zur Configuration des Blattes keine bestimmte ist.

Dem eben beschriebenen Blatte verhält sich in seinem Bau sehr ähnlich das einer im hiesigen Palmengarten als Ficus radicans kultivierten Art. Der größeren und etwas festeren Blattspreite entsprechend treten hier schon gelegentlich Teilungen in den Epidermiszellen der Oberseite auf. Grübchen sind nicht von Haaren begleitet: es kommen aber auch zweierlei Haare auf dem Blatte vor: oben starke einzellige zugespitzte und auf beiden Seiten, besonders der unteren, Köpfchenhaare, deren kleines, fast kugeliges Köpfchen aus zahlreicheren Zellen als bei F. stipulata besteht. Die Cystolithen verhalten sich ganz wie bei dieser Art. Bemerkenswert ist hier noch die Ausbildung der Epidermis auf der Unterseite. Die Spaltöffnungen stehen in kleinen Gruppen in den Maschen des Nervennetzes. Die Epidermiszellen sind an diesen Stellen sehr klein und haben ineinander gebuchtete Wände, während die anderen Epidermiszellen, die über und an den Seiten der Nerven liegen, viel größer sind und nur schwach gebogene Wände besitzen. Im Bereiche der letzteren Zellen liegen auch die mit den Cystolithen. Da nun auch die, von der Fläche gesehen sternförmigen, Schwammparenchymzellen unter den Spaltöffnungen viel kleiner sind, als die unter den großen Epidermiszellen liegenden, so erinnert dieses Verhältnis einigermaßen an das der Grübchen auf der Blattoberseite, deren Gewebe ja auch aus viel kleineren Zellen besteht als das umgebende.

Der Querschnitt des Blattes von Ficus Carica zeigt oben eine einschichtige Epidermis mit weiten, annähernd quadratischen Zellen, in denen nur selten eine tangentiale Teilung auftritt, Das Pallisadengewebe ist zweischichtig, das Schwammgewebe drei- bis vierschichtig und besteht aus verhältnismäßig sehr dicht verbundenen Zellen. Die Epidermis auf der Unterseite ist wieder einschichtig, ihre Zellen sind niedriger als die der oberen Epidermis; die Schließzellen liegen im Niveau der äußeren Grenze der Epidermiszellen oder sogar etwas weiter nach außen; auch hier kommen an dem jungen aber schon ausgewachsenen Blatte noch unentwickelte Spaltöffnungen zwischen den fertigen vor. Grübchen finden sich ganz vereinzelt auf der Oberseite. man findet sie nur mit der Loupe, denn sie sind so klein, daß sie nur wenige Spaltöffnungen enthalten. Köpfchenhaare treten vereinzelt auf den Nerven auf der Unterseite auf und sind klein und wenigzellig. Die Borstenhaare sind ebenfalls besonders auf der Unterseite entwickelt, sie sind einzellig und sitzen mit breiter Basis in der Epidermis; ihre Membran ist häufig durch lokale Verdickungen punktiert und die Spitze oft mit Membransubstanz ausgefüllt. Die Beziehungen zwischen Trichom- und Cystolithenbildung sind von Kohl (l. c. p. 125) durch Worte und Zeichnungen genügend erörtert worden, sodaß ich auf ihn ver-Die größten Cystolithen liegen in Zellen, die weisen kann. fast bis an das Pallisadengewebe hinaufreichen. Diese, sowie die in den Haaren sind also auf die Unterseite beschränkt: die rudimentären Cystolithen der Oberseite werden von Kohl nur in der Übersicht (l. c. p. 123) erwähnt, aber von Haberlandt (physiologische Pflanzenanatomie, 2. Aufl. p. 449) abgebildet. Wie es mir scheint, liegen sie immer in einzelnen Zellgruppen, deren Mittelpunkt ein Haar bildet, was natürlich in der Flächenansicht besonders deutlich hervortritt, wie Fig. 2 (Taf. III) zeigt.

 $F.\ erecta$  gleicht im Bau seines Blattes fast vollständig der eben besprochenen  $F.\ Carica$ . Auch hier kommen gestielte Cysto-

lithen in besonderen Zellen nur an der Unterseite des Blattes vor, rudimentäre Cystolithen in unveränderten Epidermiszellen. die zu Gruppen vereinigt sind, an der Oberseite. Die größten Cystolithen in weit ins Innere ragenden Zellen haben, auf dem Blattquerschnitt gesehen, häufig einen in die Breite gezogenen Körper, bisweilen ist ihr Umriß fast herzförmig, indem die dem Stiel gegenüberliegende Stelle ein wenig eingesenkt ist. Besonders aufgefallen ist mir au diesem Blatte die Ausfüllung des Inneren der Borstenhaare durch Membransubstanz. Die Spitze ist gewöhnlich in dieser Weise ausgefüllt; an die Ausfüllungsmasse kann sich der Stiel eines Cystolithen ansetzen, während er in anderen Fällen sich seitlich darunter an den dünneren Teil der Membran ansetzt. Auch habe ich Borstenhaare mit kurzer breit kegelförmiger Spitze gefunden, die von Membransubstanz ausgefüllt war, von welcher aus der Cystolith fast ohne Stiel in den weiten basalen Teil des Haares hineinragte. Nicht selten ist aber auch von dem nach außen vorragenden Teil des Haares nur die untere und die obere Partie mit Membransubstanz ausgefüllt, so daß dazwischen ein von körnigem Protoplasma erfülltes Lumen übrigbleibt. An diese untere Ausfüllungsmasse der Haarborste kann sich nun noch ein kleiner Cystolith ansetzen, der in die Basis des Haares hineinragt. Es herrscht hier also eine große Mannigfaltigkeit in der Ausbildung der Borstenhaare und ihren Beziehungen zu den Cystolithen. Ich will nur noch bemerken, daß die primäre Membran des Haares, die oft deutlich geschichtete, ausfüllende Membransubstanz und die Substanz des Cystolithen sich in der Regel scharf von einander abheben, also wohl auch aus verschiedenen chemischen Modifikationen der Cellulose bestehen.1)

<sup>1)</sup> Eine noch viel größere Mannigfaltigkeit in den Borstenhaaren und Cystolithen findet man im Blatte von Broussonelia papyrifera. Während auf der Oberseite einzelne kegelförmige Borstenhaare mit sehr breiter Basis stehen, deren Inneres durch eine cystolithenartige Verdickung mehr oder weniger ausgefüllt wird, trägt die Unterseite die verschiedensten einzelligen Borstenhaare mit oder ohne Cystolithen, deren Anheftungsweise, Größe und Gestalt außerordentlich variiert; manchmal scheinen in derselben Zelle von verschiedenen Stellen Cystolithen auszugehen, die dann miteinander verschmelzen. Dagegen fehlen Cystolithenzellen, die in das Innere des Blattes eingesenkt sind, ohne nach außen hervorzuragen. Kohl hat die Cystolithen von Broussonetia nicht untersucht.

Ficus barbata besitzt ein ziemlich derbes aber nicht lederiges sondern leicht welkendes Blatt, das durch reichliche Behaarung ausgezeichnet ist. Der Querschuitt zeigt Folgendes: oben eine 2-3 schichtige Epidermis, darunter 1-2 Schichten von Pallisadenparenchym, das in das mit sehr großen Intercellnlaren durchsetzte Schwammparenchym übergeht. Dasselbe wird vollständig unterbrochen durch die Gefäßbündel, die sich also vom Pallisadenparenchym bis zur Epidermis der Unterseite erstrecken. Hier besteht die Epidermis aus größeren Zellen oft von 2 Lagen. während die Epidermiszellen über dem Schwammparenchym niedriger und kleiner sind, sie allein sind mit gebuchteten Wänden versehen und nur hier findet man die Spaltöffnungen, die im Niveau der anderen Epidermiszellen liegen. Grübchen fehlen. Cystolithen finden sich auf beiden Seiten, auf der unteren aber reichlicher als auf der oberen, wo sie dafür größer sind. Cystolithen der Oberseite sind ziemlich eiförmig und füllen ihre Zellen fast ganz aus, die an die hier etwas vertiefte Oberfläche des Blattes grenzen und bisweilen, der Ansatzstelle des Stieles entsprechend, eine kleine kegelförmige Verdickung nach anßen bilden. Bei den Cystolithen der Unterseite sind solche Spitzen über der Ansatzstelle des Stieles regelmäßig vorhanden. Cystolithenzelle bildet also eine kegelförmige, von der dünnen Cuticula überzogene Ausstülpung, die mit einer weder die Reaktion der Cuticula noch die der Cellnlose gebenden Membransubstanz ausgefüllt wird. Auf ihr setzt sich erst der Cystolith an, so daß zwischen der Füllmasse des Kegels und seiner unteren Stielgrenze eine scharfe Grenzlinie zu sehen ist. (Taf. III. Fig. 5.) Der Stiel des Cystolithen ist lang und stark, sein Kopf rundlich und buckelig, so daß manche dieser Cystolithen in ihrer Gestalt an die Speisemorchel erinnern. Einmal habe ich eine sehr merkwürdige Abnormität gefunden, nämlich einen Cystolithen, der mit seinem Stiel an die dem Blattgewebe anliegende Seite seiner Zelle befestigt war und einer Spitzmorchel ähnlich sah, deren Spitze der Verengerung des Zellraums nach anßenhin augepaßt war. (Taf. III. Fig. 6.) Die Entwickelung der Cystolithenzellen habe ich leider nicht untersuchen können wegen Mangel an Material, das ich dem Palmengarten verdanke. An dem untersuchten frischen Triebe hatte das jüngst entfaltete Blatt schon ziemlich vollständig ansgebildete Cystolithen, das älteste der

noch eingerollten zeigte aber noch keine Aulage derselben. Diese jungen Blätter sind aber besonders geeignet, um die außerordentliche Mannigfaltigkeit in der Haarbildung zu studieren. Haare sind teils Könfchen-, teils Borsten-Haare, Bei ersteren ist der Fuß in die Epidermis eingesenkt, der Stiel einzellig, die Zellen des Köpfchens sind in eine einfache Reihe, in zwei Reihen. in einen rundlichen Complex oder in eine Scheibe angeordnet und ihre Anzahl ist eine wechselnde, ihre Membran ist dünn und sie vertrocknen leicht. (Taf. III, Fig. 9 und 11.) Die Borstenhaare sind ein- oder mehrzellig. Die letzteren haben dicke Längs- und zarte Querwände, um ihr unteres Ende bilden die sich vorwölbenden umgebenden Epidermiszellen ein kleines Tragpolster nud im ingendlichen Zustande erinnern sie sehr an die Brennhaare von Urtica, und auch dies kann wohl als Ausdruck der verwandtschaftlichen Beziehungen der Gattungen Fiens und Urtica angesehen werden. Die großen derben Borstenhaare sitzen den Nerven auf, und da auf der Oberseite des Blattes nur die stärkeren Nerven hervortreten, so kommen auch hier nur die denselben entsprechenden Haare vor, da aber auf der Unterseite auch die feineren Maschen der Nervatur vortreten, so ist die Unterseite dicht mit Borstenhaaren besetzt. Selten trifft man kleine einzellige nur mit der Spitze aus dem Blattgewebe hervorragende Borstenhaare, welche gewissermaßen als Übergang zwischen den großen Borsten und den Cystolithenzellen der Unterseite angesehen werden können.

Die jetzt noch zu betrachtenden Blätter sind lederig bis fleischig; als Typus dieser Gruppe kann das allbekannte Blatt des Gummibaumes gelten, an ihren Anfang setzen wir am besten Fieus indica. Die unter diesem Namen in unserem Gewächshans kultivierte Pflanze hat lederige Blätter von der Form derer von F. elustica, aber etwas schmälere mit ungefähr folgenden Größenverhältnissen: Stiel 4 cm lang, Spreite 14 cm lang und 4 cm breit; Farbe dunkelgrün. Die Epidermis besteht auf der Oberseite aus zwei Schichten, einer oberen aus kleineren, einer unteren aus größeren Zellen. Das Pallisadenparenchym besitzt zwei Schichten, das Schwammparenchym ist so lacunös gebaut, daß besondere Schichten nicht unterschieden werden können. Die Epidermis der Unterseite ist einschichtig und entspricht der oberen Lage der Epidermis der Oberseite. Grübchen treten auf

der Oberseite spärlich auf und enthalten 10-12 Spaltöffnungen. Die Cystolithen sind auf die Oberseite beschränkt, sie sind eiförmig und füllen ihre Zellen, die bis an die zweite Pallisadenschicht reichen, fast ganz ans. Der Stiel ist kurz: charakteristisch ist die starke Membranverdickung der Zellwände, welche an die Ansatzstelle des Cystolithen grenzen. In der oberen Schicht der Epidermis der Oberseite und in der Epidermis der Unterseite kommen häufig kleine Zellen vor, die Drusen von Kalkoxalat frei in ihrem Innern enthalten. Das Vorkommen von Drusen in der Epidermis, besonders in der äußeren Schicht. ist auffallend; es kommen ja sonst nicht selten Krystalle in Epidermiszellen vor, allein es sind dann meistens Einzelkrystalle, die in beliebigen Epidermiszellen auftreten, während hier besondere kleine Zellen als Drusenbehälter ansgebildet sind. 1) Die Epidermiszellen der Unterseite sind mit unregelmäßigen leistenförmigen Vorsprüngen nach außen versehen. Haare habe ich am erwachsenen Blatte nur auf der Unterseite an den Nerven gefunden; sie bestehen aus einer Fuß- und einer Stielzelle und einem Köpfchen mit zwei länglichen nebeneinander liegenden Zellen, stellen also eine besondere Modifikation der Köpfchenoder Kenlen-Haare vor. (Taf. III, Fig. 10.)

Ficus elastica ist eine Art, deren Blatt schon vielfach untersucht worden ist, man scheint aber übersehen zu haben, daß in der Kultur zwei Sorten vorkommen, die eine mit breiteren fleischigeren Blättern ohne helle Punkte auf der Oberseite, die andere mit etwas dünneren Blättern, die stärker zugespitzt sind und deutlich helle

<sup>1)</sup> conf. Kohl l. c. p. 36. Bei dieser Gelegenheit will ich auf die eigentümlichen Krystallzellen im Blatt von Maclura trieuspidata hinweisen, deren Blatt ich untersucht habe, da Kohl (l. c. p. 123) sagt, daß er die Gattungen Maclura und Broussonetia nicht auf Cystolithen geprüft habe. Hier kommen in der Epidermis auf beiden Seiten des Blattes Gruppen von 2-6 kleinen Zellen vor, die offenbar durch frühzeitige Teilung einer Epidermiszelle hervorgegangen sind und von deren jede eine kleine sie fast ausfüllende Druse enthält. (Taf. II, Fig. 13.) Eine derartige Ausbildung der Krystallzellen ist für das Grundgewebe ebenso gewöhnlich wie für die Epidermis selten. Im Übrigen zeichnet sich die Struktur des Blattes durch keine Besonderheiten aus. Doch habe ich eigentliche Cystolithen nicht finden können, sondern nur schwache, cystolithenartige Verdickungen in gewöhnlichen Epidermiszellen der Oberseite, die in vereinzelten Gruppen vereinigt sind. Auf der Unterseite kommen einzellige, denen von Fieus Carica ähnliche Borstenhaure vor.

Punkte am Rande aufweisen: die letztere wird von den Gärtnern als Berliner Sorte bezeichnet. Anatomisch zeigen die Blätter der beiden Sorten keinen anderen Unterschied, als daß, entsprechend der geringeren Dicke, bei der zweiten das Mesophyll aus einer geringeren Zahl von Zellenschichten besteht und daß, entsprechend den hellen Punkten auf der Oberseite, hier auch Grübchen auf-Sie sind kleiner als bei F. neriifolia und von oben gesehen oval, mit circa 20 Spaltöffmungen versehen. In der Mitte bemerkt man sowohl bei der Flächenausicht als auch auf dem Querschnitt die große vorgewölbte Zelle, von der wir durch die Untersuchung an F. neriifolia wissen, daß sie den Ausgangspunkt der ganzen Grübchenanlage bildet. Wie schon oben bemerkt, hat Haberlandt die Grübchen von F, elastica beschrieben und abgebildet, die Initialzelle aber wohl übersehen. Die Epidermis ist oben und unten dreischichtig, oben aber etwa doppelt so dick wie unten, da dort besonders die Zellen der dritten Schicht viel größer sind als hier. Stellenweise liegen auch vier Zellen übereinander. Das Bild, welches die dreischichtige Epidermis mit den großen Cystolithenzellen darbietet, ist bekannt, letztere sind soweit eingesenkt, daß der Ausatz des Stieles des Cystolithen an der Grenze der zweiten und dritten Zellschicht liegt und das untere Ende der Cystolitheuzelle bis an die untere Grenze des Pallisadengewebes geht, das aus 2-3 Schichten besteht. Wie schon De Bary (vergl, Anatomie p. 111) sagt, hat die Blattunterseite ähnliche, jedoch kleinere Cystolithen wie die Oberseite. Ich habe sie vereinzelt bei beiden Sorten dieser Art gefunden; ihre Zellen ragen auch ein großes Stück in das Gewebe des Schwammparenchyms hinein, doch entgehen die Cystolithen der Unterseite wegen ihrer Seltenheit leicht der Beobachtung. Spaltöffnungen kommen, abgesehen von den Grübchen, nur auf der Unterseite vor; ihre Schließzellen liegen gerade auf der Grenze der zweiten und dritten Schicht Haare treten nicht nur am ausgewachsenen der Epidermis. sondern auch am jungen Blatt nur vereinzelt auf; Fig. 12 (Taf. III) zeigt ein solches von der Oberseite in der Nähe des Mittelnerven, Zu bemerken ist schließlich noch, daß in der Epidermis und zwar in der mittleren Schicht der Oberseite hänfig Drusen vorkommen, die meistens an deutlichen Cellulosebalken in der Mitte der Zelle suspendiert sind, also sogenannte Rosanoff'sche Krystalle.

Am nächsten an F. elastica schließt sich in der Strnktur des Blattes Ficus australis (= rubiginosa) an. Die Epidermis verhält sich wie bei jener Art und die Cystolithen sind anch hier auf der Oberseite größer und zahlreicher als auf der Unterseite. Immer aber liegen die Cystolithenzellen weiter nach anßen als bei F. clastica, so daß wenigstens der Teil der Membran, wo der Stiel ansitzt, nicht von anderen Epidermiszellen überdeckt ist; an dieser Stelle bildet die Membran sogar bisweilen (an der Unterseite des Blattes) ein kleines Spitzchen. Die Entwickelung des Cystolithen in der Zelle ist für diese Art schon von Schacht (l. c.) beschrieben, der auch mehrere Abbildungen dazn giebt. Grübchen fehlen dem Blatte. Auf der Unterseite kommen am älteren Blatt zweierlei Trichome vor, nämlich Kenlenhaare, die nur aus Stiel-, Fuß- und Endzelle bestehen; die letztgenannte dafür aber zu einem langen Schlauch entwickelt haben, (Taf. III Fig. 8) und Borstenhaare, die nur aus einer Zelle bestehen mit erweitertem Basalteile und sehr dicker Wandung. Sehr bemerkenswert ist das reichliche Vorkommen von "Schleimzellen" und zwar erstens in der obersten Pallisadenschicht und zweitens als Scheiden der Gefäßbündel. Ich nenne sie "Schleimzellen", weil sie einen farblosen Inhalt führen, der durch Alkohol zu einer gleichmäßigen, die ganze Zelle ansfüllenden gelblichen Masse wird: die sich aber mit Corallin nicht rot färben läßt, Schnitte durch Alkoholmaterial lassen die Schleinzellen sehr deutlich hervortreten (Taf. III. Fig. 3) und man sieht nun, daß das Pallisadenparenchym in seiner obersten Schicht ans zweierlei Zellen besteht, ganz schmalen chlorophyllhaltigen, die immer zu mehreren vereinigt sind, und den eben so hohen, aber 3-4 mal so breiten durch die chlorophyllhaltigen Zellen meist getrennten Schleimzellen. Daß diese Sekretzellen in so großer Menge gerade in das Assimilationsgewebe eingelagert werden und auch als Pallisadenzellen ausgebildet sind, scheint mir eine höchst auffallende Erscheinung zu sein. Um die Gefäßbündel bilden die Schleimzellen auf dem Querschnitt einen mehr oder weniger vollständig geschlossenen Kranz; einzelne Schleimzellen kommen noch in Begleitung der Gefäßbündel über oder unter ihnen vor, im übrigen Mesophyll aber fehlen sie,

Das Blatt von Fiens Chaucieri entbehrt ebenfalls der Grübchen; sein Querschnitt ist dem von F. elastica wiederum sehr ähnlich, doch besteht die Epidermis der Unterseite dnrchgehends nur aus zwei Zellschichten, die keine Cystolithen zu enthalten scheinen. Die der Oberseite haben einen kurzen Stiel und einen eiförmigen Körper und bilden durch die Regelmäßigkeit der Warzen einen schönen "Tranbenkörper".

Äußerlich ist das Blatt von Ficus macrophylla dem von F. elastica sehr ähnlich; es zeichnet sich aber durch ein sehr engmaschiges, schon mit bloßem Auge bemerkbares Nervengeflecht auf der Unterseite aus. Auf der Oberseite sind einzelne Grübchen vorhanden. Die Epidermis ist oben drei-, unten zweischichtig; oben und unten sind in der zweiten Schicht kleinere Zellen mit Krystalldrusen häufig. Cystolithenzellen treten nur auf der Oberseite auf, sie sind nicht so weit in die Epidermis und das Mesophyll eingesenkt, wie bei F. elastica und auch von mehr rundlicher Form. Das Schwammparenchym ist sehr lacunös gebant. Haare scheinen am erwachsenen Blatte nicht mehr vorhanden zu sein.

Trotz der verhältnismäßig so geringen Anzahl der untersuchten Arten lassen sich doch einige allgemeine Resultate für die anatomischen Verhältnisse der Ficus-Blätter daraus entnehmen,

Wir sehen, daß jede Art in ihrem Blattban anch anatomisch charakterisiert ist. Von den Strukturverhältnissen kommen in Betracht: 1) die Beschaffenheit der Epidermis, ob sie nämlich ein- oder mehrschichtig ist, 2) die Haare, 3) die Cystolithen, 4) die Grübchen.

Die Epidermis bildet, besonders auf der Oberseite des Blattes, mehrere Schichten bei den dicken, lederigen Blättern, deren Typus das des Gummibaums ist. Ficus indica steht am Anfang dieser Reihe, indem hier die Epidermis oben nur aus zwei Schichten, unten nur aus einer Schicht besteht, während sie bei F. elastica oben aus 3—4, unten aus drei Schichten besteht. Bei den dünneren Blättern ist die Epidermis auf beiden Seiten einschichtig: F. barbata ninmt eine besondere Stellung ein, indem sein derbes aber nicht lederiges Blatt oben eine durchgehends zweischichtige, unten eine nur stellenweise zweischichtige Epidermis besitzt. Wenn die Epidermis auf beiden Seiten einschichtig ist, so ist sie doch auf der Oberseite dadurch dicker, daß ihre Zellen hier größer sind und es entspricht die stärkere Ausbildung der Epidermis auf der Oberseite in allen Fällen ihrer

Funktion als Wassergewebe, das auf der der Transpiration mehr ansgesetzten Fläche stärker entwickelt ist. Von der Fläche gesehen sind die Zellen bei mehrschichtiger Epidermis immer polygonal mit geraden Wänden; gebuchtete Wände besitzen besonders die Zellen der einschichtigen Epidermis auf der Unterseite über dem Schwammgewebe.

Von Haaren kommen wohl bei allen Arten Keulenhaare vor und es ist interessant zu sehen, wie mannigfaltig die Form derselben modificiert wird Während nämlich Eng und Stiel ans ie einer Zelle bestehen, kann das Köpfchen ein-, wenigoder vielzellig sein, (Vergl. Taf. III, Fig. 7-12 und Taf. II, Fig. 2.) Die eine Zelle wird sehr lang bei F. australis, das Könschen teilt sich der Länge nach in zwei Zellen bei F. indica, der Quere nach in mehrere Zellen bei F. barbata, gewöhnlich aber zerfällt es durch Längs- und Querteilungen, in eine größere Anzahl von Zellen und dann ist es entweder mehr in die Länge entwickelt. als ein richtiges Keulenhaar, oder ist mehr platt gestaltet, wie es viele Drüsenhaare sind. Diese Köpfchenhaare sind in der Regel hinfällig und werden am besten am jungen Blatte untersucht; bei F. barbata scheinen sie am reichlichsten und mannigfaltigsten entwickelt zu sein. Diese Art zeigt nun auch die stärkste Ausbildung der anderen Sorte von Haaren, der Borstenhaare, die ein- oder mehrzellig sein können; da sie dicke Wände haben und mit dem Fuß fest in das Gewebe eingefügt sind, so sind sie nicht hinfällig, sie fehlen aber vielen Arten, besonders unter denen mit fleischig-lederigen Blättern,

Die Cystolithenzellen können als modificierte Trichome betrachtet werden, wie dies an F. Carica, erecta und barbata zu erkennen ist, wo die Zellen zum Teil als Papillen über die Epidermis hervorragen. Anch ist das Spitzehen, das bei vielen Arten über dem Stiel des Cystolithen außen aufsitzt, als Rudiment der Spitze des Borstenhaares anzusehen. Von den Cystolithen können wir im Übrigen zwei Sorten unterscheiden: solche, die sich in eigens modificierten, vergrößerten Zellen bilden und solche, die in nicht vergrößerten Epidermiszellen auftreten. Letztere habe ieh bei F. neriifolia, religiosa und Carica gefunden, bei allen nur auf der Oberseite des Blattes: für die beiden letzteren Arten sind sie schon durch Kohl und Haberlandt bekannt. Bei F. neriifolia und religiosa sind es meistens richtige Cysto-

lithen mit Stiel und Kopf, bei F. Carica sind es nur starke warzenförmige Verdickungen der Zellwände; die Knöpfchen, die an den ersteren Arten in manchen Zellen die Stelle der Cystolithen einnehmen, sind wahrscheinlich rudimentäre Gebilde. -Die andere Sorte, die großen Cystolithen, wie ich sie der Einfachheit halber nennen will, können auf beiden Seiten des Blattes anftreten: im Allgemeinen kann man sagen, daß sie bei den lederig-fleischigen Blättern auf der Oberseite, bei den weicheren Blättern auf der Unterseite liegen. So habe ich sie gefunden nnr anf der Oberseite bei F. macrophylla und F. indica, zahlreicher und größer auf der Oberseite bei F. elastica, australis und Chauvieri, zahlreicher auf der Unterseite bei F. barbata, nur auf der Unterseite bei den übrigen. F. elastica zeichnet sich dadurch ans, daß die Cystolithenzellen ganz in die mehrschichtige Epidermis eingesenkt sind, so daß die zwei änßeren Schichten derselben über dem Stielansatz zusammenstoßen, während sonst an dieser Stelle die Zelle frei nach anßen grenzt, bisweilen in einer hier gebildeten kleinen Vertiefung der Epidermis. Nach dieser Darlegung erscheint die Einteilung der Ficus-Arten nach den Cystolithen, wie sie Kohl (l. c. p. 123) giebt, nämlich A nnr an der Oberseite der Blätter. B nur an der Unterseite, C an beiden Seiten, eine ziemlich unnatürliche, denn er stellt dabei F. religiosa und clastica in dieselbe Gruppe C, während F. elastica in die Gruppe mit fleischig-lederigen Blättern gehört, wo die Cystolithen vorwiegend auf der Oberseite liegen, F. religiosa aber in die Gruppe mit weichen Blättern, wo die großen Cystolithen anf der Unterseite liegen und das Anftreten der kleinen Cystolithen in nicht umgebildeten Epidermiszellen eine besondere Ansnahme ist. Es ist hier noch besonders hervorzuheben, daß die "kleinen" Cystolithen auf einer nachträglichen sehr späten Bildung bernhen.

Was nun schließlich die Grübchen betrifft, so hängt ihr Vorkommen nicht von der änßeren Beschaffenheit des Blattes ab und steht mit anderen anatomischen Eigentümlichkeiten nicht in Beziehung, soweit dieses aus der Untersuchung der vorliegenden Fälle benrteilt werden kann. Sie kommen vor bei den kleinen, dünnen Blättern von F. stipulata und radicans, bei den größeren und derberen von F. neriifolia und Carica, bei den lederigen Blättern von F. indica und macrophylla, und bei F.

elastica ist es nur die sogenannte Berliner Sorte, welche sie besitzt. Ihre eigentümliche Entwicklung, wie sie für *F. neriifolia* geschildert worden ist, dürfte wohl überall dieselbe sein, und es ist recht bemerkenswert, daß, so wenig der ausgebildete Zustand dies auch verrät, doch auch die Grübchen der Entstehung nach von Trichomgebilden abzuleiten sind.

Von anatomischen Eigentümlichkeiten seien außerdem nur noch die "Schleimzellen" erwähnt, deren Vorkommen für F. australis beschrieben worden ist; F. barbata scheint an entsprechenden Stellen Zellen von ähnlichem Inhalt zu besitzen, sonst aber sind mir solche Schleimzellen nicht aufgefallen. Der Inhalt der betreffenden Zellen von F. australis wäre noch genauer zu untersuchen.

## Figurenerklärung.

Tafel II: Ficus neriifolia, Blatt.

Fig. 1. Querschnitt durch die Endknospe eines im Austreiben begriffenen Sprosses; a und b junge Blätter, die andern sind Stipulargebilde.

Fig. 2. Blatt a aus Fig. 1 stärker vergrößert. In der Mitte ein Haar. Bei g und g: die ersten Anlagen der Grübchen; bei p Procambiumstrang.

Fig. 3. Querschnitt durch einen Teil des Blattes b aus Fig. 1 mit einem jungen Grübchen, zu beiden Seiten desselben Köpfchenhaare.

Fig. 4. Flächenansicht der Epidermis von der Oberseite; auf der rechten Seite, wo die Zellen kleiner sind und Spaltöffnungen liegen, befindet sich ein Gräbchen.

Fig. 5. Teil eines Querschnittes vom alten Blatt mit Cystolithen,

Fig. 6. Flächenansicht der Epidermis von der Unterseite, in der Mitte ein Cystolith, dessen Umfang durch die punctirte Linie angegeben ist.

Fig. 7 und 8. Cystolith von der Unterseite eines ganz jungen aber schon entfalteten Blattes; 7: von der Fläche, 8: im Querschnitt.

Fig. 9. Zwei Zellen mit Cystolithen von der Oberseite eines alten Blattes. Fig. 10. Spaltöffnung und Epithem von der Oberseite des Blattes in einem Grübchen.

Fig. 11. Spaltöffnung von der Unterseite bei gleicher Vergrößerung wie Fig. 10.

Fig. 12. Spaltöffnung von der Unterseite mit Verschluß der Atemhöhle durch die Schwammparenchymzellen, deren Wand einseitig verdickt ist.

Fig. 13. Epidermis von der Unterseite eines jungen, 9 cm langen Blattes; die Schließzellen der Spaltöffnungen und ihre Mutterzellen sind grau gezeichnet. Fig. 14. Adernetz von einem Teil des Blattes, bei m die Mittelrippe, bei g Grübchen. (Loupenvergrösserung).

### Tafel III.

- Fig. 1. Flächenansicht der Oberseite des Blattes von F. neriifolia mit Cystolithen in verschiedener Ausbildung.
- Fig. 2. Dasselbe von F. Carica; die Cystolithen führenden Zellen bilden eine Gruppe um eine rudimentäre Haarzelle.
- Fig. 3. Teil eines Blattquerschnittes von F. australis; die "Schleimzellen" grau; oben ein Cystolith, unten eine Cystolithenzelle, deren Cystolith nicht mit durch den Schnitt getroffen ist.
  - Fig 4. Spaltöffnung von F. Chauvieri. (Blattunterseite.)
  - Fig. 5. Cystolith von F. barbata von der Unterseite des Blattes.
- Fig. 6. Ebenfalls ein Cystolith von F. barbata, mit abnormer Anheftungsweise.
- Fig. 7-12. Verschiedene Formen der Köpfchenhaare. (Vergl. auch Taf II, Fig. 2), und zwar 7. von *F. stipulata* (Blattunterseite), 8. von *F. australis* (Unterseite; 1 = Fußzelle, s = Stiel, k = Kopf), 9. von *F. barbata* (Unterseite), 10. von *F. indica* (Unterseite), 11. von *F. barbata* (Unterseite), 12. von *F. elastica* (Oberseite).
- Fig. 13. Flächenansicht der Unterseite des Blattes von Maclura tricuspidata: die langgestreckten Zellen liegen über einem Nerven, die gebuchteten Zellen über dem Schwammparenchym, dazwischen Spaltöffnungen und Zellgruppen mit Drusen.

Frankfurt a. M., Botanischer Garten. Juni 1897.

# Inhalt.

| Jahres fest und Feier des achtzigjährigen Bestehens<br>der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft am<br>30. Mai 1897. | Scile  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Begrüßung durch Oberlehrer J. Blum                                                                                             | 111    |
| Festrede des Herrn Prof. Dr. Hch. Reichenbach:                                                                                 | 111    |
| Rückblicke auf die Biologie der letzten achtzig Jahre."                                                                        |        |
| (Siehe diesen Bericht S. 97).                                                                                                  |        |
| Jahresbericht erstattet von Dr. med. Aug. Knoblauch                                                                            | v      |
| Verteilung der Ämter im Jahre 1897                                                                                             | XXXII  |
| Verzeichnis der Mitglieder:                                                                                                    |        |
| Stifter                                                                                                                        | XXXIV  |
| Ewige Mitglieder                                                                                                               | XXXV   |
| Mitglieder des Jahres 1897                                                                                                     | XXXVI  |
| Neue Mitglieder für das Jahr 1897                                                                                              | XLII   |
| Ehrenmitglieder                                                                                                                | XLIII  |
| Korrespondierende Mitglieder                                                                                                   | XLIII  |
| Rechte der Mitglieder                                                                                                          | XLIX   |
| Bibliothek-Ordnung                                                                                                             | XLIX   |
| Geschenke und Erwerbungen:                                                                                                     |        |
| Naturalien                                                                                                                     | LI     |
| Bücher und Schriften                                                                                                           | LXXI   |
| Andere Geschenke                                                                                                               | XCVI   |
| Bilanz per 31. Dezember 1896                                                                                                   | XCVIII |
| Übersicht der Einnahmen und Ausgaben                                                                                           | XCIX   |
| Sektionsberichte                                                                                                               | C      |
| Protokollauszüge:                                                                                                              | CIX    |
| Prof. Dr. Möbius: "Vorlage des 6. Bandes des von Hum-                                                                          |        |
| boldt und Bonpland'schen Reisewerkes, mit den                                                                                  |        |
| Originaltafeln von Turpin (Geschenk der Familie                                                                                |        |
| Pfefferkorn)*                                                                                                                  | CX     |
| Major Dr. von Heyden: "Demonstration einer neuerwor-                                                                           |        |
| benen biologischen Insektensammlung (Geschenk des Herrn                                                                        |        |
| Georg Speyer)"                                                                                                                 | CXIII  |
| Prof. Dr. Reichenbach: "Demonstration der von der                                                                              |        |
| Zoologischen Station in Neapel geschenkten Sammlung                                                                            |        |
| konservierter Seetiere"                                                                                                        | CXIV   |
| Hofrat Dr. B. Hagen: , Vorläufige Mitteilung über das Tier-                                                                    |        |
| leben an der Astrolabebucht in Kaiser-Wilhelmsland                                                                             | CXVI   |
| Geh. RegRat Prof. Dr. J. Rein aus Bonn: "Über die Kunst-                                                                       |        |
| töpferei in England"                                                                                                           | CXIX   |

|                                                                | en 11. |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Dr. A. Voeltzkow aus Berlin: "Madagaskar, das Land und         | Seite  |
|                                                                | CXXIII |
|                                                                | CXXVI  |
| Oberlehrer Dr. Schauf: "Über besonders bemerkenswerte          |        |
| Erwerbungen und Schenkungen für die Mineraliensammlung         |        |
|                                                                | CXXX   |
| Dr. H. Grothe aus Wiesbaden: "Von Tripolis in den Djebel       |        |
|                                                                | CXXXI  |
| Geh. SanRat Prof. Dr. Weigert und Dr. Lepsius: "Be-            |        |
| richterstattung der Kommission für Erteilung des Soem-         |        |
| merring-Preises*                                               | HIXXX  |
| Aus den Protokollen der Verwaltungssitzungen:                  |        |
| Zur Geschichte der von der Senckenbergischen naturforschenden  |        |
| Gesellschaft gestifteten Medaillen. Von D. F. Heynemann C      | XXXIV  |
| Nekrolog:                                                      |        |
| Zur Erinnerung an Dr. med. Johann Michael Mappes. (Mit         |        |
| Porträt). Von Oberlehrer J. Blum                               | CXLV   |
|                                                                |        |
|                                                                |        |
| Vorträge und Abhandlungen:                                     |        |
| Entwickelung des Verstandes und der Sprache beim Mensche       |        |
| Vortrag, gehalten am 21. November 1896 von Dr. med. P          |        |
| Steffan                                                        |        |
| Wissenschaftliche Veröffentlichungen (1826 - 1897) der Sencke  |        |
| bergischen naturforschenden Gesellschaft. Zusammengestel       |        |
| und mit einem Sach- und Namenregister versehen von Obe         |        |
| lehrer J. Blum                                                 |        |
| Vorrede                                                        |        |
| Atlas zur Reise im nördlichen Afrika von Ed. Rüppell           |        |
| Jubiläumsschriften                                             |        |
| Museum Senckenbergianum                                        | . 26   |
| Festreden                                                      | . 31   |
| Abhandlungen                                                   | . 32   |
| Bericht                                                        | . 45   |
| Einzelne Veröffentlichungen                                    | . 61   |
| Protokoll-Auszüge                                              |        |
| Autorenverzeichnis                                             |        |
| Sachregister                                                   | . 70   |
| Die Temperaturbeobachtungen im Jambach zu Galtür im Jahr 189   |        |
| Von Dr. G. Greim. (Mit Tafel I)                                |        |
| Rückblicke auf die Biologie der letzten achtzig Jahre. Vortra  |        |
| gehalten beim Jahresfeste am 30. Mai 1897 von Prof, I          |        |
| H. Reichenbach                                                 | . 97   |
| Beitrag zur Anatomie der Ficus-Blätter. Von Prof. Dr. M. Möbiu |        |
| (Mit Tafel II und III)                                         | . 117  |

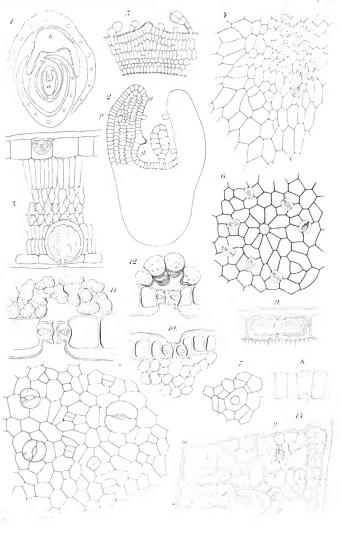

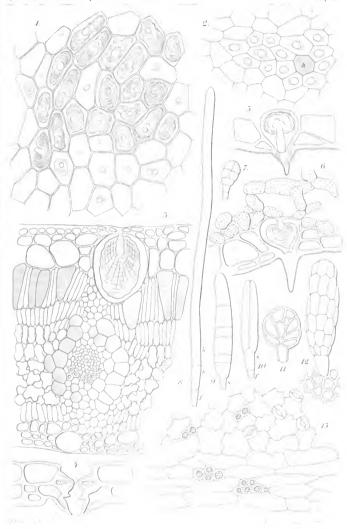



4068

# Bericht

DEC 81 1898

der

# Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft

in

Frankfurt am Main.

1898.

Mit sechs Tafeln und mehreren Textfiguren.

Frankfurt a. M.
Druck von Gebrüder Knauer.

DEC 31 1898

# BERICHT

DER

# SENCKENBERGISCHEN NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT

IN

# FRANKFURT AM MAIN

1898.

Vom Juni 1897 bis Juni 1898.

Die Direktion der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft beehrt sich hiermit, statutengemäß ihren Bericht über das verflossene Jahr zu überreichen.

Frankfurt a. M., im Juni 1898.

# Die Direktion:

Oberlehrer J. Blum, d. Z. I. Direktor. Dr. med. E. Blumenthal, d. Z. II. Direktor. Dr. med. E. Rödiger, d. Z. I. Sekretär. Dr. med. Karl Vohsen, d. Z. II. Sekretär.

# Bericht

über die

# Senckenbergische naturforschende Gesellschaft

in

## Frankfurt am Main

(vom Juni 1897 bis Juni 1898). Erstattet beim Jahresfeste, den 22. Mai 1898,

von

Dr. med. Ernst Blumenthal, d. Z. H. Direktor.

→|×|-

### Hochverehrte Anwesende!

Die Gründer unserer Gesellschaft haben in weiser Voraussicht unsere Jahresfeste zu einer statutarischen Einrichtung gemacht; sie beabsichtigten damit in dem stetig fortschreitenden Leben der Gesellschaft Ruhepunkte zu schaffen, von denen aus wir rückwärtsschanend die in dem abgelanfenen Jahre geleistete Arbeit übersehen und zugleich das Ziel ins Auge fassen sollen, dem wir zustreben. Ein solcher Rückblick auf das mit dem heutigen Tage abgelaufene 81. Lebensjahr der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft zeigt uns, wie wir mit freudiger Genugthnung konstatieren können, daß unsere Gesellschaft in einer stetigen gedeihlichen Fortentwickelung begriffen ist und daß auf allen Gebieten ihres weiten Arbeitsfeldes Tüchtiges und Ersprießliches geleistet worden ist. Nur dem einträchtigen, zielbewußten Zusammenwirken zahlreicher für die Naturwissenschaften begeisterter und mit Liebe zu ihrer Vaterstadt beseelter Männer ist dieses erfreuliche, ohne die mächtige Mitwirkung des Staates erzielte Ergebnis zu verdanken, und wenn auch der unerbittliche Tod in dem abgelaufenen Jahre wieder manche schmerzliche Lücke in die Reihen unserer Mitarbeiter gerissen hat, so sind uns aus der heranwachsenden Generation neue Freunde erstanden, bereit, nach Kräften die Zwecke und Ziele unserer Gesellschaft zu fördern.

Wir beklagen den Tod folgender beitragenden Mitglieder: Konsul C. Becker, Baron L. v. Erlanger, Konsul C. v. Frisching, Joh. Chr. Geyer, Louis Granbner, Lazarus Hackenbroch, Hermann Minjon, Jakob Posen, Justizrat Dr. jur. Scherlenzky, Bankdirektor Gust. Stilgebauer, C. Aug. Chr. Volkert.

Aus der Zahl unserer korrespondierenden Mitglieder wurden uns durch den Tod die folgenden entrissen: Am 11. Juni 1897 starb in Wiesbaden der Geh. Hofrat Prof. Dr. Carl Remigius Fresenius. Er war in Frankfurt am 28. Dezember 1818 geboren, und in nnserer Gesellschaft ist ihm als Knabe die erste Anregung zu naturwissenschaftlichen Studien geworden. Nachdem er das hiesige Gymnasium absolviert und vier Jahre lang die Pharmazie in einer Apotheke dahier praktisch erlernt und ausgeübt hatte, ging er zum Studium der Chemie nach Bonn und dann Gießen, wo er als Schüler und später als Assistent Liebig's sich an den epochemachenden Arbeiten dieses großen Meisters beteiligen durfte. 1845 folgte er einem Rufe als Professor der Physik, Chemie und Technologie an das Landwirtschaftliche Institut in Wiesbaden. Drei Jahre später gründete er das Chemische Laboratorium, das unter seiner umsichtigen, praktische und wissenschaftliche Ziele gleichmäßig verfolgenden Leitung zu hoher Blüte gelangte. Tausende von Schülern, die über den ganzen Erdball zerstreut sind, haben hier ihre Ausbildung gefunden und zahlreiche hervorragende wissenschaftliche Arbeiten sind aus ihm hervorgegangen. Fresenius hat sich um die Ausbildung der analytischen Methoden unsterbliche Verdienste erworben. Seine Hauptwerke, die in zahlreichen Auflagen erschienen und in fast alle lebenden Sprachen übersetzt wurden, sind: Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse; Anleitung der quantitativen chemischen Analyse; Lehrbuch der Chemie für Landwirte. In späteren Jahren beschäftigte er sich hauptsächlich mit der Untersuchung der Mineralwässer, deren Resultate in den "Chemischen Untersuchungen der wichtigsten Mineralwässer des Herzogtums Nassau", sowie in zahlreichen Monographien niedergelegt sind. Auch die im Jahre 1861 erfolgte Gründung der wichtigen "Zeitschrift für analytische Chemie", die bereits bis zum 36. Bande fortgeschritten ist, sei hier rühmend hervorgehoben. Au dem kommunalen Leben seiner zweiten Vaterstadt Wiesbaden nahm er hervorragenden Anteil und lange Jahre war er Vorsteher der dortigen Stadtverordneten-Versammlung. Aber auch seiner Geburtsstadt hat er treue Anänglichkeit bewahrt. Unserer Gesellschaft, in der er so gerne geweilt hat, ist er in seiner langen Lebenszeit ein treuer Freund geblieben. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Weiter haben wir des Dr. Otto Volger zu gedenken. der am 18. Oktober 1897 zu Sulzbach im Tannus starb. Geboren zu Lüneburg am 30. Januar 1822, studierte er in Göttingen die Rechte und dann Naturwissenschaften. Dort habilitierte er sich als Dozent der Nathrwissenschaften im Jahre 1847. folgte 1851 einem Ruf als Professor an die Kantonsschule in Im Jahre 1856 siedelte er nach Frankfurt über, wo er Zürich. bis 1860 als Dozent der Geologie und Mineralogie am Sencken-Im Jahre 1859 gründete er das Freie bergianum wirkte. Dentsche Hochstift, dem er als Leiter und Obmann bis zum Jahre 1875 vorstand und welchem er 1862 als danernden Sitz Goethe's Vaterhans erwarb. Durch Streitigkeiten mit der Verwaltung seiner Stiftung, mit den städtischen Behörden und auch mit unserer Gesellschaft erbittert, zog er sich dann ganz ans dem öffentlichen Leben zurück und verbrachte seine letzten Lebensjahre in ruhiger wissenschaftlicher Thätigkeit zu Sulzbach im Tannus. Volger war ein Gelehrter von umfassendem Wissen und seltener Beobachtungsgabe. Seiner Feder entstammen eine Reihe hervorragender geologischer Werke, unter welchen nur erwähnt seien: Beiträge zur geognostischen Kenntnis des norddeutschen Tieflandes (1846); Erde und Ewigkeit (1857); Untersuchungen über das Phaenomen der Erdbeben in der Schweiz (3 Bde. 1858); Die Steinkohlenbildung Sachsens (1860): Das Steinsalzgebirge Lüneburgs (1865) etc. etc.

Am 11. April 1897 verschied in Dorpat der emeritierte ord, Professor und Direktor des botanischen Gartens, der kaiserl. russ. Staatsrat Dr. Edmund Russow. Er war am 24. Februar

1841 in Reval geberen, studierte von 1860—1864 in Dorpat Botanik und arbeitete ein Jahr darauf bei Alex. Braun in Berlin. 1874 zum Direktor des botanischen Gartens zu Dorpat ernannt, beschäftigte er sich hauptsächlich mit dem Studium der Torfmoose seiner Heimatprovinz, über welche er umfassende Arbeiten veröffentlichte. Auch auf dem Gebiete der Histologie der Pflanzen hat er sich hervorragende Verdienste erworben.

Am 22. November 1897 starb in Stuttgart Oskar Fraas. Direktor des dortigen Naturalienkabinetts, ein Gelehrter, der als Geologe und Anthropologe weithin bekannt und geschätzt war. Er wurde am 17. Januar 1824 zu Lorch in Württemberg Zum Berufe der Theologie bestimmt, hat er im Stift Tübingen seine theologischen Studien mit Auszeichnung absolviert. Dort im Verkehr mit dem hervorragenden Mineralogen Quenstedt erwachte in ihm die Liebe zu den Naturwissenschaften und als Vikar und später als Pfarrer von Balingen in Württemberg sammelte er mit Eifer und ausgezeichnetem Verständnis Petrefakten. Im Jahre 1847 machte er eine zoologische Forschungsreise in Nordfrankreich, deren Resultate er in einem größeren Werke: "Vergleichung des deutschen und französischen Jura" niederlegte. Im Jahre 1850 als Geistlicher nach Lauffen versetzt, setzte er seine geologischen Unternehmungen, die von den glücklichsten Erfolgen gekrönt wurden, fort. 1854 wurde er als Konservator des Naturalienkabinetts nach Stuttgart berufen, welche Stellung er bis zu seiner Pensionierung 1894 inne hatte. Seiner verständnisvollen und hingebenden Thätigkeit ist es zu danken, daß die geologische Abteilung dieses Instituts zu einer Mustersammlung sich ausgestaltete. Größere Reisen führten ihn 1866 nach Ägypten und 1875 nach dem Libanon, von wo er ein reiches geologisches Material heimbrachte, das er in zwei trefflichen Monographien wissenschaftlich bearbeitet Besondere Verdienste hat sich Fraas auch auf dem Gebiete der Anthropologie erworben; ihm verdankt man die Ansgrabungen der vorgeschichtlichen Niederlassung an der Schussenquelle, die Erschließung des Hohlefelsens, des Hohlesteins etc. Litterarisch war Fraas ungemein thätig; von seinen zahlreichen Publikationen seien nur erwähnt: Die nutzbaren Mineralien Württembergs (1860); Vor der Sündflut, eine Geschichte der Urwelt (1864); Die Fauna von Steinheim (1885); Die Ausgrabungen im Hohlenfels bei Selkringen (1872); Beiträge zur Kulturgeschichte des Menschen während der Eiszeit (1867) und viele andere mehr.

Ein ganz besonders herber Verlust betraf die wissenschaftliche Welt durch den Tod Rudolf Leuckarts, der am 7. Februar 1898 zn Leipzig starb. Am 7. Oktober 1822 zu Helmstedt geboren, machte er seine Studien zu Göttingen unter Rudolf Wagner, dessen Assistent er später wurde. 1855 wurde er als ordentlicher Professor der Zoologie nach Gießen berufen und seit 1870 vertrat er dieses Fach an der Universität Leipzig. Lenckarts Verdienste um seine Spezialwissenschaft können nicht hoch genug anerkannt werden. Er war es vornehmlich, der die Zoologie aus den Banden der Systematik befreite und die morphologischen und biologischen Verhältnisse der Tierwelt Grundlegend sind seine "Untersuchungen über die menschlichen Parasiten, und die von ihnen herrührenden Krankheiten", ein Werk, das, in vielen Auflagen verbreitet, noch heute die Basis für alle Forschungen in der menschlichen Parasitenkunde ist. Von seinen übrigen zahlreichen Arbeiten seien noch erwähnt iene berühmte Monographie über die "Zeugung" in Wagners Handwörterbuch der Physiologie, ferner "über den Polymorphismus der Individuen oder die Erscheinung der Arbeitsteilung in der Natur", vergleichende Anatomie des Auges, Studien über die Finnen und andere mehr.

Ein Todesfall, der unsere Gesellschaft ungemein tief berührte, betraf einen jugendlichen Forscher, den Geologen Dr. Jean Valentin, der bei einer wissenschaftlichen Exkursion nach Patagonien durch Absturz verunglückte. Valentin war in Frankfurt im Jahre 1867 geboren; er machte naturwissenschaftliche Studien in Freiburg i. B., Zürich, Straßburg und Clausthal i. H. und unternahm im Auftrage der Senckenbergischen Gesellschaft im Jahre 1890 eine wissenschaftliche Reise nach dem Kaukasus und Armenien, die eine reiche, von ihm gründlich bearbeitete Ausbeute lieferte. Im Jahre 1894 folgte er einem ehrenvollen Rufe als Geologe an das Museum de La Plata in Argentinien, welche Stellung er im April 1895 mit der eines Sektionärs für Geologie am Nationalmuseum zu Buenos Aires vertauschte. Valentin war mit seltenem Eifer und Umsicht wissenschaftlich thätig; sein früher Tod begräbt viele

berechtigte Hoffnungen. Unsere Gesellschaft, mit welcher er auch in weiter Ferne in regster Beziehung geblieben ist, wird ihm ein treues Andenken bewahren.

Durch den am 11. April 1898 erfolgten Tod des Geheimrat Dr. Fridolin von Sandberger in Würzburg verliert unsere Gesellschaft eines ihrer ältesten, seit dem Jahre 1846 ihr angehörenden korrespondierenden Mitglieder, die geologische Wissenschaft einen ihrer hervorragendsten Vertreter. Er war am 22. November 1826 zu Dillenburg in Nassau geboren, bezog kanm sechzehnjährig die Universität Bonn, wo er, sowie später in Heidelberg und Giessen, mit solchem Erfolg naturwissenschaftlichen Studien oblag, daß ihm bereits 1846 die Doktorwürde verliehen werden konnte. Im Jahre 1849 übernahm er die Stelle eines Inspektors des naturhistorischen Museums zu Wiesbaden, wo er sein erstes grösseres Werk: "Die Versteinerungen des Rheinischen Schichtensystems" herausgab. 1855 folgte er einem Ruf an das Polytechnikum in Karlsruhe als Professor der Mineralogie und Geologie. Dort entstand sein bekanntes Werk: "Die Conchylien des Mainzer Tertiärbeckens". Seit 1863 bis zu seiner im Jahre 1896 erfolgten Emeritierung wirkte er als akademischer Lehrer an der Universität Würzburg. Neben geologischen Untersuchungen trieb er hier vornehmlich paläontologische Studien, deren Ergebnisse er 1871-76 in dem epochemachenden Werke: "Die Land- und Süsswasserconchylien der Vorwelt" niederlegte Seine späteren Bestrebungen galten vorzugsweise der chemischen Geologie und seine Arbeiten über Untersuchung der Erzgänge erregten in Fachkreisen grosses Aufsehen.

Ausgetreten aus der Reihe unserer Mitglieder sind die Herren: Apotheker Carl Clemm, Hermann Grombacher, Ludwig Jassoy, Rud. Krause, Edgar Speyer, James Speyer.

Wenn wir somit durch Tod und freiwilligen Austritt den Verlust von 18 beitragenden Mitgliedern zu beklagen haben, so haben wir die Freude, die Lücke nahezu ergänzt zu sehen durch den Beitritt folgender neuer Mitglieder: Dr. med. Max Caspar in Höchst, Martin Flersheim, Direktor Viktor Göring, Johann Gulde, Georg Hanck, Dr. med. Carl Herxheimer, Lehrer Georg Jordan in Wiesbaden. Dr. med.

H. v. Mettenheimer, Frau Sophie Minjon, Sidney Posen, Dr. Carl Schleussner, Johann Schwarte, Ernst Strauss.

Unsere Gesellschaft hat somit im Jahre 1898 die stattliche Zahl von 474 beitragenden Mitgliedern vereinigt. Die Reihe unserer ewigen Mitglieder, deren Namen zum dankbaren Andenken in die Marmortafeln der Eingangshalle unseres Museums eingegraben sind, konnte durch folgende Namen vermehrt werden: Anton L. A. Hahn, Moritz L. A. Hahn, Julius Lejeune.

Zu arbeitenden Mitgliedern sind ernannt worden die Herren Dr. Max Levy, Dr. med. Eugen Hergenhahn, Forstmeister Adolph Rörig. Dr. jur. Fritz Berg.

Zu korrespondierenden Mitgliedern sind gewählt worden die Herren Dr. R. v. Verbeek, Chef der geologischen Aufnahme Niederländisch-Indiens, z. Z. Haag, Dr. Alfred Voeltzkow z. Z. Straßburg i. E., Dr. Heinrich Kaiser, Professor an der tierärztlichen Hochschule in Hannover, Dr. med. David Rüst in Hannover, Apotheker Retter in Samarkand, Prof. Dr. M. A. Forel in Chigny bei Morges, Kanton Waadt (Schweiz), Prof. von Ihering, Direktor des Museo Paulisto in São Paulo.

Ans der Direktion sind mit Ende des Jahres 1897 statutengemäß ausgetreten der zweite Direktor Herr Dr. Augnst Knoblauch und der zweite Sekretär Herr Dr. Edward v. Meyer; an ihre Stelle traten Dr. Ernst Blumenthal und Dr. Carl Vohsen. Den ausgetretenen Herren sei auch an dieser Stelle der beste Dank für ihre mühevolle und hingebende Thätigkeit ausgesprochen.

In der am 2. März d. J. abgehaltenen Generalversammlung wurden an Stelle der satzungsgemäß aus der Revisions-Kommission ausscheidenden Herren Sandhagen und Dr. Carl Sulzbach die Herren Baron von Reinach und Adolf Kugler gewählt.

Unseren langjährigen Kassierern Herren Bankdirektor Hermann Andreae und General-Konsul Stadtrat Albert Metzler sei gleichfalls für ihre ersprießliche und opferwillige Mühewaltung im Interesse unserer Gesellschaft herzlichst gedankt.

Leider hat sich unser Rechtskonsulent Herr Dr. jur. Friedrich Schmidt-Polex gezwungen gesehen das Ehrenamt, das er nahezu zwanzig Jahre bei unserer Gesellschaft mit Umsicht, hervorragender Sachkenntnis und unermüdlichem Eifer versehen hatte, im Laufe des Jahres 1897 aus Gesundheits-

rücksichten niederzulegen. Wir sind dem verdienten Manne der nns in manchen schwierigen Rechtsfragen durch seinen trefflichen Rat zur Seite gestanden und in uneigennützigster Weise uns stets seine hervorragende Arbeitskraft zur Verfügung gestellt hat, zu ganz besonderem Danke verpflichtet. An seiner Stelle hat Herr Dr. jur. Fritz Berg, der derzeitige Konsulent der Dr. Senckenbergischen Stiftungsadministration, das Amt eines Rechtsbeistandes unserer Gesellschaft freundlichst übernommen.

Zwei ganz besondere Ehrungen konnte unsere Gesellschaft in dem Berichtsjahre erweisen.

Die rühmlichst bekannte Blumenmalerin Fräulein Elisabeth Schultz wurde gelegentlich ihres am 12. Mai 1897 begangenen achtzigsten Geburtstages und in Anerkennung der letztwilligen Schenkung der von ihr mit seltener Meisterschaft und hervorragender botanischer Sachkenntnis gemalten Bilder der in Frankfurt und dessen Umgebung vorkommenden Blumen an unsere Gesellschaft zum anßerordentlichen Ehrenmitglied ernanut. Unsere Gesellschaft hat diese höchste Anszeichnung, über die sie verfügt, mit Frenden gewährt. Gelangt sie doch durch die Munifizenz der Stifterin dereinst in den Besitz eines Werkes, das durch Naturtrene, künstlerische Ausführung und Reichhaltigkeit wohl einzig in seiner Art dasteht. Volle zwanzig Jahre hat die Künstlerin an ihrem 1262 Pflanzenbilder enthaltenden Blumenatlas gearbeitet und es ist ein Zeichen hohen Vertranens, daß sie gerade unsere Gesellschaft zur Hüterin ihrer Lebensarbeit gemacht hat.

Am 23. Oktober 1897 waren es gerade 50 Jahre, daß Rudolph Virchow zum korrespondierenden Mitgliede unserer Gesellschaft ernannt worden war. Mit Freuden haben wir die Gelegenheit ergriffen, dem Meister, dessen wissenschaftlicher Ruhm heute die ganze Welt erfüllt, ein Zeichen unserer Verehrung darznbringen. Das künstlerisch ansgeführte Diplom eines korrespondierenden Ehrenmitgliedes unserer Gesellschaft wurde ihm an dem genannten Tage durch Herrn Geheimrat Professor Weigert, der sich zu dieser Mission in dankenswerter Weise bereit finden ließ, persönlich in Berlin überreicht. In seinen Dankesworten hat der Jubilar seiner Freude über die ihm erwiesene Ehre Ausdruck verliehen und zugleich betont, wie sehr seinerzeit seine Ernennung zum korrespondierenden Mitglied unserer Gesellschaft,

die erste Ehrung die dem jungen Gelehrten zuteil wurde, sein Selbstvertrauen gefestigt und ihn zu weiterer Verfolgung der von ihm neu betretenen Bahnen der Forschung bestimmt hätte.

Am 8. August 1897 wurde in der Bockenheimer Anlage in nächster Nähe unseres Museumsgebäudes das Denkmal Sam. Thom. von Soemmerrings enthüllt. Die Gesellschaft war bei der Feier durch ihren damaligen zweiten Direktor, Herru Dr. August Knoblauch, vertreten, der in gerechter Würdigung der nnsterblichen Verdienste des großen Forschers um Wissenschaft und Technik und im Andenken an die vielfachen Beziehungen, die ihn mit unserer Gesellschaft verbanden, einen Kranz zu Füßen des Denkmals niederlegte.

Werfen wir jetzt einen Blick auf das wissenschaftliche Leben, das nusere Gesellschaft im Berichtsjahre entfaltete, so müssen wir eingedenk sein. daß dieselbe zwei Ziele verfolgt, die sich zwar eng berühren, aber mit verschiedenen Mitteln zu erstreben sind. Wir wollen in erster Linie die Kenntnisse der beschreibenden Naturwissenschaften in möglichst weiten Kreisen der einheimischen Bevölkerung verbreiten, dann aber anch selbstthätig am Ausbau unserer Wissenschaft mitarbeiten.

Dem ersten Zwecke dient unser reichhaltiges naturhistorisches Museum, dessen Vergrößerung und Vervollständigung durch Kanf und Tausch unsere stete Sorge ist. Es würde zu weit führen, alle Neuerwerbungen hier einzeln aufzuführen; ein Verzeichnis derselben wird dem gedruckten Berichte beigegeben werden.

Unser Bestreben findet volles Verständnis in allen Schichten der Bürgerschaft, wofür nicht nur der rege, sich stetig mehrende Besuch unseres Museums, sondern auch die reichen Geschenke an Naturalien sprechen, die uns im letzten Jahre zngegangen sind. Der demnächst zur Veröffentlichung gelangende Jahresbericht wird sie alle namhaft machen; hier muß ich mich darauf beschränken, zwei besonders wertvolle Gaben hervorzuheben, es ist dies eine an seltenen exotischen Arten reiche Schmetterlingsammlung, die uns der verstorbene Generalarzt Dr. Steinhausen testamentarisch vermacht hat, und eine Kollektion von Geweihen und ausgestopften Tieren aus Nordamerika, die wir der Frau H. Möhring verdanken. Allen hochherzigen Schenkern sei hiermit der verbindlichste Dank der Gesellschaft ausgesprochen.

Auch durch regelmäßige Vorlesungen, die von unseren bewährten Dozenten gehalten werden, sowie durch Abhaltung einer Anzahl von wissenschaftlichen Sitzungen während des Winters suchen wir den Naturwissenschaften Freunde zu gewinnen. Es gereicht uns zur Genugthuung, daß auch diese Veranstaltungen Anerkennung und regen Zuspruch gefunden haben. Es haben gelesen im Winter 1897/98:

Herr Professor Dr. Reichenbach über: "Bau und Leben der Wirbeltiere und des Menschen."

Herr Dr. W. Schauf über: "Petrographie."

Herr Professor Möbius im Auftrage des medizinischen Institutes über: "Pflanzengeographie."

Den laufenden Sommer liest:

Herr Professor Dr. Reichenbach über: "Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere und des Menschen."

Herr Dr.W. Schauf: "Besprechung der wichtigsten Gesteinarten."

Herr Prof. Möbins hält botanisch mikroskopische Übungen ab und im Auftrag des medizinischen Instituts: "Besprechung einzelner Pflanzenfamilien in systematischer morphologischer Hinsicht."

In den wissenschaftlichen Sitzungen wurden folgende Vorträge gehalten:

Am 23, Oktober 1897:

Herr Dr. G. Kolb aus Wiesbaden: "Die Besteigung des Kenia (Britisch-Ostafrika)."

Am 6. November 1897:

Herr Hofrat Dr. B. Hagen: "Die Eingeborenen von Kaiser Wilhelmsland."

Am 20, November 1897:

Herr Prof. Dr. M. Möbius: "Über Stärkemehl." Am 4. Dezember 1897:

- Herr Geheimrat Prof. Dr. Weigert: "Bericht über die Überreichung des Diploms eines korrespondierenden Ehrenmitgliedes an Herrn Geheimrat Virchow.
- Herr Dr. W. Schauf: "Sericitgneiße aus der Umgebung von Wiesbaden."

Am 18. Dezember 1897:

Herr Prof. Dr. Rud. Burckhardt aus Basel: "Die Riesenvögel der südlichen Hemisphäre."

Am 15. Januar 1898:

- Herr Oberlehrer I. Blum: Zum Andenken an Dr. Jean Valentin.
- Herr Dr. med. F. Blum: Zur Physiologie der Schilddrüse. Am 29. Januar 1898:
- Herr Dr. G. Greim ans Darmstadt: "Über Bergstürze." Am 12. Februar 1898:
- Herr Dr. med. Ph. Steffan: "Entstehung und Entwickelung der Sinnesorgane und Sinnesthätigkeiten im Tierreiche. — Tastsinn, Geschmacksinn."

Am 19. Februar 1898:

Derselbe, Fortsetzung (Geschmacksinn, Gehörsinn).

Am 5. März 1898:

Herr Geh. Regierungsrat Prof. J. Rein aus Bonn: "Über Steppen und Wüsten von Transkaspien und Turkestan."

Am 12. März 1898:

Herr Dr. Steffan: Entstehung und Entwickelung des Gesichtssinnes.

Am 19. März 1898:

Ausstellung eines Teiles der im letzten Jahre geschenkten und gekauften Naturalien. Mitteilungen darüber von den Herren Blum, Boettger, Hagen, v. Heyden und Möbius.

Am 23. April 1897:

Herr Dr. med. E. Rödiger: "Die Porträtsammlung des Dr. Senckenbergischen Institutes.

Schliesslich sei als eines weiteren Mittels, unseren Bestrebungen Freunde zu werben, unseres "Berichtes" gedacht, der auch im Jahre 1897 als stattlicher Band erschienen ist und außer einer genauen Chronik des Berichtjahres noch wertvolle wissenschaftliche und populär-wissenschaftliche Arbeiten von I. Blum, Ph. Steffan, G. Greim, H. Reichenbach und M. Möbins enthält.

Für den engen Kreis der Fachgelehrten ist eine zweite Publikation unserer Gesellschaft bestimmt, die "Abhandlungen", die seit dem Jahre 1834 in wechselnden Zwischenräumen erscheinend nunmehr bereits bis zum 24. Bande fortgeschritten sind. Sie enthalten streng wissenschaftliche Arbeiten einheimischer und auswärtiger Gelehrter und geben Zeugnis von der mächtigen Förderung, die die beschreibenden Naturwissenschaften durch unsere Gesellschaft erfahren. Von diesen Abhandlungen sind in dem abgelaufenen Jahre erschienen:

Band XXI (Voeltzkow, Wissenschaftliche Ergebnisse der Reisen in Madagaskar und Ostafrika in den Jahren 1889-95). Heft 1:

Voeltzkow, A., Einleitung: Madagaskar, Juan de Nova, Aldabra. Mit 8 Tafeln und 3 Karten,

Hans Schinz (Zürich), Zur Kenntnis der Flora der Aldabra-Inseln.

R. v. Lendenfeld, Spongien von Sansibar. Mit 2 Tafelu.

E. Wasmann, Termiten. Mit 2 Tafeln.

Aug. Forel, Ameisen aus Nossi-Bé, Majunga, Juan de Nova, den Aldabra-Inseln und Sausibar. Mit 3 Abbildungen im Text.

P. Kramer: Trombididen aus Madagaskar. Mit 1 Abbildung im Text.

W. Michaelsen: Die Terricolen des Madagassischen Inselgebietes. Mit 3 Abbildungen im Text.

Band XXIII (Kükenthal, Ergebnisse einer zoologischen Forschungsreise in den Molukken und Borneo). Heft 4:

L. v. Heyden, Insecta (Coleoptera Hymenoptera, Diptera). R. L. Pocock, Spinnen. Mit 2 Tafeln.

Band XXIV (Kükenthal, Ergebnisse einer zoologischen Forschungsreise in den Molukken und Borneo). Heft 1:

W. Kükenthal, Parasitische Schnecken, Mit 3 Tafeln.

W. Kobelt, Land- und Süßwasserkonchylien. Mit 8 Tafeln.

R. Bergh, Opisthobranchiaten. Mit 2 Tafeln.

H. Simroth, Nacktschnecken. Mit 1 Tafel.

Band XXIV, Heft 2:

M. Plehn, Polycladen von Ternate.

L. S. Schultze, Rhizostomen von Ternate.

L. L. Breitfuß, Kalkschwämme von Ternate.

E. Schulz, Hornschwämme von Ternate.

Brunner v. Wattenwyl: Orthopheren des Malayischen Archipels. Mit 5 Tafeln.

Das Material an Naturalien, das in den erwähnten Abhandlungen seine Bearbeitung gefunden, ist zum größten Teil Eigentum unserer Gesellschaft. Es wurde auf Forschungsreisen gewonnen, die hervorragende Gelehrte vor einigen Jahren teilweise im Auftrag der Gesellschaft aus den Mitteln des Rüppellfonds unternommen haben.

Außerdem ist der Katalog der Reptiliensammlung unseres Museums, II. Teil: Schlangen, von Prof. Dr. O. Böttger, erschienen, womit die herpetologischen Kataloge ihren Abschluß gefunden haben.

Diese Publikationen geben der Gesellschaft die willkommene Gelegenheit, mit gleichstrebenden Gesellschaften, Instituten, Behörden und Vereinen in litterarischen Tauschverkehr zu treten. Zu der großen Zahl derselben, die unser Jahresbericht einzeln aufführen wird, sind in dem abgelaufenen Jahre folgende neu hinzugetreten:

Abhandlungen und Bericht erhalten: Königlich Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, Zoological Museum in Tring;

der Jahresbericht wird abgegeben an:

Imperial University, Zoological Society, in Tokyo,

Bureau générale de Statistique de la Province de Buenos Aires in La Plata.

Königlich Bayrisches Oberbergamt (geognostische Abteilung) in München.

Direktion der zoologischen Sammlungen für Naturkunde in Berlin, Kansas University in Lawrence (Kansas).

Durch diesen Tauschverkehr erhält unsere Bibliothek einen erheblichen Zuwachs. Doch auch durch planmäßigen, von einer eigens zu diesem Zweck eingesetzten Kommission geleiteten Ankauf von Büchern streben wir eine Vermehrung unserer Büchersammlung an, um der in den letzten Jahrzehnten immer mächtiger anschwellenden litterarischen Produktion auf dem Gebiete der Naturkunde gerecht zu werden. Auch der Geschenke an Büchern, Zeitschriften und Monographien, die uns reichlich meist von den Autoren selbst zugehen, sei au dieser Stelle dankend gedacht.

Konnte demnach, verehrte Anwesende, in dem gegebenen Rückblick auf das abgelaufene Jahr ein erfreuliches Bild von dem gegenwärtigen Stand der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft entworfen, konnte mit Stolz, aber ohne Überhebung auf den stetigen Fortschritt derselben, auf manche wertvolle Errungenschaft hingewiesen werden, so gestaltet sich

auch der Ausblick in die Zukunft nicht minder hoffnungsreich. Aus der Frankfurter Bürgerschaft, die, ohne die praktischen Ziele des Lebens aus dem Auge zu verlieren, stets auch idealen Bestrebungen geneigt war, ist unsere Gesellschaft hervorge-Die Bürgerschaft hat durch acht Jahrzehnte treu zu uns gestanden, sie wird uns auch in Zukunft nicht verlassen; hier sind die starken Wurzeln unserer Kraft. Mit dieser zuversichtlichen Hoffnung können wir in kommenden Jahren mutig an die großen Aufgaben herantreten, die unserer harren. Schon ist unser Museumsgebäude für die stetig sich mehrenden Schätze an Naturalien zu klein geworden; auch fehlen in demselben zweckmäßig ausgestatteteVersammlungsräume für die arbeitenden Mitglieder, Arbeitsräume für unsere Sektionäre und Custoden und feuersichere Räume für die Alkoholpräparate. Der Anbau eines Zimmers, den wir in diesem Frühjahr herstellen ließen, ist nur ein kümmerlicher Notbehelf. Ein Neuban wird ein immer dringenderes Bedürfnis.

Wenn unsere festbegründeten Erwartungen nicht getäuscht werden, so wird auch dieser hochfliegende Plan in absehbarer Zeit durch die Munifizenz einzelner Gönner aus der Frankfurter Bürgerschaft verwirklicht werden.

# Verteilung der Ämter im Jahre 1898.

### Direktion.

Oberlehrer J. Blum, I. Direktor. Dr. med. E. Blumenthal, H. Direktor. Dr. med. E. Rödiger, I. Sekretär. Dr. med. Karl Vohsen, H. Sekretär. Bankdirektor H. Andreae, Kassier. Generalkonsul Stadtrat A. Metzler, Kassier. Dr. jur. Fritz Berg, Rechtskonsulent.

### Revisions-Kommission.

Otto Keller, Vorsitzender. Arthur Andreae. Hugo Metzler. Georg Schlund. Baron A. von Reinach. Adolf Kugler.

Abgeordneter für die Revision der vereinigten Bibliotheken. Dr. J. Ziegler.

Abgeordn. für die Kommission der vereinigten Bibliotheken.

Prof. Dr. H. Reichenbach.

### Bücher-Kommission.

Oberlehrer J. Blum, Vorsitzender. Prof. Dr. H. Reichenbach. Dr. W. Schauf. Alb. von Reinach. Prof. Dr. M. Möbius.

### Redaktion für die Abhandlungen.

D. F. Heynemann, Vorsitzender. Major Dr. L. von Heyden. Oberlehrer J. Blum. Prof. Dr. F. Richters. Dr. Th. Petersen.

### Redaktion für den Bericht.

Oberlehrer J. Blum, Vorsitzender. Dr. med Ernst Blumenthal. Dr. med, E. Rödiger.

### - XVIII -

### Sektionäre.

| Vergleichende  | An  | ato | mi  | e t | ınd | S  | kel | ette | ١. |    |   |   | Prof. Dr. Reichenbach.                           |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|----|----|---|---|--------------------------------------------------|
| Säugetiere .   |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   | Dr. W. Kobelt.                                   |
| Vögel          |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   |                                                  |
| Reptilien und  | Ba  | tra | chi | er  |     |    |     |      |    |    |   |   | Prof. Dr. Boettger.                              |
| Fische         |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   | vacat.                                           |
| Insekten mit A | lus | nal | hme | d   | ler | Le | pid | opt  | er | en |   |   | Major Dr. von Heyden und A. Weis.                |
| Lepidopteren   |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   | Hofrat Dr. B. Hagen.                             |
| Crustaceen .   |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   | Prof. Dr. Richters.                              |
| W7-1-1-1       |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   | D. F. Heynemann und                              |
| weichtiere .   | •   | •   | •   | ٠   |     | ٠  | ٠   | •    | •  | •  | • | • | Dr. W. Kobelt.                                   |
| Niedere Tiere  |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   | Prof. Dr. Reichenbach.                           |
| D. sandle      |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   | Oberlehrer J. Blum und                           |
| botanik        | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •   | ٠    | ٠  | ٠  | • | ٠ | Oberlehrer J. Blum und<br>Prof. Dr. M. Möbius.   |
| Mineralogie .  |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   | Dr. W. Schauf.                                   |
| Geologie       |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   | Prof. Dr. F. Kinkelin.                           |
|                |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   |                                                  |
| Paiaontologie  | •   | ٠   | •   | ٠   |     | ٠  | ٠   | ٠    | ٠  | ٠  | ٠ | • | Prof. Dr. Boettger und<br>Prof. Dr. F. Kinkelin. |
|                |     |     |     |     |     |    |     |      |    |    |   |   |                                                  |

### Museums-Kommission.

Die Sektionäre und der zweite Direktor.

### Kommission für das Reisestipendium der Rüppellstiftung.

Oberlehrer J. Blum, Vorsitzender. Dr. med. E. Blumenthal. Prof. Dr. Reichenbach. Prof. Dr. Richters. Wilh. Winter.

### Dozenten.

| Zoologie  |    |   |     |     |     |     |    |  |  |  | Prof. Dr. H. Reichenbach |
|-----------|----|---|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--------------------------|
| Botanik   |    |   |     |     |     |     |    |  |  |  | Prof. Dr. M. Möbius.     |
| Mineralog | ie |   |     |     |     |     |    |  |  |  | Dr. W. Schauf.           |
| Geologie  | un | d | Pal | läo | nto | log | ie |  |  |  | Prof. Dr. F. Kinkelin.   |

### Bibliothekare.

Dr. Fr. G. Schwenck. Prof. Dr. M. Möbius. Ph. Thorn.

Kustoden.

Adam Koch. August Koch.

# Verzeichnis der Mitglieder

der

### Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft.

### I. Stifter.1)

Becker, Johannes, Stiftsgärtner am Dr. Senckenberg'schen med. Institut. 1817.
† 24. November 1833.

v. Bethmann, Simon Moritz, Staatsrat. 1818. † 28. Dezember 1826.

Bögner, Joh. Wilh. Jos., Dr. med., Mineralog (1817 zweiter Sekretär). 1817. † 16. Juni 1868.

Bloss, Joh. Georg, Glasermeister, Entomolog. 1817. † 29. Februar 1820.
Buch, Joh. Jak. Kasimir, Dr. med. und phil., Mineralog. 1817. † 13. März 1851.
Cretzschmar, Phil. Jak., Dr. med., Lehrer der Anatomie am Dr. Senckenberg sehen med Institut, Lehrer der Zoologie von 1826 bis Ende 1844.

Physikus und Administrator der Dr. Senckenberg'schen Stiftung (1817 zweiter Direktor). 1817. † 4. Mai 1845.

\*Ehrmann, Joh. Christian, Dr. med., Medizinalrat 1818. † 13. Angust 1827. Fritz, Joh. Christoph, Schneidermeister, Entomolog. 1817. † 21. Angust 1835. \*Freyreiss, Georg Wilh., Prof. der Zoologie in Rio Janeiro. 1818. † 1. April 1825. \*V. Gerning, Joh. Isaak, Geheimrat, Entomolog. 1818. † 21. Februar 1837.

\*Grunelius, Joachim Andreas, Bankier. 1818. † 7. Dezember 1852.

von Heyden, Karl Heinr. Georg, Dr. phil., Oberlentnant, nachmals Schöff und Bärgermeister, Entomolog (1817 erster Sckretär). 1817. † 7. Jan. 1866. Helm, Joh. Friedr. Ant., Verwalter der adligen uralten Gesellschaft des

Hauses Frauenstein, Konchyliolog. 1817. † 5. März 1829. \*Jassoy, Ludw. Daniel, Dr. jur. 1818. † 5. Oktober 1831.

Kloss, Joh. Georg Burkhard Franz, Dr med., Medizinalrat, Prof. 1818. † 10. Februar 1854.

\*Löhrl, Johann Konrad Kaspar, Dr. med., Geheimrat, Stabsarzt. 1818. † 2. September 1828.

\*Metzler, Friedr., Bankier, Geheimer Kommerzienrat. 1818. † 11. März 1825. Meyer, Bernhard, Dr. med., Hofrat, Ornitholog. 1817. † 1. Januar 1836.

<sup>&#</sup>x27;) Die 1818 eingetretenen Herren wurden nachträglich unter die Reihe der Stifter aufgenommen.
2\*

Miltenberg, Wilh. Adolf, Dr. phil., Prof., Mineralog. 1817. † 31. Mai 1824. \*Melber, Joh. Georg David, Dr. med. 1818. † 11. August 1824.

Neeff, Christian Ernst, Dr. med., Prof., Lehrer der Botanik, Stifts- und Hospitalarzt am Dr. Senckenberg'schen Bürgerhospital. 1817. † 15. Juli 1849.

Neuburg, Joh. Georg, Dr med., Administratorder Dr. Senckenberg'schen Stiftung, Mineralog und Ornitholog (1817 erster Direktor). 1817. + 25. Mai 1830.

de Neufville, Mathias Wilh., Dr. med. 1817. † 31. Juli 1842.

Reuss, Joh. Wilh., Hospitalmeister am Dr. Senckenberg'schen Bürgerhospital. 1817. † 21. Oktober 1848.

\*Rüppell, Wilh. Peter Eduard Simon, Dr. med., Zoolog und Mineralog. 1818. † 10. Dezember 1884.

\*v. Soemmerring, Samuel Thomas, Dr. med., Geheimrat, Professor. 1818. † 2. März 1830.

Stein, Joh. Kaspar, Apotheker, Botaniker. 1817. † 16. April 1834.

Stiebel, Salomo Friedrich, Dr. med, Geheimer Hofrat, Zoolog. 1817. † 20. Mai 1868.

\*Varrentrapp, Joh. Konr., Dr. med., Prof., Physikus und Administrator der Dr. Senckenberg'schen Stiftung. 1818. † 11. März 1860.

Völcker, Georg Adolf, Handelsmann, Entomolog. 1817. † 19. Juli 1826.
\*Wenzel, Heinr. Karl, Dr. med., Geheimrat, Prof., Direktor der Primatischen medizinischen Spezialschule. 1818. † 18. Oktober 1827.

\*v. Wiesenhütten, Heinrich Karl, Freiherr, Königl. bayr. Oberstleutnant, Mineralog. 1818. † 8. November 1826.

### II. Ewige Mitglieder.

Ewige Mitglieder sind solche, die, anstatt den gewöhnlichen Beitrag jährlich zu entrichten, es vorgezogen haben, der Gesellschaft ein Kapital zu schenken oder zu vermachen, dessen Zinsen dem Jahresbeitrag gleichkommen, mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß dieses Kapital verzinslich angelegt werden müsse und nur sein Zinsenertrag zur Vermehrung nud Unterhaltung der Sammlungen verwendet werden dürfe. Die den Namen beigedruckten Jahreszahlen bezeichnen die Zeit der Schenkung oder des Vermächtnisses. Die Namen sämtlicher ewigen Mitglieder sind auf Marmortafeln im Museumsgebäude bleibend verzeichnet.

Hr. Simon Moritz v. Bethmann. 1827. "Georg Heinr. Schwendel. 1828.

" Joh. Friedr. Ant. Helm. 1829. Georg Ludwig Gontard. 1830.

Frau Susanna Elisabeth Bethmaun-Holweg. 1831. Hr. Heinrich Mylius sen. 1844.

, Georg Melchior Mylius. 1844. , Baron Amschel Mayer v. Roth-

schild. 1845. Joh. Georg Schmidborn. 1845.

" Johann Daniel Souchay. 1845.

Hr. Ajexander v. Bethmann. 1846.

- . Heinr. v. Bethmann. 1846.
- Dr. jur. Rat Fr. Schlosser. 1847.
- . Stephan v. Guaita. 1847.
- H. L. Döbel in Batavia. 1847.
- . G. H. Hauck-Steeg. 1848.
- . Dr. J. J. K. Buch. 1851
- . G. v. St. George. 1853.
- . J. A. Grunelius. 1853.
- . P. F. Chr. Kröger. 1854.
- . Alexander Gontard. 1854.
- . M. Frhr. v. Bethmann. 1854.
- Dr. Eduard Rüppeli. 1857.
- Dr. Th. Ad. Jak. Em. Müller. 1858.
- Julius Nestie. 1860.
- " Eduard Finger, 1860.
- , Dr. jur. Eduard Souchay. 1862.
- " J. N. Gräffendeich. 1864.
- E. F. K. Büttner. 1865.
- , K. F. Krepp. 1866,
- Jonas Mylius. 1866.
- . Konstantin Feilner. 1867.
- , Dr. Hermann v. Meyer. 1869.
- , Dr. W. D. Soemmerring. 1871.
- , J. G. H. Petsch. 1871.
- , Bernhard Dondorf. 1872.
- Friedrich Karl Rücker. 1874.
- . Dr. Friedrich Hessenberg, 1875.
- . Ferdinand Laurin. 1876.
- Jakob Bernhard Rikoff. 1878.
- Joh. Heinr. Roth. 1878.
- J. Ph. Nikol. Manskopf. 1877.
- " Jean Noé du Fay. 1878.
- , Gg. Friedr. Metzler. 1878.

### Frau Louise Wilhelmine Emilie Gräfin Bose, geb. Gräfin v. Reichenbach-Lessonitz. 1880.

Hr. Karl August Graf Bose. 1880.

- . Gust. Ad. de Neufville. 1881.
- , Adoif Metzier, 1883,
- Joh. Friedr. Koch. 1883.
- Joh. Wiih. Roose. 1884.
- . Adolf Soemmerring. 1886.
- Jacques Reiss. 1887.
- , \*Aibert von Reinach. 1889.
- Wilhelm Metzier. 1890.
- . \*Aibert Metzier. 1891.
- L. S. Moritz Frhr. v. Bethmann. 1891.
- Victor Moessinger, 1891.
- Dr. Ph. Jak. Cretzschmar. 1891.
- . Theodor Erckei. 1891.
- . Georg Albert Keyl. 1891.
- Michael Hev. 1892.
- Dr. Otto Ponfick. 1892.
- . Prof. Dr. Gg. H. v. Mever. 1892.
  - Fritz Neumülier. 1893.
- , Th. K. Soemmerring, 1894.
- Dr. med. P. H. Pfefferkorn, 1896,
- Baron L. A. von Löwenstein. 1896.
- Louis Bernus. 1896.

Frau Ad. von Brüning. 1896.

- Hr. Friedr. Jaennicke. 1896. , Dr. phil. Wilh. Jaennicke.
- , P. A. Kesselmeyer. 1897.
- , Chr. G. Ludw. Vogt. 1897.
- , Anton L. A. Hahn. 1897.
- , Moritz L. A. Hahn.
- Julius Lejeune 1897.

# III. Mitglieder des Jahres 1897.

### Ihre Majestät die Kaiserin und Königin Friedrich. a) Mitglieder, die in Frankfurt wohnen.

### Hr. Abele, Paul. 1897.

- . Abendroth, Moritz, Buchhändler.
- . Adickes, Franz, Oberbürgermeister. 1891.

Hr. Alfermann, Felix, Apotheker, 1891.

- , Alt, Friedrich, Buchhändler, 1894,
- , \*Alten, Heinrich. 1891. Alzheimer, Alois, Dr. med. 1896.
- , Andreae, Albert. 1891.

Anmerkung: Die arbeitenden Mitglieder sind mit \* bezeichnet,

Hr Andreae, Arthur. 1882.

- . \*Andreae, Hermann, Bankdirektor.
- . Andreae, J. M. 1891.
- Andreae, Richard, 1891.
- Andreae, Rudolf. 1878.

Fr. Andreae-Lemmé, Karol, Elise, 1891. Hr. Andreae-Passavant, Jean, Bankdirektor, Generalkonsul. 1869.

- . v. Arand, Julius. 1889.
- Askenasy, Alex., Ingenieur. 1891. Auerbach, L, Dr. med.
- \*Auerbach, S., Dr. med. 1895.
- Auffarth, F. B., Buchhändler. 1874.
- Baer, Joseph Moritz, Stadtrat, 1873.
- " Baer, Max. 1897.
- Baer, M. H., Dr. jur., Rechtsanw. 1891.
- Baer, Simon Leop., Buchhändler. 1860.
- " Bansa, Julius. 1860.
- \*Bardorff, Karl, Dr. med. 1864.
- de Bary, Jacob, Dr. med., San .-Rat. 1866.
- de Bary, Karl Friedr. 1891.
- de Bary-Jeanrenaud, H. 1891.
- \*Bastier, Friedrich. 1892,
- . Baunach, Viktor. 1891,
- . Becher, Hermann, Geh. Ober-Reg. Rat. Präsident d. Kol. Eisenbahn-Direktion. 1897.
- Bechhold, J. H., Dr. phil, 1885.
- Becker, E., Konsul, 1891, †.
- Beer, J. L. 1891,
- Behrends, Robert, Ingenieur. 1896.
- Behrends-Schmidt, Karl, Konsul. 1896.
- Beit, Eduard. 1897.
- Belli, Ludwig, Dr. phil., Chemiker. 1885.
- Benario, Jacques, Dr. med. 1897. Bender, August. 1897.
- \*Berg, Fritz, Dr. jur., Rechtsanwalt. 1897.
- Berle, Karl. 1878. Ausgetreten.
- , Beyfus, M. 1873.

- Bibliothek, königliche, in Berlin, 1882. Hr. Binding, Karl. 1897,
- , Binding, Konrad, 1892.
- , Bittelmann, Karl. 1887.
- , \*Blum, Ferd., Dr. med. 1893.
- . \*Blum, J., Oberlehrer, 1868.
- Blumenthal, Adolf. 1883. \*Blumenthal, E., Dr. med. 1870.
- \*Bockenheimer, Jacob, Dr. med., San -Rat. 1864.
- . Bode, Paul, Dr. phil., Schuldirektor. 1895.
- Boettger, Bruno. 1891.
- \*Boettger, Oskar, Dr. phil., Prof. 1874.
- Bolongaro, Karl. 1860.
- Bolongaro-Crevenna, A. 1869.
- Bonn, Phil, Bd. 1880. +.
- Bonn, Sally. 1891.
- Bonn, William B. 1886.
- Borgnis, Alfr. Franz. 1891.
- Braunfels, Otto, Konsul. 1877.
- Brettauer, Karl. 1897.
- Brodnitz, Siegfried, Dr. med. 1897.
- Brofft, Franz. 1866.
- Brückmann, Phil. Jacob. 1882.
- Bücheler, Anton, Dr. med. 1897.
- Bütschly, Wilhelm. 1891.
- Büttel, Wilhelm, 1878.
- Cahen-Brach, Eugen, Dr. med. 1897.
- , Cahn, Heinrich, 1878.
- Canné, Ernst, Dr. med. 1897.
- \*Carl, August, Dr. med. 1880. Cassian, Karl, Dr. med. 1892.
- . Clemm, K., Apotheker, 1891. Ausgetreten.
- " Cnyrim, Viktor, Dr. med. 1866.
- , Constol, Wilhelm. 1891.
- Cunze, D., Dr. phil. 1891.
- Daube, G. L. 1891.
- \*Deichler, J. Christ., Dr. med. 1862.
- Delosea, S. R., Dr. med. 1878.
- Demmer, Theodor, Dr. med. 1897.
- Diesterweg, Moritz. 1883.
- . Dietze, Hermann. 1891. Ditmar, Karl Theodor, 1891.
- . Doctor, Ad. Heinr. 1869.

### Hr. Doctor, Ferdinand. 1892.

- Dondorf, Karl. 1878.
- , Dondorf, Paul.
- Donner, Karl. 1873.
- Drexel, Heinr. Theod. 1863. †.
- Dreyfus, Is. 1891.

. Edenfeld, Felix.

- Drory, William, Direktor. 1897.
- Du Bois, August. 1891.
- Ducca, Wilhelm. 1873.
- Ebeling, Hugo, Dr. med.
- \*Edinger, L., Dr. med., Prof. 1884

1873.

- , Egan, William. 1891.
- " Eiermann, Arnold, Dr. med. 1897.
- Ellinger, Leo. 1891.
- Ellissen, Friedrich. 1891.
- Emden, Moritz. 1897.
- Enders, M. Otto. 1891,
- Engelhard, Karl Phil. 1873,
- . Epstein, J., Dr. phil., Prof. 1890.
- , v. Erlanger, Ludwig, Baron. 1882. †.
- . Eyssen, Remigius Alex. 1882,
- Fellner, F. 1878.
- . Fester, August, Bankdirektor. 1897.
- Fleisch, Karl. 1891.
- Flersheim, Albert. 1891.
- , Flersheim, Robert. 1872.
- \*Flesch, Max, Dr. med., Prof. 1889.
- , Flinsch, Heinrich, Stadtrat. 1866,
- , Flinsch, W. 1869.
- Frank, Hch., Apotheker. 1891.
- , Fresenius, Ant., Dr. med. 1893.
- , Fresenius, Phil., Dr. phil., Apotheker. 1873.
- , \*Freund, Mart , Dr. phil., Prof. 1896.
- Freyeisen, Heinr. Phil. 1876.
- \*Fridberg, Rob., Dr. med. 1873.
- Fries, Sohn, J. S. 1889.
- , v. Frisching, Karl, Konsul. 1873. †.
- , Fritsch, Ph., Dr. med. 1873.
- , Fromm, Emil, Dr. med. 1897.
- , Fuld, S., Dr. jur., Justizrat. 1866.
- , Fulda, Karl Herm. 1877.
- . Fulda, Paul. 1897.
- , Gans, Adolph. 1897.
- . Gans. Fritz. 1891.

- Hr. Gans, L., Dr. phil., Chemiker, Komm.-Rat 1891.
  - . Geiger, Berth., Dr. jur., Justizrat. 1878.
- " Gerson, Jak., Generalkonsul. 1860.
- " Geyer, Joh. Christoph, 1878, †.
- , Gloeckner, G., Dr. jur., Rechtsanwalt, Notar, 1891.
- Goldschmidt, B. M. 1891.
- " Goldschmidt, Markus. 1873.
- Goldschmidt, Max B. H.
- Goldschmidt, S. B. 1891.
- Graubner, Louis, 1891, +.
- Greiff, Jakob, Rektor, 1880.
- , Grünewald, August, Dr. med. 1897.
- Grunelius, Adolf. 1858.
- Grunelius, M. Ed. 1869.
- v. Guaita, Max, Geh, Kommerzienrat 1869.
- Günzburg, Alfred, Dr. med. 1897.
- Guttenplan, J., Dr. med. 1888.
- Haag, Ferdinand. 1891.
- Hackenbroch, Lazarus. 1892. †.
- " Häberlin, E. J., Dr. jur. 1871.
- \*Hagen, B. Dr. med., Grossherzogl. badischer Hofrat. 1895.
- Hahn, Adolf L. A., Konsul. 1869.
- Hallgarten, Fritz, Dr. phil. 1893.
- , Hallgarten, H. Charles L. 1891.
- " Hamburger, K., Dr. jur., Geh. Justizrat. 1866.
- Hammeran, Valentin. 1891.
- , Harbordt, Ad., Dr. med. 1891.
- v. Harnier, Ed., Dr. jur., Justizrat. 1866.
- " Harth, M. 1876.
  - Hartmann, Eugen, Ingenieur, 1891,
- , Hauck, Alex. 1878.
- Hauck, Moritz, Rechtsanwalt, 1874.
- Hauck, Otto. 1896.
- Haurand, A., Kommerzienrat, 1891.
- Heimpel, Jakob. 1873.
- Henrich, K. F. 1873.
- \*Hergenhahn, Eugen, Dr. med. 1897. Die Hermann'sche Buchhandlung, 1893.
- Hr. Herxheimer, S., Dr. med., San.-Rat. 1891.

Hr. Herz, Otto, 1878.

- , Herzberg, Karl, Konsul. Bankdirektor. 1897.
- , Heuer, Ferdinand. 1866.
- " Heuer & Schoen. 1891.
- . Heussenstamm , Karl , Dr. jur., Bürgermeister. 1891.
- , \*v. Heyden, Lucas, Dr. phil., Major a. D. 1860.
- , v. Heyder, Gg. 1891.
- , \*Heynemann, D. F. 1860.
- " Hirsch, Ferdinand. 1897.
- " Hirschberg, Max, Dr. med. 1892.
- Hirschfeld, Otto H. 1897.
- , Hochschild, Zachary, Direktor, 1897.
- " Höchberg, Otto, 1877.
- " Hörle, Fr., Dr. jur. 1892.
- " Hoff, Karl. 1860.
- v. Holzhausen, Georg, Frhr. 1867.
- , Holzmann, Phil. 1866.
- Homburger, Michael. 1897.
- Homeyer, Franz, Dr. phil., Apotheker. 1891.
- " Horkheimer, A. J., Stadtrat. 1891.
- , Horkheimer, Fritz. 1892.
- , Horstmann, Georg. 1897.
- , von Hoven, Franz, Architekt. 1897.
- Hübner, Emil, Dr. med. 1895.
- Jacquet, Hermann, 1891.
- Die Jäger'sche Buchhandlung, 1866,
- Hr. Jäger-Manskopf, Fritz. 1897. , \*Jassoy, August, Dr. phil., Apo-
- theker. 1891.
- " Jassoy, Wilhelm Ludw. 1866. Ausgetreten.

Frau Jeanrenaud, Dr. jur., Appellationsgerichtsrat, 1866.

### Hr. Jeidels, Julius H. 1881.

- " Jelkmann, Fr., Dr. phil.
- , Jordan-de Rouville, Ferd. 1896.
- , Jügel, Karl Franz. 1821.
- Jungmann, Eduard. 1897.
- . Jureit, J. C. 1892.
- " Kahn jun., Bernhard.
- " Kahn, Ernst, Dr. med. 1897.
- , Kahn, Hermann. 1880.
- . Kalb, Moritz, 1891.

- Hr. Kallmorgen, Wilhelm, Dr.med. 1897.
- , Katz. A. 1892.
- Katz, H. 1891,
- Katzenstein, Albert, 1869.
- Keller, Adolf. 1878.
- Keller, Otto, 1885.
- Kessler, Wilhelm, 1844.
- \*Kinkelin, Friedrich, Dr. phil., Prof. 1873.
- Kirberger, Emil, Dr. med. 1895.
- Kirchheim, S., Dr. med, 1873
- " Klippel, Karl. 1891.
- Klitscher, F. Aug. 1878.
- Klotz, Karl E, 1891.
- " Knauer, Joh. Chr. 1886.
- Knickenberg, Ernst, Dr. med. 1897.
- , \*Knoblauch, Aug., Dr. med. 1892.
- Fr. Koch, geb. von St. George. 1891.
- Hr. Köhler, Hermann, 1891. , Kömpel, Eduard, Dr. med.
- "König, Walter, Dr. phil., Prof. 1897.
- v. Königswarter, H. Baron 1891.
- Könitzer's Buchhandlung 1893.
- Hr. Kopp, Emil Moritz 1891.
- , Kossmann, Alfred, Bankdirektor.
- , Kotzenberg, Gustav. 1873.
- . Krätzer, J., Dr. phil. 1886, †.
- . Kramer, Robert, Dr. med. 1897.
- " Kraussé, Rudolf. 1897. Ausgetret.
- " Kreuscher, Jakob. 1880
- " Kreuzberg, Robert, 1891.
- . Küchler, Ed. 1886.
- . Kugler, Adolf. 1882. . Kulp, Anton Marx, 1891.
- \*Lachmann, Bernh., Dr. med. 1885.
- Ladenburg, August. 1897.
- " Ladenburg, Emil, Geheim. Kommerzienrat. 1869.
- . Ladenburg, Ernst 1897.
- , Laemmerhirt, Karl, Direktor. 1878.
- " Lampé, Eduard, Dr. med. 1897.
- " Landauer, Gg. Friedr. 1897.
- " Landauer, Wilhelm. 1873.
- " Langeloth, J. L., Architekt. 1891.
- Laquér, Leopold, Dr. med. 1897.
- " Lautenschläger, A., Direktor. 1878.

- Hr. Leuchs-Mack, Ferd, Generalkonsul. 1891.
  - " \*Levy, Max, Dr. phil. 1893.
  - Libbertz, Arnold, Dr. med., San.-Rat. 1897.
- " Liebmann, Jakob, Dr. jur., Rechtsanwalt. 1897.
- " Liebmann, Louis, Dr. phil. 1888.
- \*Liermann, Wilh., Dr med 1893.
  Lion, Franz, Direktor, 1873.
- Fr. Livingston, Frank, 1897.
- Hr. \*Loretz, Wilh., Dr. med, 1877.
- , Lorey, W., Dr. jur. 1873.
- " Lucius, Eugen, Dr. phil. 1859.
- " Maas, Simon, Dr. jur. 1869.
- Majer, Alexander. 1889.
- " Majer, Joh. Karl. 1854.
- , Mann, F. W. 1895.
- " Marx, August, Dr. med. 1878
- " Marx, Karl, Dr. med. 1897. Fr. von Marx, Mathilde. 1897.
- Hr. Matti, Alex., Dr. jur., Stadtrat. 1878.
- " Maubach, Jos. 1878.
- May, Adam. 1891.
- , May, Ed. Gust. 1873.
- , May, Franz L., Dr. phil. 1891.
- " May, Martin. 1866.
- " May, Robert. 1891.
- v. Mayer, Eduard, Buchhändl. 1891.
- " v. Mayer, Hugo, Freiherr. 1 Frl. Mayer, Josephine. 1897.
- Fr. Merton, Albert. 1869.
- Fr. Merton, Albert. 1869. Hr. Merton, W. 1878.
- , Metzler, Hugo. 1892.
- " Metzler, Karl. 1869.
- , Meyer, Anton, Stadtrat. 1892.
- \*v. Meyer, Edw , Dr med. 1893.
- Minjon, Hermann. 1878. †.
- " Minoprio, Karl Gg. 1869. " Modera, Friedrich. 1888.
- \*Möbius, M., Dr. phil., Prof. 1894.
- " Moessinger, W. 1891.
- , Mouson, Jacques. 1891.
- " Mouson, Joh. Daniel, Stadtrat. 1891. " v. Müffling, Wilh., Freiherr, Polizei-
- Präsident. 1891.
- , Müller Sohn, A. 1891.

- Hr. Müller, Paul. 1878.
  - Müller, Siegm. Fr., Dr. jur., Justizrat, Notar. 1878.
  - " Mumm v. Schwarzenstein, A. 1869,
  - Mumm v. Schwarzenstein, P. H. 1873.
  - " Nathan, S. 1891.
  - , Nebel, August, Dr. med. 1896.
  - , Nestle, Richard. 1855
  - Nestle, Richard, jun. 1891.
  - » Netto, Curt, Prof., Bergingenieur. 1897.
  - , Neubürger, Otto, Dr. med. 1891.
  - Neubürger, Theod., Dr. med. 1860.
    - de Neufville, Adolf. 1896.
  - , de Neufville, Robert. 1891.
  - von Neufville, Adolf. 1896.
  - v. Neufville, Alfred, Konsul, Kommerzienrat. 1884.
  - v. Neufville-Siebert, Friedr. 1860.
  - , Neustadt, Samuel. 1878.
  - " Niederhofheim, Heinr. A. 1891.
  - v. Obernberg, Ad., Dr. jur., Stadtrat a. D. 1870.
    - Ochs, Hermann. 1873.
  - Ochs, Lazarus. 1873.
  - " Oppenheim, Moritz. 1887.
  - " Oppenheimer, Charles, Generalkonsul. 1873.
  - " Oppenheimer, O., Dr. med. 1892.
    - Osterrieth, Eduard, 1878.
  - "Osterrieth-du Fay, Robert. 1897 "Osterrieth-Laurin, August. 1866
  - Oswalt, H., Dr., Justizrat, Landtagsabgeordneter. 1873.
  - Passavant-Gontard, R. 1891.
  - Peipers, G. F. 1892.
  - \*Petersen, K. Th., Dr. phil., Prof. 1873.
  - Petsch-Goll, Phil., Geheim. Kommerzienrat. 1860.
  - Pfeffel, Aug. 1869,
  - " Pfefferkorn, Heinr., Dr. jur. 1891.
  - , Pfungst, Julius. 1891.
- " Pichler, H., Ingenieur. 1892.
- Plieninger, Theodor, Direktor. 1897.
- " Ponfick-Salomé, M. 1891.

- Hr. Popp, Georg, Dr. phil. 1891,
- " Posen, J. L. 1891.
- , Posen, Jakob. 1873. †.
- " Propach, Robert. 1880.
- " Raab, Alfred, Dr. phil., Apotheker. 1891.
- , vom Rath, Walther, Landtagsabgeordneter. 1891.
- Ravenstein, Simon. 1873.
- Die Realschule der israel. Gemeinde (Philanthropin). 1869.
- Hr. \*Rehn. J. H., Dr. med., San. Rat. 1880.
- " Rehn, Lonis, Dr. med , Prof. 1893.
- \*Reichenbach, Heinrich, Dr. phil., Prof. 1872.
- " Reiss, Paul, Justizrat. 1878.
- Rentlinger, Jakob. 1891.
- " \*Richters, Ferdinand Dr phil.. Prof. 1877.
- Riese, Karl. 1897.
- , Riesser, Eduard. 1891.
- Rikoff, Alphons, Dr. phil , Chemiker.
- Ritsert, Ednard, Dr. phil., Chemiker, 1897.
- \*Ritter, Franz. 1882.
- " \*Rödiger, Ernst, Dr. med. 1888.
- " Rödiger, Paul, Dr. jnr. 1891.
- \*Rörig, Ad., Forstmeister.a. D. 1897.
- "Rössler, Heinrich, Dr. phil. 1884.
- Rössler, Hektor. 1878.
- " Roger, Karl, Bankdirektor. 1897.
- Roques-Mettenheimer, Etienne. 1897.
- " Rosenbaum, E., Dr. med. 1891.
- . Rosenthal, Rudolf, Dr. jur. Rechtsanwalt.
- . Roth, Georg. 1878.
- " Roth, Joh. Heinrich. 1878.
- v. Rothschild, Wilhelm, Freiherr, Generalkonsul. 1870.
- Rueff, Julius, Apotheker. 1873.
- Sabarly, Albert. 1897.
- , Sandhagen, Wilh. 1873.
- , Sattler, Wilhelm, Ingenieur, 1892.
- " Schäffer-Stuckert, Fritz, Dr. dent.
  - surg. 1892.

- Hr. Scharff, Alex., Geh, Kommerzienrat. 1844.
  - . Schaub, Karl. 1878.
  - . \*Schanf, Wilh., Dr. phil., Oberlehrer. 1881.
  - " Scheller, Karl, Buchhändler. 1897.
  - Schepeler, Hermann. 1891.
  - " Scherlenzky, Angust, Dr. jur., Justizrat, Notar. 1873. †.
- Hr. Schleussner, K., Dr. phil.
- Frl. Schimper, Dora. 1896. , Schlund, Georg. 1891.
- " Schmick, J. P. W., Ingenieur. 1873,
- . \*Schmidt, Moritz, Dr. med., Prof., Geh San.-Rat. 1870.
- . Schmidt-Polex, Anton.
- . Schmidt-Polex, Karl, Dr. jur., Rechtsanwalt 1897.
- \*Schmidt-Polex, Fritz, Dr. jur. 1884.
- " Schmölder, P. A. 1873
- Schott, Alfred, Direktor.
- \*Schott, Eugen, Dr. med.
- " Schürmann, Adolf. 1891.
- Schulze-Hein, Hans. Schumacher, Heinr. 1885.
- Schuster, Bernhard. 1891.
- Schwarz, Georg Ph. A. 1878.
- . Schwarzschild, Martin. 1866.
- " Schwarzschild-Ochs, David. 1391. . Schwemer, Max, Direktor 1897.
- Schwenck, Fr. G., Dr. med. 1889.
- . Scriba, Eugen, Dr. med. 1897.
- " Seefrid, Wilh., Direktor. 1891.
- " Seeger, G., Architekt. 1893.
- , Seidel, A , Stadtrat. 1891.
- \*Seitz, A., Dr. phil., Direktor d. Zoolog Gartens 1893.
- Seligmann, Henry. 1891.
- . Siebert, August, Gartendirektor des Palmengartens. 1897.
- \*Siebert, J., Dr. jur., Justizrat. 1854.
- " Siebert, Karl August. 1869.
- Siesmayer, Philipp. 1897.
- " Sioli, Emil, Dr. med., Direktor der Irrenanstalt. 1893.
- " Sippel, Albert, Dr. med., Prof. 1896.
- " Sommerhoff, Lonis. 1891.

Hr Sondheim, Moritz. 1897.

- " Sondheimer, J., Dr. med. 1897.
- , Sonnemann, Leopold. 1873.
- " Speyer, Edgar. 1886. Ausgetreten.
- Spever, Georg, 1878.
- " Speyer, James. 1884. Ausgetreten.
- " Spiess, Alexander, Dr. med., Geh. San.-Rat, 1865.
- Spiess, Gustav, Dr. med. 1897.
- . \*Steffan, Philipp, Dr. med. 1862.
- . Stern, Richard, Dr. med.
- " Stern, Theodor. 1863.
- . \*Stiebel, Fritz, Dr. med. 1849.
- v. Stiebel, Heinr., Konsul. 1860,
- " Stilgebauer, Gust., Bankdir. 1878. †.
- . Stock, Wilhelm. 1882.
- . Strans, Caesar.
- . Strauss, Siegmund. 1891.
- . Streng, Wilhelm, Dr. med. 1897.
- " Strubell, Bruno. 1876. 1878.
- " Sulzbach, Emil.
- " Sulzbach, Karl, Dr. jur. 1891.
- Sulzbach, Rudolf. 1869.
- . Thoma, Phil, 1893.
- . Tomforde, Heinr., Oberpostdirektor, 1897.
- Trier, Th. 1895.
- Trost, Fritz. 1897.
- . Trost, Otto. 1878
- . Ullmann, Engen.
- " Una, Siegmund. 1883.
- . v. d. Velden, Reinh., Dr. med. 1891.

- Hr. Völcker, Georg. 1897.
  - . Vogtherr, Karl. 1890.
- , \*Vohsen, Karl, Dr. med. 1886.
- Volkert, K A. Ch. 1873. †.
- . Vowinckel, M. 1891.
- , Walter, Wilh.
- Weber, Andreas, Gartendirektor. 1860.
- Weber, Heinrich, Dr. med. 1897.
- \*Weigert, Karl, Dr. med., Prof. Geh. San.-Rat 1885
- . Weil, Gebrüder. 1891.
- Weiller, Jakob Alphons.
- Weiller, Jakob H. 1891.
- , Weinberg, Arthur. Dr. phil., Chemiker. 1897.
- Weinberg, Karl. 1897. \*Weis, Albrecht. 1882.
- " Weisbrod's Druckerei, Aug. 1891.
- " Weismann, Wilhelm, 1878.
- Weismantel, O., Dr. phil. 1892.
- Weller, Albert, Dr. phil.
- \*Wenz, Emil, Dr. med. 1869.
- Wertheim, Jos. 1891.
- Wertheimber, Julius, 1891.
- Wertheimber-de Bary, Ernst. 1897.
- , v. Wild, Rudolf, Dr. med. 1896,
- \*Winter, Wilh. 1881.
- , \*Wirsing, J. P., Dr. med.
- . Wirth, Franz. 1869. †.
- , Wiist, K. L. 1866.
- . \*Ziegler, Julius, Dr. phil. 1869.

### b) Mitglieder, die ausserhalb Frankfurts wohnen.

- Hr. Andreae, Achilles, Dr. phil., Prof., Direktor des Römer - Museums in Hildesheim, 1878.
  - , \*Askenasy, Engen, Dr. phil., Prof. in Heidelberg, 1871.
- . Feist, Franz, Dr. phil., Privatdozent in Zürich, 1887.
- " Gürke, Oskar, Dr. phil., in Höchst am Main. 1896.
- Heräus, Heinrich, in Hanau. 1889.
- , \*Kobelt, W., Dr. med, et phil., in Schwanheim a. M. 1878.

- Die Königliche Bibliothek in Berlin, 1882
- Hr, Laubenheimer, August, 1-r. phil., Prof., in Höchst a. M. 1896,
- . \*Lepsius, B., Dr. phil , Prof., Fabrik-Direktor in Griesheim a. M. 1883.
- , Scharff, Charles, A., Ingenieur in Offenbach a. M. 1897.
- . Scriba, L., in Höchst a. M.
- " Weiss, Julius, in Deidesheim. 1897.
- , Wetzel, Heinr., in Stuttgart. 1864.

# IV. Neue Mitglieder für das Jahr 1898.

Hr. Casper, Max. Dr. med. in Höchst a.M.

- . Gulde, Johann.
- . Flersheim, Martin.
- " Göring, Viktor, Direktor d. Zool.
- , v. Guaita. Georg, in Freiburg i. B.
- " Hauck, Georg.
- " Heister, Ch. L.
- . Herxheimer, Karl, Dr. med.
- Jordan, Georg, in Wiesbaden.

Hr. Kowarzik, Josef, Bildhauer.

, v. Mettenheiner, H., Dr. med. Fr. Minion. Sophie.

Hr. Posen, Sidney.

- . Schleußner, Karl, Dr.
- , Schneider, Johannes.
- " Strauß, Ernst.
- . Voigt, Max, Dr. med.
- . Wittich, Ernst, Dr., in Darmstadt.

# V. Ausserordentliche Ehrenmitglieder.

1884. Hr. Hertzog, Paul, Dr. jur., Justizrat. 1897. Fräulein Schultz. Elisabeth.

- VI. Korrespondierende Ehrenmitglieder.
  1847. Virchow, Rud., Dr., Geh. Medizinalrat, Professor der Anatomie und Pathologie, Direktor des pathologischen Instituts an der Universität in Berlin.
- 1866. Hr. Rein, J. J., Dr. phil., Geh. Regierungsrat, Professor der Geographie an der Universität in Bonn.

# VII. Korrespondierende Mitglieder.¹)

- 1836. Agardh, Jakob Georg, Dr., Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der Universität in Lund.
- 1842. Claus, Bruno, Dr. med., Sanitätsrat, Oberarzt des städtischen Krankenhauses in Elberfeld (von hier).
- 1844. Fick, Adolf, Dr. med., Professor der Physiologie und Vorsteher des physiologischen Instituts an der Universität in Würzburg.
- 1847. Virchow, Rud., Dr. med., Geh. Medizinalrat, Professor der Anatomie und Pathologie, Direktor des pathologischen Instituts a. d. Univ. in Berlin.
- Pathologie, Direktor des pathologischen Instituts a. d. Univ. in Berlin. 1848. Philippi, Rud. Amadeus, Direkt. des Museo Nacional in Santiago de Chile.
- 1850. von Mettenheimer, Karl Chr. Friedr., Dr. med., Geh. Med.-Rat, Großherzogl. Leibarzt, dirig. Arzt des Anna-Hospitals in Schwerin (von hier).
- 1850. Scheidel, Sebastian Alexander, Privatier in Bad Weilbach.
- 1853. Buchenau, Franz, Dr. phil., Prof. und Direkt. der Realschule in Bremen.
- 1857. v. Homeyer, Alexander, Major a. D. in Greifswald.
- 1857. Carus Julius Viktor, Dr. med., Professor der vergleichenden Anatomie an der Universität in Leipzig.

<sup>1</sup>) Die beigefügte Jahreszahl bedeutet das Jahr der Aufnahme, — Die verehrl. Korrespondierenden Mitglieder werden höflichst ersucht, eine Veränderung des Wohnortes oder des Titels der Direktion der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft gefülligst anzeigen zu wollen.

- 1860. Weinland, Christ Dav. Friedr, Dr. phil., in Hohen-Wittlingen bei Urach Württemberg.
- 1860. Weismann, August, Dr. phil., Geh. Hofrat, Professor der Zoologie an der Universität in Freiburg i. B. (von hier).
- 1863. de Saussure, Henri, in Genf.
- 1866. Möhl, Dr., Professor in Cassel,
- 1868. Hornstein, F., Dr. phil., Professor in Cassel.
- 1869. Gegenbaur, Karl, Dr. med, Geh. Hofrat und Professor der Anatomie an der Universität in Heidelberg.
- 1869. His, Wilhelm, Dr. med., Geh. Medicinalrat, Professor der Anatomie Direktor der anatomischen Anstalt an der Universität in Leipzig.
- 1869. Gerlach, Dr. med, in Hongkong, China, (von hier).
- 1869. Woronin, M., Dr., Akademiker in St. Petersburg.
- 1869. Barboza du Bocage, José Vicente, Catedrático an der Escola Polytechnica und Direktor des Museo Nacional in Lissabon.
- 1872. Westerlund, Carl Agardh, Dr. phil., in Ronneby, Schweden.
- 1872. Hooker, Jos. Dalton, Dr., früher Direktor des botanischen Gartens in Kew bei London.
- 1873. Stossich, Adolf. Professor an der Realschule in Triest.
- 1873. Cramer, Karl Eduard, Dr., Professor der Botanik und Direktor des pflanzenphysiologischen Instituts am Polytechnikum in Zürich.
- 1873. Günther, Albert, Dr., Keeper of the Department of Zoology am British Museum (N. H.) in London.
- 1873. Sclater, Phil. Lutley, Secretary of the Zoological Society in London.
- 1873. v. Leydig, Franz, Dr. med., Geh. Med.-Rat, emeritierter Professor der vergleichenden Anatomie und Zoologie an der Universität in Bonn, wohnhaft in Würzburg.
- 1873. Schmarda, Ludwig Karl, Dr., Hofrat, emerit. Professor, in Wien.
- 1873. Schwendener, Simon, Dr., Geh. Reg -Rat, Professor der Botanik an der Universität in Berlin.
- 1873. Fries, Th, Dr., Professor in Upsala.
- 1873. Schweinfurth, Georg, Dr., Professor, Präsident der Geographischen Gesellschaft in Kairo.
- Cohn, Ferd. Julius, Dr., Geh. Reg -Rat, Professor der Botanik an der Universität in Breslau.
- 1873. Reess, Max Ferdinand Friedrich, Dr., Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der Universität in Erlangen.
- Ernst, Adolfo, Dr., Catedrático de Historia Natural y Director del Museo Nacional an der Universidad Central de Venezuela in Caracas, Venezuela.
- 1874. v. Fritsch, Freiherr Karl Wilhelm Georg, Dr., Geh. Reg.-Rat, Professor der Mineralogie und Geologie an der Universität, Direktor des mineralogischen Museums, Präsident der K. Leopoldino - Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher in Halle a, S.
- 1874. Gasser, Emil, Dr. med., Geh. Medizinalrat, Professor der Anatomie und Direktor des anatomischen Instituts an der Universität in Marburg (von hier).

- 1875. Bütschli, Johann Adam Otto, Dr. phil., Hofrat, Professor der Zoologie an der Universität in Heidelberg (von hier).
- 1875 Dietze, K., in Jugenheim (von hier).
- 1875. Klein, Johann Friedrich Karl, Dr., Geh. Bergrat und Professor an der Universität in Berlin.
- 1875. Ebenau, Karl, Konsul des Deutschen Reiches in Hamburg (von hier).
- 1875. Moritz, A., Dr., Direktor des physikalischen Observatoriums in Tiflis.
- Probst, Joseph, Dr. phil., Capitels-Kammerer und Pfarrer in Unteressendorf, Oberant Waldsee, Württemberg.
- 1875. Targioni-Tozetti, Adolfo, Professore d'Anat. comp. e Zoologia degli Invertebrati in Florenz.
- 1875. v. Zittel, Karl Alfred, Dr., Geh. Rat, Ritter und Professor der Geologie und Paläontologie, Direktor der paläontol. Sammlung des Staates an der Universität in München.
- 1876. Liversidge, Archibald, Dr., Professor der Chemie und Mineralogie an der Universität in Sidney, Australien.
- 1876 Boettger, Hugo, Generalagent, hier.
- 1876. Le Jolis, August Franz, Dr., Président de la Société nationale des Sciences naturelles et mathémat, in Cherbourg.
- 1876. Meyer, Adolf Bernhard, Dr. med., Hofrat und Direktor des zoologischen und anthropologisch-ethnographischen Museums in Dresden.
- 1876. Wetterhan, J. D., in Freiburg i. Br. (von hier).
- 1877. v. Voit, Karl, Dr. med., Geh. Rat, Professor der Physiologie an der Universität in München.
- 1877. Becker, L., Ober-Ingenieur in Kiel.
- 1878. Chan, Karl, Dr., Professor der Zoologie an der Universität in Leipzig.
- 1879. Ritter v. Scherzer. Karl Heinrich, Dr., k. u. k. außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister in Görz im österreichischen Litorale.
- 1879. Buck, Emil, Dr. phil., in Konstanz (von hier).
- 1880. Simon, Hans, Kaufmann in Stuttgart,
- 1880. Jickeli, Karl, Dr. phil., in Hermannstadt.
- 1881. Seoane, Victor López, Commissaire Royal pour l'Agriculture de l'Académie Royale des Sciences, Coruña, Spanien.
- 1881. Hirsch, Karl, früher Direktor der Tramways in Palermo, hier.
- 1881. Todaro, A., Dr. Professor, Direktor des botanischen Gartens in Palermo.
- 1881. Snellen, P. C. F., in Rotterdam.
- Debeaux, Odon, früher Pharmacien en Chef de l'hôp. milit in Oran, in Toulouse,
- 1882. Retowski, Otto, k Staatsrat, Gymnasiallehrer in Theodosia.
- 1882. Retzius, Magnus Gustav, Dr. med., Professor am Carolinischen medicochirurgischen Institut in Stockholm.
- 1882, Russ, Ludwig, Dr., in Jassy.
- 1883. Koch, Robert, Dr. med., Geh. Medicinalrat, Generalarzt I. Cl. à la suite des Sanitäts-Corps, o. Honorar-Professor, Direktor des Instituts für Infektions-Krankheiten, Mitglied des Staatsrats, o. Mitglied des K. Gesundheitsamts in Charlottenburg.

- 1883. Loretz, Mart. Friedr. Heinr. Herm., Dr. phil., Landesgeolog in Berlin.
- 1883. Ranke, Johannes, Dr., Professor der Naturgeschichte, Anthropologie und Physiologie an der Universität, Generalsekretär der Deutschen anthropologischen Gesellschaft in München.
- 1883. Jung, Karl, Kaufmann, hier.
- 1883. Boulenger, George Albert, F. R. S., I. Class Assistant am British Museum (N. H.). department of Zoology, in London.
- 1883. Arnold, Ferd. Christ. Gustav, Dr., Ober-Landesgerichtsrat in München.
- 1884. Lortet, Louis, Dr., Professeur d'Histoire naturelle à la Faculté de médecine in Lyon.
- 1884. Se. Königliche Hoheit Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern, Dr. med., in Nymphenburg.
- 1884. von Koenen, Adolph, Dr., Geh. Bergrat, Professor der Geologie und Paläontologie, Direktor des geologisch-paläontologischen Museums an der Universität in Göttingen.
- 1884. Knoblauch, Ferdinand, früher Konsul des Deutschen Reiches in Noumea, Neukaledonien (von hier).
- 1884. Miceli, Francesco. in Tunis.
- 1884. Rüdinger, Dr., Prof., in München.
- 1885. von Moellendorff, Otto Franz, Dr., Konsul des Deutschen Reiches in Kowno. Russland.
- Flemming, Walther, Dr. med., Geh. Medicinalrat, Professor der Anatomie, Direktor des anatom. Instituts und Museums an der Universität in Kiel.
- 1886. von Bedriaga, Jacques, Dr. in Nizza.
- 1887. Ehrlich, Paul, Dr. med., Professor, Geh. Med.-Rat, Direktor des kgl-Instituts f
  ür Serumforschung und Serumpr
  üfung in Steglitz bei Berlin.
- 1887. Schinz, Hans, Dr. phil., Professor, Direktor des Botan. Gartens in Zürich.
- 1887. Stratz, C. H., Dr. med., im Haag, Holland.
- 1887. Breuer, H., Dr., Professor in Montabaur.
- 1887. Hesse, Paul, Kanfmann in Venedig.
- 1888. von Kimakowicz, Mauritius, Kustos der zoolog. Abteilung des Museums des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften in Hermannstadt.
- 1888. Zipperlen, A., Dr. med., Cincinnati Ohio,
- 1888. von Radde, Gustav, Dr., Excellenz, Wirkl. Staatsrat, Direktor des Kaukasischen Museums in Tiflis.
- 1888. Brusina, Spiridion, Dr., Professor der Zoologie und Direktor des Zoologischen National-Museums an der Universität in Agram.
- 1888. Rzehak, Anton, Privatdozent der Paläontologie und Geologie an der k, k, technischen Hochschule in Brünn.
- 1888. Karrer, Felix, k. ungarischer Rat, Volontär an der Geologisch-Paläoutologischen Abteilung des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums in Wien.
- 1888. Reuss, Johann Leonhard, Kaufmann in Calcutta (von hier),
- 1889. Roux, Wilhelm, Dr. med., Professor der Anatomie und Direktor des anatomischen Instituts an der Universität in Halle a. S.
- Brandenburg, C., Ingenieur der k. ungarischen Staatsbahn in Szegedin, Ungarn,

#### - XXXII -

- 1890. von Berlepsch, Hans, Graf, auf Schloß Berlepsch, Hessen-Nassau.
- 1890. Fritsch, Anton Johann, Dr., Professor der Zoologie und Kustos der zoologischen und paläontologischen Abteilung des Museums an der Universität in Prag.
- 1890. Haacke, Johann Wilhelm, Dr. phil., in München.
- 1891. Engelhardt, Hermann, Professor am Realgymnasium in Dresden.
- 1891. Fischer, Emil, Dr. phil., Professor der Chemie an der Universität in Berlin.
- 1891. Hartert, Ernst, Curator in charge of the zoological Museum in Tring, Herts, England.
- 1891. Strubell, Adolf, Dr. phil., Privatdozent der Zoologie an der Universität in Bonn.
- 1892. von Both, Alex., Oberstleutnant z. D. in Cassel.
- 1892. Beccari, Eduard, Professor emeritus in Florenz.
- 1892. van Beneden, Eduard, Dr., Professor der Zoologie an der Universität in Lüttich, Belgien.
- 1892. Claus, Karl, Dr., Hofrat, Professor der Zoologie und vergl. Anatomie an der k. k. Universität in Wien und Direktor der k. k. Zoologischen Übungsund Beobachtungsstation in Triest.
- 1892. Dohrn, Anton, Dr., Geh. Rat, Professor und Direktor der Zoologischen Station in Neapel.
- 1892. Engler, Heinrich Gustav Adolph, Dr., Geh. Reg.-Rat, Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens und des botanischen Museums an der Universität in Berlin.
- 1892. Haeckel, Ernst, Dr., Professor der Zoologie an der Universität in Jena.
- 1892. Möbius, Karl August, Dr., Geh. Reg.-Rat, Professor, Direktor der zoologischen Sammlung des Museums für Naturkunde in Berlin.
- 1892. Nansen Fridtjof, Dr., Prof., Direktor der biologischen Station in Christiania.
- 1892. Schulze, Franz Eilhard, Dr., Geh. Reg.-Rat, Professor der Zoologie an der Universität und Direktor des Zoologischen Instituts in Berlin.
- 1892. Straßburger, Eduard, Dr. phil., Geh Reg.-Rat, Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der Universität in Bonn,
- 1892. Suess, Eduard, Dr., Professor der Geologie, Direktor des geologischen Museums an der k. k. Universität in Wien,
- 1892. Waldeyer, Heinrich Wilhelm Gottfried, Dr. med., Geb. Medicinal-Rat. Professor der Anatomie an der Universität in Berlin.
- 1892. Lehmann, F. C., Konsul des Deutschen Reiches in Popayán, Estado de Cauca, Columbia,
- 1892. Fleischmann, Karl, Kaufmann in Gnatemala.
- 1892. Bail, Carl Adolf Emmo Theodor, Dr., Professor und Oberlehrer am Realgymnasium in Danzig.
- 1892. Conwentz, Hugo Wilhelm, Dr., Professor, Direktor des westpreussischen Provinzial-Museums in Danzig.
- 1893. Verworn, Max, Dr. med, a o. Prof. der Physiologie an der Universität in Jena.
- 1893. Koenig, Alexander Ferd., Dr. phil., Tit.-Professor, Privatdozent der Zoologie an der Universität in Bonn.
- 1893. Mauß, Fritz, belgischer Konsul in Valencia, Venezuela (von hier).

#### — XXXIII —

- 1893. Noll, Fritz, Dr. phil., Professor der Botanik an der Universität Bonn und der Landwirtschaftlichen Akademie Poppelsdorf, in Bonn.
- 1894. Urich, F. W., Secretary of the Trinidad Field Naturalists' Club in Port of Spain, Trinidad.
- 1894. Koerner, Otto, Dr. med., Professor der Ohrenheilkunde an der Universität in Rostock (von hier).
- 1894. Douglas, James, President of the Copper Queen Compagny "Arizona" in New York,
- 1894. Pagenstecher, Arnold, Dr. med., Geh. Sanitätsrat, Inspektor des königl. naturhistorischen Museums in Wiesbaden.
- 1894. Dreyer, Ludwig, Dr. phil., in Wiesbaden.
- 1894. Dyckerhoff, Rudolf, Fabrikbesitzer in Biebrich a. Rh.
- 1895. Kraepelin, Karl Mathias Friedrich, Dr., Professor, Direktor des Naturhistorischen Museums in Hamburg.
- 1895. Bolau, Cornelius C. Hch , Dr., Direktor d. Zoologischen Gartens in Hamburg.
- 1895. Kükenthal, Willy, Dr. phil., Inhaber der Ritter-Professur für Phylogenie, a. o. Professor und Prosektor des Zoologischen Instituts an der Universität in Jena.
- 1895. Seeley, Harry Govier, Professor of Geography and Lecturer in Geology in King's College in London.
- 1895. Behring, Emil, Dr. med., Geh. Medicinal-Rat, Professor der Hygiene an der Universität in Marburg i. H.
- 1895. Murray, John, Dr. phil., Director of the Challenger Expedition Publications Office in Edinburgh.
- 1896. Scharff, Robert, Dr. phil., Keeper of the Science and Art Museum in Dublin (von hier).
- 1896. Bücking, Hugo, Dr. phil., Professor der Mineralogie an der Universität in Straßburg.
- 1896. Greim, Georg, Dr. phil., Privatdozent der Geologie an der technischen Hochschule in Darmstadt.
- 1896. Möller, Alfred, Dr. phil, Kgl. Oberförster in Eberswalde.
- 1896. Lepsius, Richard, Dr. phil., Geh. Hofrat, Professor der Geologie und Mineralogie an der technischen Hochschule, Inspektor der geol.u. mineral. Sammlungen am Großh. Museum n. Direktor der geologischen Landesanstalt für das Großherzogtum Hessen in Darmstadt.
- 1896. von Mehely, Lajos, Prof., Kustos des K. Nationalmuseums in Budapest.
- 1897. Born, Gustav, Dr. med., Professor und Prosektor des anatomischen Instituts an der Universität in Breslau.
- Verbeek, Rogier Diederik Marius, Dr. phil. hon. caus., Ingénieur en chef des mines des Indes Néerlandaises in Buitenzorg, Java.
- 1897. Voeltzkow, Alfred, Dr., z. Z. in Straßburg i. E.
- 1897. Rüst, David, Dr. med., in Hannover.
- 1897. Kaiser, Heinr. Dr., Professor an der Kgl. tierärztlichen Hochschule in Hannover.
- 1898. v. Ihering, H., Dr. Prof., in São Paulo, Brasilien.
- 1898. Forel, M. A., Dr. med., Prof., in Chigny bei Morges, Kanton Waadt.
- 1898. Retter, Apotheker in Samarkand, Turkestan.

# Rechte der Mitglieder.

Durch die Mitgliedschaft werden folgende Rechte erworben:

- Das Naturhistorische Musenm an Wochentagen von 8-1 und 3-6 Uhr zu besuchen und Fremde einzuführen.
- Alle von der Gesellschaft veranstalteten Vorlesungen und wissenschaftlichen Sitzungen zu besuchen.
- Die vereinigte Senckenbergische Bibliothek zu benutzen.
   Anßerdem erhält jedes Mitglied alljährlich den "Bericht".

# Auszug aus der Bibliothek-Ordnung.

- Den Mitgliedern unserer Gesellschaft sowie denen des Ärztlichen Vereins, des Physikalischen Vereins und des Vereins für Geographie und Statistik steht die Bibliothek an allen Werktagen von 10—1 Uhr und — Samstag ausgenommen — von 6—8 Uhr zur Benntzung offen. Das Ausleihen von Büchern findet nur in den Vormittagsstunden statt.
- Das Lesezimmer ist dem Publikum zugänglich und jedermann kann daselbst Bücher zur Einsicht erhalten. Bücher, die am Abend im Lesezimmer benutzt werden sollen, müssen bis spätestens 11 Uhr am Vormittage des betreffenden Tages schriftlich bestellt sein.
- 3. Zur Entleihung von Büchern sind nur die Mitglieder der beteiligten Vereine und deren Dozenten berechtigt, und die Herren Bibliothekare sind gehalten, in zweifelhaften Fällen den Answeis der persönlichen Mitgliedschaft durch die Karte zu verlangen.
- An ein Mitglied können gleichzeitig höchstens 6 Bände ausgeliehen werden; 2 Broschüren entsprechen 1 Band.

#### - XXXV -

- 5. Die Rückgabe der Bücher an die Bibliothek hat nach 4 Wochen zu erfolgen; die Entleihungsfrist kann jedoch verlängert werden, wenn die Bücher nicht von anderer Seite in Anspruch genommen werden.
- 6. Jeder Entleiher ist verpflichtet, der von der Bibliothek an ihn ergangenen Aufforderung zur Zurückgabe unbedingt Folge zu leisten, ferner im Falle einer Reise von mehr als acht Tagen die Bücher vorher zurückzugeben, wenn auch die Entleihungsfrist noch nicht abgelaufen sein sollte.
- Auswärtige Dozenten erhalten Bücher nur durch Bevollmächtigte, welche Mitglieder unserer Gesellschaft oder eines der genannten Vereine sind und den Versand besorgen.
- Am 15. Mai jedes Jahres sind sämtliche entliehenen Bücher behufs Revision, die Anfang Juni stattfindet, an die Bibliothek zurückzuliefern.

# Geschenke und Erwerbungen.

Juni 1897 bis Juni 1898.

# I. Naturalien.

# A. Geschenke

# 1. Für die vergleichend-anatomische Sammlung:

- Von Herrn C. Nolte hier: 1 Giraffenschädel und 2 Schädel von Nashornvögeln.
- Von Herrn Dr. G. Kolb in Wiesbaden: Nicht ganz vollständiger Schädel eines aus einem erlegten Rhinoceros bicornis entnommenen Jungen und Schädel von Naja tripudians.
- Von der Neuen Zoologischen Gesellschaft: 2 Schädel von Cercocebus cynomolgus und Cynocephalus hamadryas (jung).
- Von Herrn H. Bernoully in Schönberg: 1 Albatroß-Schädel. Von Herrn Dr. Müller, Mainkur: Gebiß von Scyllium stellare.

#### 2. Für die Säugetiersammlung:

- Von Frau H. Moehring hier: Sehr schöne Köpfe vom Elch, Renntier (Karibu), Virginischen Hirsch (2 Stück); ferner Eichhörnchen, Backenhörnchen und Flughörnchen als: 4 Sciurus einereus L., 2 Sciurus hudsonius Pall., 1 Tamias striatus L., 2 Pteromys volucella Cuv., Alles aus Nord-Amerika.
- Von Herrn S. A. Scheidel in Bad Weilbach: 2 Mus sylvaticus L.
- Von Herrn L. Jung hier: 1 Martes fagorum Ray.
- Von Herrn Dr. Voeltzkow in Straßburg: 1 Sorex.

# 3. Für die Vogelsammlung:

Von Frau H. Moehring hier: 6 schöne Gruppen nordamerikanischer Vogelarten und zwar: Turdus migratorius L., T. mustelinus (Gm), Regulus calendula L., Sialia sialis L.,

Dendroeca virens (Gm.), D. aestiva (Gm.), D. maculosa (Gm.), D. pennsylvanica L., D. blackbourniae (Gm.), Geothlypis velata (Vieill.), Muiodioctes canadensis (L.), Setophaga ruticilla (L.). Icteria virens (L.), Hedymeles ludovicianus (L.), Passerella iliaca (Merr.), Melospiza fasciata (Gm.), Zonotrichia albicollis Gmel., Pyranga rubra (L.), Junco hiemalis (L.), Spizella monticola (Gm.), Acanthis linaria Cab., Carpodacus purpureus (Gm.), Spiza cyanea L., Plectrophanes nivalis L., Agelaeus phoeniceus (L.), Scolecophagus ferrugineus (Gm.), Icterus baltimore (L.), Quiscalus quiscalus aeneus (Ridgw.). Cyanocitta cristata (L.), Vireo solitarius (Wils.). Ampelis cedrorum (Vicill.), Troglodytes rufulus L., Colaptes auratus (L.). 2 Haliaëtus leucocephalus (L.) & und Ω mit 2 Eier. 2 Dendragapus canadensis L. & Q, 2 Tympanuchus cupido (L.), Bonasia umbellus (L.) mit 2 Jungen, 2 Ortyx virginianus (L.), 1 Lophortyx pictus Douglas, 1 Callipepla californica (Shaw), 2 Arenaria interpres L., 2 Totanus melanoleucus (Gm.), 2 T. solitarius Wils., Bartramia longicauda Bechst., 2 Ereunetes pusillus Douglas, 2 Gallinago delicata (Ord.), 2 Philohela minor Gm., 1 Numenius spec.?, Aix sponsa L., Spatula clypeata L. & Q, Anas crecca L. &, Clangula (Harelda) hyemalis L., Oidemia perspicillata L. &, Mergus serrator L., und Mergulus alle L.

Von Herrn Fr. Wagner hier: Psittacula cana L. S.

Von der Neuen Zoologischen Gesellschaft hier: 1 Aprosmictus cyanopygius (Vieill.).

Von Herrn Dr. med. Herxheimer hier: 2 Corythaix albocristata (Strickl.) von Süd-Afrika.

Von Herrn C. Nolte hier: 1 Straussen-Ei.

Von Herrn Direktor W. Drory hier: 1 Syrnium aluco L., 1 Asio accipitrinus L.

# Für die Lokalversammlung.

Von Herrn Aug. Du Bois hier: 1 junger Kornweih, Circus cyaneus L.

Von Herrn Kammerdiener Jean Huth hier: 1 junger Kornweih.

Von Herrn Kullmann hier: 1 Lanius senator L. juv.

Von Herrn L. Kuhlmann hier: Nest von Regulus ignicapillus

#### - XXXVIII -

Von Herrn Oberhofmeister der Großherzogin von Darmstadt, Major Volprecht von Riedesel: 1 Auerhahn.

# 4. Für die Reptilien- und Batrachiersammlung:

- Von Herrn Ingenieur Karl Nolte aus Frankfurt a. M.: Crocodilus niloticus Laur. pull., Geocalamus noltei Bttgr. n. sp., Chamaeleon parvilobus Blgr. ♀ und Ch. tavetensis Stdchr. ♂, 2 Boodon lineatus D. B. und Coronella semiornata Pts. von Moschi am Kilima-Njaro, Deutsch-Ostafrika.
- Von den Herren Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff in Kowno (Rußland) und Kaufmann Otto Koch † in Cebü (Philippinen): 3 Rana sanguinea Bttgr. juv. von Culion (Calamianes), 2 Rhacophorus sp. von Tablas, Rh. pardalis Gthr. von Nord-Luzon, Chersydrus granulatus Schnd. juv. und 5 Distira cyanocincta Daud. aus dem See Taal, Luzon, und Rana signata Gthr. var. similis Gthr., Rhacophorus cf. hecticus Pts. und Calophrynus acutirostris Bttgr. von den Philippinen.
- Von Herrn Dr. Alfred Voeltzkow in Straßburg i. Els.: Bdellophis unicolor Bttgr. n. sp. aus Wituland, Ostafrika. Tropidonotus dolichocercus Per, und Tr. stumpffi Bttgr. und Geodipsas infralineata Gthr. von Moromanga im Osten von Madagaskar und 2 Dromicodryas quadrilineatus D. B., Stenophis granuliceps Bttgr. und Mimophis mahfalensis Grand. von Soalala, Dromicodryas bernieri D. B. von Soalala und Majunga, Rappia renifera Bttgr. & Mabuia gravenhorsti D. B. und zahlreiche M. elegans Pts., Sepsina melanura Gthr., zahlreiche Voeltzkowia mira Bttgr. adult. und Embryonen, 7 Chamaeleon verrucosus Cuv., 5 Typhlops boettgeri Blgr. und zahlreiche T. braminus Daud., Boa madagascariensis D. B., Tropidonotus lateralis D. B., 4 Dromicodryus bernieri D. B. und 6 Dr. quadrilineatus D. B., Lioheterodon madagascariensis D. B. und 4 L. modestus Gthr., 2 Eteirodipsas colubrina Schlg., 2 Itycyphus miniatus Schlg. und 4 Mimophis mahfalensis Grand, von Majunga und 2 Boa madagascariensis D. B., 2 Dromicodryas bernieri D. B. und 2 Dr. quadrilineatus D. B., 2 Lioheterodon madagascariensis D. B., 2 Eteirodipsas colubrina Schlg, und 3 Mimophis mahfalensis Grand, von

Kandani, sämtlich im Westen von Madagaskar. Endlich noch Testudo elephantina D. B. juv. von der Insel Aldabra, Pavarhadinaea melanogaster Bttgr. von der Insel Nossibé, 3 Hemidactylus mabuia Mor. de Jonn., Phelsuma dubium Bttgr. und 3 Mabuia elegans Pts. von der Insel Makamba vor der Bai von Boeni in West-Madagaskar, sowie 6 Hemidactylus mabuia Mor. de Jonn., 2 Lygodactylus insularis Bttgr. n. sp. und 6 Ablepharus boutoni Desj. var peroni Coct. von der Insel Juan de Nova in der Straße von Mossambique.

Von Herru Max Bamberger hier: Drymobius boddaerti Sentz. var. heathi Cope juv. von Pacasmayo, Nord-Peru.

Von der Neuen Zoologischen Gesellschaft hier: Eryx jaculus L. aus Transkaspien, Eumeces algeriensis Pts. aus Nordwest-Afrika, Zumenis florulentus Geoffir., Psammophis sibilans L. und Naja haje L. aus Ägypten, Agama colonorum Daud. aus Westafrika, Lytorhynchus diadema D. B., Psammophis schokari Forsk. und Coelopeltis moïlensis Rss. aus Süd-Tunis und Iguana tuberculata L. var. rhinolopha Wgm. aus Centralamerika.

Von Herrn Prof. Dr. O. Boettger hier: Rana agilis Thom. von der Oberschweinstiege bei Frankfurt a. M. (neu für die Prov. Hessen-Nassau), Salamandra maculosa Laur. von Aulhausen bei Aßmannshausen a. Rh. (Taunus), Rappna marmorata Gthr. var. parallela Gthr. von Cabeça de Cobra, Südwest-Afrika, Homorelaps lacteus L. aus Südafrika, Rappia betsileo Grand. und Malnia elegans Pts. aus Fort Dauphin (Madagaskar), Homalocranium schistosum Boct. von Matagalpa (Nicaragua), Helicops leopardinus Schlg. aus Nord-Brasilien, Bufo crucifer Wied aus Bahia, Xenodon neuwiedi Gthr. von Rio de Janeiro, Hylodes sp., Neusticurus eepleopus Cope und Rhadinaea occipitalis Jan von Sorata (Bolivia) und Stegonotus modestus Schlg. und Micropechis ikaheka Less. aus Neuguinea.

Von Herrn Posteleven H. C. Bickhardt in Wiesbaden: Rana temporaria L. von Stachelberg, Schweiz.

Von Herrn Dir. Dr. Adalbert Seitz hier: Microhyla pulchra Hallow, und Bufo melanostictus Schud. juv. von Kaulun, Süd-China

- Von Herrn Dr. med. Karl Flach in Aschaffenburg: 2 Hyla arborea L. var. intermedia Blgr., 2 Discoglossus pictus Otth, Hemidactylus turcicus L., 6 Lacerta muratis Laur. var. tiliguerta Gmel. und 4 Chalcides occilatus Forsk. var. tiligugu Latr. von Catania (Sicilien) und Dipsadomorphus dendrophilus Boje var. multicincta Blgr. von Deli, Nordost-Sumatra.
- Von Herrn Dr. August Brauer, Privatdozent für Zoologie, in Marburg (Hessen): 3 Diplodactylus inexpectatus Stejn. und Chamaeleon tigris Kuhl Σ von Mahė, Seychellen.
- Von Herrn Dr. Christ. Broemme † in Wiesbaden (1892): Tropidonotus natrix L. var. persa Pall. vom See Vrachori in Ätolien und Zamenis gemonensis Laur. von Patras, Nord-Morea.
- Von Herrn Oberlehrer Dr. phil. W. Schauf hier: Anguis fragilis
  L. ♂ mit blauen Flecken auf dem Vorderrücken, aus dem
  Frankfurter Wald.
- Von Herrn Dr. med. Arthur Hanau in St. Gallen: Bufo marinus L. aus Südamerika und B. lentiginosus Shaw var. americana Holbr., Cistudo carolina L., Chrysemys picta Schnd. und Clemmys guttata Schnd. aus den Verein. Staaten.
- Von Herrn Dr. Karl Escherich in Karlsruhe: 2 Gymnodactylus kotschyi Stdchr. und 2 Ophiops elegans Mén. von Konia und 2 Lacerta parva Blgr. 3 2 von Inewi in der Nähe des Salzsees Tuz-Giöl in Central-Kleinasien.
- Von Herrn Dir. Dr. Heinrich Lenz in Lübeck: *Podocnemis* unifilis Trosch, juv. von Sorata, Bolivia.
- Von Herrn Apotheker Adolf Kinkelin in Nürnberg: Anolis equestris Merr. 3 von Cuba und Rhadinaea kinkelini Bttgr. von Matagalpa, Nicaragua.
- Von Herrn Oberlehrer J. Blum hier: Vipera berus L. von Siebentisch bei Augsburg.
- Von Herrn Prof. Dr. Alex. König in Bonn: 2 Stenodactylus guttatus Cuv.var. mauritanica Guich. und Chalcides sepoides Aud. var. boulengeri Anders. aus der tunesischen Sahara, Chamaeleon basiliscus Cope ♀ aus Nubien, 2 Acanthodactylus boskianus Daud. und 2 Mabuia quinquetaeniata Licht. aus Ober-Ägypteu und Rana mascareniensis D. B., Ptyodactylus lobatus Geoffr. und Acanthodactylus scutellatus Aud. aus Ägypten.

- Von Herrn Apotheker Retter in Samarkand durch Herrn Geh.-Rat Prof. Dr. J. J. Rein in Bonn: Eremias velox Pall. und 2 Ablepharus descrti Strch. vom Syr-darja, Turkestan.
- Von Herrn Dr. phil. Franz Werner in Wien: Helicops pictiventris Wern. n. sp. aus Brasilien.
- Von Paul Beyer, Schüler der Wöhlerschule, in Eckenheim: Gecko monarchus Schlg., Draco volans L. Q. Chrysopelea chrysochlora Schlg. und Bungarus flaviceps Reinh. von der Insel Nias bei Sumatra.
- Von Herrn Konsul Karl Fleischmann in Gnatemala: Fleischmannia obscura Bttgr. von San José in Costa Rica.

# 5. Für die Fischsammlung:

- Von Herrn C. N. Nolte hier: 7 Arten Fische von O.-Afrika.

  Von Herrn M. Bamberger hier: 1 Arothon, Kugelfisch von S.-Amerika
- Von Herrn Sanitätsrat Dr. Rehn hier: 1 Teleskopenfisch.
- Von Herrn F. Reuter hier: 1 Teleskopenfisch und 1 Schlangenkopffisch, Ophiocephalus striatus, jung.
- Von Herrn Dr. C. Flach in Aschaffenburg: 3 kleine Fische.
- Von Herrn Apotheker Retter in Samarkand, Turkestan: 2 Scaphyrhynchus tedtschenkii Kessler.

#### 6. Für die Insektensammlung:

- Von Herrn Generalarzt Dr. Aug. Th. Steinhausen: Eine große und sehr wertvolle Sammlung exotischer Schmetterlinge.
- Von Herrn Carl Fleischmann in Guatemala: Ein Glas voll Insekten.
- Von Herrn Hofrat Dr. Hagen hier: Eine Sammlung *Diptera*, *Hymenoptera* und *Neuroptera* aus Westpreußen, Kreis Berent.
- Von Herrn Direktor Dr. Seitz hier: 29 Käfer aus dem Somali-Land.
- Von Herrn Henri de Saussure in Genf: 14 neue Typen von Orthoplera aus dem Mittelmeergebiet.
- Von Herrn Major Dr. von Heyden hier: Kartoffelkäfer mit Larve und Puppe aus Malitsch bei Torgau ans der In-

#### - XLII -

- fektion von 1887. Eine hornlose Raupe von Deilephila Euphorbiae.
- Von Herrn A. Weis hier: Vier Kasten mit Insekten aus den Albenländern.
- Von Herrn J. K. F. Jung hier: Aphilothrix Sieboldi an Eichenschlossen, Puppen und entwickelt.
- Von Herrn M. Bamberger hier: Eine Cicade.
- Von Herrn W. von Arand hier: Eine Anzahl Käfer von British-Columbien.
- Von Herrn Johann Gulde hier: Ergates faber & u. Q. Larve, Puppe und Fraßstücke.
- Von Herrn P. Bever in Eckenheim: 1 Mantis.

# 7. Für die Krebs-, Skorpionen- und Spinnensammlung:

- Von Herrn C. Nolte: 1 Einsiedlerkrebs, 1 Skorpion und 1 Tausendfuß.
- Von Herrn Dr. C. Flach: 2 Squilla, 1 Gelasimus und 1 Tausendfuß.
- Von Herrn Apotheker Retter in Samarkand: 4 Skorpione und 1 Tarantel.
- Von Herrn Konsul Mauss in Valencia, Venezuela: 1 junge giftige Spinne.
- Von Herrn P. Beyer in Eckenheim: 1 Skorpion.

# 8. Für die Würmersammlung:

- Von Herrn Oberlehrer J. Blum hier: Froschmagen mit *Echino-rhynchus angustatus*, bei Karlsruhe gefunden, und 1 *Lum-bricus terrestris L*. von Halden (Schwarzwald).
- Von Herrn Dr. Hanau in St. Gallen: Distomum heterophyes aus Cholera-Abgängen eines jungen Mädchens in Ägypten.

# 9. Für die Konchyliensammlung:

- Von Herrn Heinr. Schaeffer hier: Eine Sammlung Landund Seekonchylien.
- Von Herrn Br. Strubell hier: 12 Arten Landkonchylien von den Salomons-Inseln, davon 4 für unsere Sammlung nen.
   Eine H. (Corasia) aphrodyte von S.-Christoval.
- Von Herrn Dr. Müller, Mainkur: Einige Meereskonchylien.
- Von Herren Dr. Flach in Aschaffenburg: 2 Chiton.

### — XLIII —

# 10. Für die Koralien- und Echinodermensammlung:

Von Herrn Dr. Müller, Mainkur: Verschiedene Gorgonien, Fungien und andere Korallen, sowie Echinodermen, Schwämme und Euplectella aspergillum.

#### 11. Für die botanische Sammlung:

- Von Herrn Aug. Rasor hier: Eine Anzahl Farne aus Neuseeland.
- Von Herrn E. Zacharias in Hamburg: Ein Blatt von Ouvirandra fenestralis von Madagaskar.
- Von Herrn F. Bastier hier: Ausländische Früchte.
- Von Herrn Direktor Dr. P. Bode hier: Farnkräuter von Australien.
- Von Herrn Oberlandesgerichtsrat Arnold in München: Ein Faszikel seiner Lichenes exsiccati. Fortsetzung.
- Von Herrn Baron G. von Holzhausen hier: Frucht von Maclura aurantiaca.
- Von Herrn Major Dr. L. von Heyden hier: Blatt-Umrisse von dem Botaniker Prof. Scherbius.
- Von Herrn Dr. G. Kolb in Wiesbaden: Mehrere Pflanzen aus O.-Afrika.
- Von Herrn Prof. Dr. Kinkelin hier: Frucht von Stratiotes
  alaides
- Von Herrn Sanitätsrat Dr. de Bary hier: Blütenstand von Monstera deliciosa Liebm.
- Von Herrn Geh. Reg.-Rat Prof. Rein in Bonn: Halme von Sorghum vulgare mit Fruchtrispen von Buchara, Turkestanische Baumwollenstaude mit Früchten, Aristida prongens von Transkaspien.
- Von der Stadtgärtnerei hier: Stammstück von der Platane,
- Aus dem Botanischen Garten hier: Eine keimende Kokosnuß.
- Von Herrn Lehrer Friedr. Hoff: Früchte aus Trinidad.

#### 12. Für die Mineraliensammlung:

Von Herrn Fremd: Kupferkies, Dillenburg.

Von Herrn Prof. Dr. Reichenbach: Inesit, Dillenburg.

Von Herrn Dr. Verbeëk in Haag durch Herrn Prof. Dr. Boettger; Monazit, Billiton; Zinnerz, Bangka.

- Von Herrn von Reinach: Rapakiwi u. a. Granite, Imatra; eine große Suite uralischer Mineralien und Gesteine.
- Von Herrn Konsul Ferdinand Knoblauch: Große Kollektion von Nickel-, Kupfer-, Mangan-, Eisen-, Blei-Antimonerzen aus Neu-Kaledonien.
- Von Herrn Oberlehrer J. Blum: Gesteine und Mineralien.
- Von Herrn Prof. Dr. Kinkelin: Gesteine vom Spessart, Odenwald, Schwarzwald, Taunus, aus der Eifel und dem Hegau.
- Von Herrn Schwalbe: Tarnowitzit.
- Von Fräulein Lina Eckhardt in Bockenheim: Eisenkies, Fahlerz, Antimonit, Bleiglanz aus Peru.

#### 13. Für die geologische Sammlung:

- Von Herrn Oberlehrer Dr. W. Schauf hier: Reibungsbreccie aus einer Verwerfungsspalte an der Starkenburg und Flaserlava von Steinheim bei Hanau,
- Von Herrn Oberlehrer J. Blum hier: Ein Stück Schrattenkalk aus dem Brandner Thal in Vorarlberg und Laven vom Vesuv und von der Solfatara.
- Von Herrn Julius Schecker hier: Verkohlter Stamm im Tuff von Plaidt in der Eifel.
- Von Herrn Adolf Schneider hier: Geschliffener Karlsbader Sprudelstein.
- Von Herrn Architekt Thoma hier: Das Fragment einer Kugelthonseptarie aus diluvialem Kies, ein verschiedenfarbiger Lydit und Taunusquarzit auf zahlreichen Klüften von Manganerz gangartig durchsetzt.
- Von Herrn Erich Spandel, Zeitungs-Verleger in Nürnberg: Drei Gesteinsstücke aus dem Bryozöenriff von Pößneck.
- Von der Königl. Intendantur des XI. Armee-Corps in Cassel: Die Bohrproben eines Bohrlöches auf dem Grundstück der Garnison - Waschanstalt an der Schwalbacherstraße in Frankfurt a. M.
- Von Herrn Baron von Reinach hier: Löß von Wiagoboi bei Kasan; Gesteine von der Station Aley 2-3000' über Beirut.
- Von Herrn Lehrer H. Becker in Rinteln: Zwei seltsame, beilartig gestaltete Lyditstücke aus der Weser.
- Von Herrn Geheimrat Prof. Dr. Rein in Bonn: Sand aus einem Bohrloch auf Naphtha von Baku; Sand von einer Wolga-

insel vor Astrachan; von der ostpontischen Küste Nivon-Batum, aus dem Flußbett des Serafschan bei Samarkand; Dünensand von Station Chodscha-Dawlet bei Bochara, von Kara-kum bei der Station Repetek in Transkaspien; Korallen-Dünensand von Bermuda; Flugsand aus der oberen Dnjeprgegend; Sand aus dem Äsar bei Wesenberg in Esthland; Dreikanter aus der Gegend von Reval; Süßwasserkalk mit Kieselguhr von Achalzich in Transkaukasien.

Von Herrn Professor Dr. Kinkelin: Eine Sammlung charakteristischer Gesteine aus den diluvialen Moränen des Rhône-, Rhein- und Reußgletschers. Eruptive Materialien aus dem Ries, vom Vesuv, aus der Eifel, vom Siebengebirge, aus dem Taunus, von Frankfurt a. M., von Steinheim bei Hanau, von Puy de Dôme, von Batavia und aus dem Dillthal. Unterer Geschiebemergel mit diversen skandinavischen, baltischen und norddeutschen Geschieben, geschrammte Geschiebe (Kalk- und Hornblendegestein) von Blankenese und Schulau a. d. Elbe; marines Diluvium und Kantengeschiebe aus dem Geschiebesand von Blankenese. Blitzsinter von Pizzo Centrale, 3002 m, am Gotthardt.

# 14. Für die paläontologische Sammlang.

Von Herrn Baron von Reinach hier: Backenzahn eines Rhinoceros aus Höchst a. M.; Fragment eines Oberkieferbackenzahnes vom Mammut aus einer Sandgrube bei Sossenheim: Fragmente von unteren Backenzähnen des Mammut aus einer Sandgrube bei Kriftel; Bruchstücke vom Schädel eines Riesenhirschen, darunter ein fragmentärer Unterkieferast, ein Rosenstock mit Stirnbein, ein Keilfortsatz des Hinterhauptbeines etc. aus dem Kies in der Seegerschen Ziegelei bei Rödelheim; erstes hinteres Zehenglied vom Pferd aus dem über Taunusgeröllen liegenden unteren Lehm in einer Ziegelei bei Soden, Tibiabruchstücke vom Pferd aus dem Löß von Bruchköbel. Unterkiefer eines Sängers aus dem Löß von Ostheim, verwitterte Rippen vom Pferd von Zeilsheim. Moor mit Schnecken vom Leonhardsthor, Frankfurt. Eine Suite fossiler Fichtenzapfen vom Mte. amiata in Toskana (Quecksilbergruben). Pflanzenabdrücke und Vogelknochenreste von Messel;

Hydrobienkalk von Rückingen, Mühlheim a. M., Hochstadt, Kilianstetten, Wilhelmsbad und Dreissensienbreccie von Altenstadt nach dem Oppertshäuser Hof. - Zwei Haifischzähne, ein Ammonit und Gastropoden aus der Kreide des Ölberges bei Jerusalem, Steinkerne von Bilvalven und Gastropoden (Gosauschichten) von der Station Ain Sofar am Libanon, Steinkerne und Hohlabdrücke von Turritellen und Carditen aus dem Eocan von Aintab in Syrien, Nummulitenkalk von der Citadelle in Kairo und von den Pyramiden bei Gizeh. eine Aturia ziczac, die einzelnen Kammerausfüllungen auseinandernehmbar, von der Citadelle von Kairo und zwei Clypeaster aegypticus von Gizeh. - Fossilien aus der oberen und unteren Wolgastufe von Kaschpour Syzran; Pinacoceras perauctum vom Paß Lug bei Salzburg; reiche Suite des fossilreichen Zechsteins von Nischny-Nowgorod, von Elabonga a. d. Kama, Wiazoboie a. d. Wolga, Kresty bei Nischny und von Samara; tiefes Perm von Kresty a. d. Wolga, von Tschombina a. d. Kama; Brandschiefer mit Fischschuppen und Estherien von Motivilnika bei Wizon; Ammoneen aus der Artinskstufe von der Simskajahütte im Ural: fossilreiches Permocarbon von Poliasinsk und Poliasna a. d. Kama: fossilreicher Fusulinenkalk von der Simskajahütte, Obercarbon von Miniar am Ural und vom Zarenhügel bei Samara; eine reiche Suite aus der Moskaustufe von Miatschevo bei Moskau; Unterund Mittel-Carbon von Katrowsk Oust Kuturga und von dem Simthal im Ural: Mitteldevon von Oust Katar. Simthal am Ural: Fossilienführender Silurkalk und -Sandstein von Pawlowsk bei Petersburg.

- Von Herrn Oberlehrer J. Blum hier: Versteinertes Holz mit Teredo von Weinheim, eine Sammlung von Pupen aus dem untermiocänen Letten der Niederräder Schleuße.
- Von Fräulein von Clevesahl auf Schloß Borkholm: Zwei hübsche Suiten silurer Fossilien (Gastropoden, Bivalven, Cephalopoden, Brachiopoden und Trilobiten) aus dem Steinbruch von Borkholm in Esthland, ferner Fossilien aus dem Jura von Esthland.
- Von Herrn O. F. Roßmäßler von Nurga bei Borkholm, Esthland: Orthoceratiten, Strophomena depressa u. Cyathophyllum

- aus Borkholmer Kalk, Ammoniten und Bivalven aus der jurassischen Wolgastufe.
- Von Herrn A. Nippoldt in Göttingen: Nautitus bidorsatus, Ceratites semipartitus und Cer. nodosus von Ohlenhausen bei Göttingen.
- Von Herrn Stud. geol. Ew. Wüst, Halle a. d. Saale: Rhizome von Scirpus maritimus aus der Umgegend von Halle.
- Von Herrn Geheimrat Prof. Dr. Rein. Bonn am Rhein: Aus dem esthländischen Cambrium: Eophytonsandstein Olenellus mickwitzi von Kunda, blauer Thon von der Kundamündung und solcher mit Volborthella tenuis von Reval, Obolussandstein, reich an Obolus apollinis und Ob. sibiricus vom Glint bei Baltischport, von ebendaher Dictyonemaschiefer mit Dictyonema flabelliforme, Sand von der Narwa; aus dem esthländischen Untersilur; Glauconitkalk von Reval, daraus Megalaspis limbatus, M. planilimbatus und M. planicostatus und das Pygidium eines Asaphus von Baltischport, Porambonites reticulata aus einer Mergelschicht des Glauconitkalkes; aus dem Vaginatenkalk: Endoceras cf. vertebratum mit abgelöstem Sipho und Endoceras regulare von Kunda, Orthoceras vom Jagowallschen Wasserfall und Asaphus cf. derexus von Laaksberg bei Reval, Pleurotomaria obvallata; aus dem Echinosphäritenkalk zahlreiche Echinocrinus aurantium: aus den Jewe'schen Schichten: Orthisiua cf. squamata, Asaphus expansus, Chaemops odini, Kalkplatten reich an Brachiopoden, Bryozöen etc.: aus den kalkigen Kegelschichten von Jewe: Ptilodictuum. Eucriniten und Brachiopoden, aus demselben Horizont Murchisonia bellicineta von Oddalem. endlich ein erratisches Geschiebe mit Cyclocrinus spaski. Monticulipora petripolitana von Hoxholm; aus dem Borkholmer Kalk: Orthoceras fenestratum, Pleurorhynchus sp., Porambouites aequirostris, Strophomena depressa, Fenestella und Streptelasma europaeum, von dort und von Ranakyll auch zahlreiche Korallen, darunter Suringophyllum organum, Halusites catenularia und Calamopora gotlandica; aus dem Obersilur von der Insel Dagoe: Pentamerus borealis, Cardiola contrastans etc. und Strandbildung von ebendaselbst.

- Von Herrn H. Becker, Lehrer in Rinteln: Aus dem mittleren Lias, besonders in Geoden eine reiche Suite von verkiesten Fossilien: Ammonites margaritatus, Amm. bechei; Amm. fimbriatus, Amm. davoei, zahlreiche Amm. capricornus mit Belemnites paxillosus, Pecten aequivalvis, Monotis inaequivalvis, Inoceramus substriatus, Nautilus sp.; aus dem Dogger: Ammonites parkinsoni, Avicula tegulata etc.; aus dem Weißen Jura: Phasianella striata und Rhynchonella pinguis. Ein schönes Exemplar Ammonites margaritatus mit Runzelschicht
- Von Herrn Professor Dr. Boettger hier: Die Sammlung der von ihm im Laufe mehrerer Jahre gesammelten Korallen aus dem Meeressand von Weinheim und Waldböckelheim; aus dem Weißen Jura von Immendingen und Möringen bei Tuttlingen: Ammonites polyplocus, Amm. stephanoides, Amm. alternans, Amm. calicerus und Brachiopoden, aus dem braunen Jura von Gosheim: Amm. murchisonae und Lima pectiniformis, ferner Cardinia lettica aus der Grenzschicht zwischen Bonebed und Lettenkohle und Serpulenschicht von Rottweil; Spermophilus citillus, Original, von Bad Weilbach.
- Von Herrn Ferd. Knoblauch, Konsul a. D., Noumea auf Neu-Kaledonien: Einige Fossilien von St. Vincent auf Neu-Kaledonien.
- Von Herrn Dr. med. Kobelt in Schwanheim a. M.: Eine Suite jungterti\u00e4rer Konchylien von Siena, Taranto, Mte. Pelegrino, Ficurazzi und Val Andona, darunter zwei Originale: Bulla amaliae und Natica tarentina, au\u00e4erdem noch einige franz\u00f6sische terti\u00e4re Konchylien.
- Von Herrn W. Heid in Bockenheim: Einige Stücke Spiriferensandstein von Wernborn.
- Von Herrn Dr. Adolf Lejeune hier: Ein Kistchen mit Bryozöensand von Holtenan hei Kiel
- Von Herrn Oberingenieur Wach auf den Farbwerken Höchst: Je eine Nuß von Inglans einerea fossilis, Ingl. einerea form. goepperti und Ingl. globosa.
- Von Herrn Oberpostamtssekretär Aukelein hier: Eine reiche Suite von Ammoniten und Bivalven aus dem fossilreichen Unterdogger von Gundershofen im Elsaß.

- Von Herrn Apotheker Oster in Neu-Weilnau: fossilreiche Spiriferensandsteine von Alt- und Neu-Weilnau.
- Von Herrn Professor Dr. Laubenheimer auf den Farbwerken Höchst: Diluviale Konchylien und Pferdeknochen aus dem Löß von Höchst.
- Von Herrn Oberingenieur C. Brandenburg in Szeged, Ungarn: Ein Kistchen mit Cerithien (Cer. disjunctum, C. pictum und C. rubiginosum) von Domasnia bei Porta orientalis, ferner Cardien und Congerien aus den pontischen Schichten von Langenfeld und Königsgnad, Ungarn.
- Von Herrn Professor Dr. Reichenbach hier: Das Fragment eines riesigen Stoßzahnes von Elephas primigenius und eine große Platte Kalksinter, erfüllt mit Blattabdrücken, von Canstatt.
- Vom städtischen Museum hier: Das Fragment eines Bovidenschädels mit Hornzapfen, durch Herrn Konservator Cornill.
- Von Herrn Adolf Schneider hier: Leptolepis crassus von Solenhofen.
- Von Herrn Erich Spandel in Nürnberg: Eine schöne Platte mit Monotis substriata von Dörlbach, Franken.
- Von Herrn Dr. Leuthardt in Liestal, Baselland: Eine schöne Suite Keuperpflanzen von der Neuen Welt an der Birs bei Basel: Blätter von Pterophyllum jaegeri, Pt. breeipenne, Pt. longifolum, Bambasium imhoffi, von Baiera fureata Blätter und weiblicher Blütenzapfen, Blätter von Artocarpus meriani, Danaeopsis maraulacea, Pecopleris ruetimeyeri, P. steinmuelleri, Merianopteris angusta und Equisetum arenaceum mit Diaphragma.
- Von Herrn Dr. Otto M. Reis, Landesgeolog in München: Anthracosien in Sandstein und Thonschiefer aus der Rheinpfalz.
- Von Herrn Dr. Karl Oestreich hier: Eine Platte mit Congeria cf. triangularis von Dessendorf bei Fondsdorf (Judenburg-Knittelfelder Becken).
- Von Fräulein Helene Rörig hier: Fragmente eines Backenzahnes von Elephas antiquus von Ostheim bei Worms und Pflanzenabdrücke aus dem Schleichsandstein von Seckbach.
- Von Herrn Direktor Franck hier: Spongien aus dem Muschelkalk von Saal a. d. Saale bei Könighofen in U.-Franken.

Von Herrn Dyckerhoff, Fabrikbesitzer in Biebrich a. Rh.:
Helices und Limnaeen, ferner Zähne und eine wohlerhaltene
Unterkieferhälfte von Palaeomeryx aus den Hydrobienschichten vom Heßler und der Calcaneus eines Hirsches
aus dem Diluyium von ebendaselbst.

Von Frau Dr. Harbordt hier: Paradoxides spinosus, Conocephalus hofi, Trinucleus ornatus, mehrere Dalmanites socialis von Böhmen, 1 Phacops latifrons, 2 Rotella helicinaeformis, 3 Spirifer, 1 Athyris concentrica, 2 Calceola sandalina und andere Korallen von Gerolstein, 1 Bellerophon hiulcus von Tournay, Palaeonisciden und Trigonocarpen, 3 hübsche Lepidodendren, 3 Calamiten, Annularia, 3 Sigilarien und zahlreiche Farnwedelstücke, 1 Conchorhynchus avirostris, 3 Encrinus liliiformis (Kelch und Strahlen), Zähne von Placodus gigas, Nothosaurus- und Acrodus-Zähne aus dem Muschelkalk, 2 Ceratodus kaupi und 1 C. parrus aus dem Keuper und 3 Cladiscites von Hallstadt.

Aus dem Lias: Ammonites angulatus, Amm. lythensis, schönes Exemplar von Amm. rotiformis, viele Amm. margaritatus, Amm. oxynotus, Amm. raricostatus, Amm. brevispina, Amm. natrix, Amm. jamesoni, Amm. capricornus, Fragment eines großen planulaten Ammoniten, 2 Aptychen, viele Belemnites paxillosus, viele Stücke von Pecten incrustatus, Pecten contrarius, 2 Plagiostoma giganteum, 1 Pholadomya glabra und 1 Platte mit Pentacrinus.

Aus dem braunen Jura: 3 Ammonites murchisonae, 1 Amm. humphriesianus, viele Amm. ornatus, Amm. convolutus, Amm. lamberti, Amm. cordatus, Amm. rotula, Amm. fuscus, Amm. bipartitus, Amm. denticulatus, Amm. jason, Amm. anceps, 1 Pecten demissus, eine größere Zahl Belemnites giganteus.

Aus dem weißen Jura: Diverse planulate Ammoniten (Amm. polygyratus, mantelli, trimerus, striolaris, polyplocus, stephanoides und biplex), mehrere Amm. lingulatus, 1 Pterocera oceani, 1 Ostrea gregaria, Terebratula insignis und bisuffarcinata, 2 Cidaris elegans, Eugeniacrinus caryophyllatus, Saccocoma pinnata und pectinata, diverse Korallen, Eryon arctiformis, Fragment von Megachirus longispinus, ein paar Scyphien und Lamna-Zähne.

Aus der Kreide: 1 Ammonites interruptus, 3 Amm. quercifolius, 1 Amm. mayorianus, 1 Hamites attenuatus, Fragment von 1 Amm. mamillaris, Exogyra columba.

Aus dem Tertiär: 1 Clupea gracilis und 1 Smerdis minuta. Von Herrn Prof. Dr. Kinkelin hier. Eine große Kollektion Ammoniten. Belemniten, Gastropoden und Bivalven aus den Humphriesianus- und Murchisonae-Schichten der Bahr, der Wutachgegend und Schwabens, darunter Ammonites sowerbui und stauffensis; eine große Zahl von Ammoniten (Amm. tumidus, herveyi, gowerianus, koenighi, fraasi, calvus, rehmanni, parkinsoni und funatus); ferner Belemniten und Brachiopoden (Terebratula pala und subcanaliculata, Rhynchonella triplicosa und phaseolina etc.) aus den Eisenoolithen der Macrocephalusschichten von Geisingen in der Bahr: Ammonites tripartitus aus der Stockhornkette; eine Suite Brachiopoden (Terebratula pala, antiplecta, margarita, contraversa und vilsensis, Rhynchonella vilsensis und trigona) aus dem alvinen Kellowavkalk von Vils; eine Suite Petrefakten aus dem Hauptrogenstein in Baselland: zahlreiche und mannigfaltige Seeigel, Brachiopoden, Bivalven, Gastropoden und Ammoniten aus den Bathschichten des Schweizer Jura; große Bivalven (Mytilus amplus, Ostrea caprina, Ceromya excentrica, Pholadomya parcicosta und Pecten) aus dem weißen Jura der Schweiz; zahreiche Schwämme und Korallenstöcke (Montlivaltien, Thamnastraeen, Cyathophyllien) aus dem weißen Jura von Olten und vom Randen.

Neocome Petrefakten aus den Freiburger Alpen, darunter: Ancyloceras jourdani und meriani, Ammonites subfimbriatus, difficilis, rouganus, angusticostatus und ligatus, Belemnites pistilliformis); Fossilien (Ancyloceras studeri, Pecten beati, Echinospatagus cordiformis) vom Justithal am Thunersee; Petrefakten (u. a. Terebratula montaniana, Toxaster brunneri, Pseudodiadema malbosi) aus der unteren Kreide vom Pilatus und Sentis; zahlreiche Seeigel aus der weißen Kreide von Rügen; Dromiopsis sp. und Spatangus bucklandi von Faxö. Korallen und andere Fossilien aus dem Leithakalk von Soos bei Wien; obermiocäner Hydrobien- und Cypriskalk von Nördlingen im Ries. Eine große Kollektion von Petrefakten aus dem Ober-Coblenz der Haigerer

Papiermühle: Lophocrinus, Pleurodictyum, Orthoceren etc. und Pflanzenreste aus dem Culmschiefer von Herborn; Steinkohlenpflanzen von Manebach, Sigillarien aus dem Ruhrbecken, Neuropteris lochii, Pecopteris lamureana und plunkeneti, Annularia brevifolia aus dem Anthracit von Erbignon im Wallis, Neuropteris flexuosa von Sagan. — Eine größere Zahl fossilreicher Platten aus den rhätischen Contortaschichten von Renth im Winkel; einige Fossilien von St. Cassian und Haingründau; eine Suite Fossilien ans dem deutschen Muschelkalk; Pflanzenabdrücke aus dem Schleichsandstein von Seckbach; Clausilien, Melania escheri und Helices aus der Süßwassermolasse von der Ruggburg am Pfändergebirg; die Fauna aus dem Cyrenenmergel des Hoffmannschen Brunnens vom Hainerweg in Sachsenhansen und des Braunkohlenwerkes von Seckbach.

Eine aus der Hinterlassenschaft von Herrn Dr. Geyler stammende große Sammlung von Pflanzenabdrücken aus dem Polierschiefer von Bilin in N.-Böhmen.

# 15. Für die Mumien-Sammlung:

Von Herrn Dr. Paul Rödiger hier: Eine Sperber-Mumie von Luxor.

#### B. Im Tausch erworben.

### 1. Für die Säugetiersammlung:

Von Herrn Konsul Dr. von Moellendorff: Philippinische Säugetiere und zwar: 1 Vicerra tangalunga Gray, Phloeomys pallidus Nehr., Sciurus n. sp. nebst einer Varietät; 1 Tupaja ferruginea?

#### 2. Für die Vogelsammlung:

Von Herrn Herm. Bolte in Valdivia: 1 Microsittace ferruginea Müll., 1 Pteroptochus rubecula Kittl.

### 3. Für die Reptilien- und Batrachiersammlung:

Vom K. K. Naturhistorischen Hofmuseum in Wien: Lacerta simonyi Stdchr. vom Felsen Zalmo bei Ferro, Canaren, 2 Coluber taeniurus Cope von Shanghai, Contia

- coronella Schlg, aus Syrien und Simotes octolineatus Schnd, var, meyerinki Stdchr, von den Sulu-Inseln,
- (Aus Prof. Dr. W. Kükenthals Reiseausbeute): Ixalus n. sp. und Rhacophorus otilophus Blgr. vom Baramfluß in Nord-Borneo und Calamaria collaris Blgr. von Rurukan in 4000' Höhe, Nord-Celebes.

# 4. Für die Lepidopterensammlung:

Von Herrn Hofrat Dr. B. Hagen hier: Eine Anzahl Lepidopteren gegen Molukken-Arten.

#### C. Durch Kauf erworben.

#### 1. Für die vergleichend-anatomische Sammlung:

- Von Herrn Wilh. Schlüter in Halle a. S.: Schädel von Oris arkal & von Aschabad, Transkaspien.
- Von der Neuen Zoologischen Gesellschaft: Schädel von Macacus nemestrinus L. 3, Cercopithecus nictitans Erxl. 3, Lemur brunneus, 2 Tetvaceros quadricornis III. 3, 2 Zorilla zorilla I. Geoffr., Genetta felina Thunb. 2, Canis (Fennecus) famelicus Rüpp. 2.

# 2. Für die Säugetiersammlung:

- Von Herrn J. Menges in Limburg: 1 Chlamydophorus truncatus Harlan vom Rio de la Plata.
- Von Herrn H. Rolle in Berlin: 1 Myorus dryas Schreb.
- Von der Neuen Zoologischen Gesellschaft hier: Macacus nemestrinus L. &, Cercopithecus nictitans Erxl. &, Lemur brunneus &, Procyon totor L., Siamesische Hauskatze, Genetta felina Thunb., Zorilla zorilla I. Geoffr., Tetraceros quadricornis Blainv. & Q, Wallaby.
- Von Herrn Dr. G. Kraatz in Berlin: Eichhörnchen und einige Mäuse von Kamerun.

# 3. Für die Vogelsammlung:

Von Herrn H. Bolte aus Valdivia: Glaucidium ferox L., Hylactes tarnii King, Pygavchicus albigularis King, Taenioptera pyrope Kittl., Auaeretes parulus Kittl., Scytalopus

- obscurus King, Oxyura spinicauda Gmel., Eustephanus galeritus &, Cyanotus azarae.
- Von der Neuen Zoologischen Gesellschaft: Nicobarentaube und Platycercus elegans Gm.
- Von Edw. Gerrard and Sons in London: Neopsittacus rubripileum Salvad. δ Q. Geoffroyus personatus Shaw δ Q. Trichoglossus haematodes L. δ Q. Tr. weberi Q.

# 4. Für die Reptilien- und Batrachiersammlung:

- Von Herrn Hans Fruhstorfer in Berlin: Rhacophorus monticola Blgr., Sphenophryne celebensis F. Müll., 2 Lygosoma (Hinulia) amabile F. Müll., Calamaria acutirostris, gracilis und 2 muelleri Blgr. aus Celebes, Callula modesta Bttgr. n. sp. und Gymnodactylus marmoratus Kuhl & von der Insel Lombok und Siphonops annulatus Mik. und Enyalius fitzingeri Wgm. aus Espiritu Santo, Brasilien.
- Von Herrn Dr. Aug. Müller (Linnaea) in Berlin: Amphiuma tridactyla Cuv. aus den südl. Verein. Staaten.
- Von Herrn W. F. H. Rosenberg in London: Hylodes erythropleurus Blgr. und Bufo glaberrimus Gthr. aus den Verein. Staaten von Columbia.
- Von Herrn Dr. Georg Kraatz in Berlin: Rappia steindachneri Boc., 2 Rappia aff. nasuta Gthr. und 4 Rappia sp., Hulambates rufus Rchw. und H. aubryi A. Dnm. juv., 2 Arthroleptis macrodactylus Blgr. and 2 A. aff, poecilonotus Pts., 3 Uraeotyphlus africanus Blgr.; 2 Cinixys homeana Bell; 2 Hemidaetylus richardsoni Gray, 3 H. bocagei Blgr. und 5 H. fasciatus Gray, 2 nov, gen. et sp. aff, Diplodactulus Gray, 2 Gonatodes africanus Bttgr. n. sp., 5 Agama colonorum Daud., 2 Amphisbaena aff, muelleri Strch., Lacerta echinata Cope, 2 Poromera boulengeri Bttgr. n. sp., Mabuia maculilabris und 2 raddoni Gray, 7 Lugosoma (Riopa) fernandi Burt., 2 Scelotes brevis Bttgr. n. sp.; 3 Chamaeleon oweni Gray, zahlreiche Ch. cristatus Stuchb., 8 Rhampholeon spectrum Buchh.; 2 Typhlops punctatus Leach var. nigrolineata Hallow., 2 Tropidonotus fuliginoides Gthr., Boodon olivaceus A. Dum., 2 Lycophidium fasciatum Gthr. und 2 L. laterale Hallow, 3 Elapops modestus Gthr. Gonionotophis rossi Bttgr., Chlorophis heterodermus Hallow.,

- Gastropyxis smaragdina Schlg., Thelotornis kirtlandi Hallow., Bitis nasicornis Shaw und B. gabonica D. B. und 3 Atheris squamiger Hallow., sämtlich aus Kamerun.
- Von Herrn Ingenieur Müller hier: Tupinambis nigropunctatus Spix, Amphisbaena alba L., Boa constrictor L., Epicrates cenchris L., Zamenis mentovarius D. B., Spilotes pullatus L., 2 Drymobius boddaerti Sentz. typ. und 5 var. rappi Gthr., Oxybelis acuminatus Wied, Xenodon severus L., 4 Liophis melanotus Shaw, Stenorhina degenhardti Berth., 6 Leptodira albofusca Lacép., Erythrolamprus aesculapii L. var. venustissima Wied, Oxyrrhopus petolarius L. und 2 O. neuwiedi D. B., 3 Rhinostoma guianense Trosch., Elaps spixi Wgl., Lachesis picta Trosch. und 6 L. lanceolata Lacép. und 2 Crotalus terrificus Laur. von Carácas, Rep. Venezuela.
- Von Herrn Prof. Dr. Fr. Regel in Jena: Prostherapis regeli Bttgr, n. sp., Erythrolamprus aesculapii L. var. venustissima Wied und Elaps mipartitus D. B. von Amalfi, Caecilia pachynema Gthr. aus 1500 m, 2 Aporophis lineatus L., Rhinostoma quianense Trosch., Homalocranium semicinctum D. B., Elaps corallinus L. und 2 E. dissoleucus Cope von Baranquilla, 2 Ameira surinamensis Laur., Drymobius boddaerti Sentz. var. rappi Gthr. und Himantodes cenchoa L. var. leucomelas Cope aus dem Caucathal bei Antioquia, 5 Chemidophorus lemniscatus Daud. von Baranquilla und Antioquia, Oxyrrhopus neuwiedi D. B., O. petolarius L. und Erythrolamprus aesculapii L, var. monozona Jan von Medellin, Spilotes pullatus L. und Leptophis liocercus Wied von Remedios, Boa constrictor L. aus dem Magdalenathal und Xiphocercus heterodermus A. Dum. & vom Rio Samaná, alles in den Vereinigten Staaten von Columbia.
- Von Fran H. Krieb Wwe., hier (1894): Rana limnocharis Wgm., Python reticulatus Schnd., Tropidonotus chrysargus Schlg., Dendrophis pictus Gmel. und Dryophis prasinus Boie von Banjermasin, Südost-Borneo.
- Von Herrn Jul. Reichelt in Berlin: 2 Salamandrina perspicillata Savi ans Oberitalien. 2 Molge toroso Eschech. aus Californien, 3 M. viridescens Raf., Spelcrpcs ruber Daud.

und Sp. porphyriticus Green aus den östlichen Vereinigten Staaten, Nicoria trijuga Schweigg. aus Ostindien, Chryscmys scripta Schöpff aus den östlichen Vereinigten Staaten und Chelodina longicollis Shaw aus Australien.

#### 5. Für die Fischsamminng:

Von Herrn Dr. G. Kraatz in Berlin: 3 Fische von Kamerun.

# 6. Für die Insektensammlung:

Von Herrn Dr. Schmiedeknecht in Blankenburg: Hymenopteren und zwar:

1000 Ichneumonideu in 500 Arten,

400 Braconiden in 200 Arten,

100 Chalcidien und Proctotrupien in 50 Arten.

Von Frau Krieb Wwe. hier: Eiue Anzahl Käfer und Heuschrecken von Borneo.

# 7. Für die Sammlung der Skorpionen, Tausendfüße und Spinnen:

Von Herrn Prof. Fritz Regel in Jena: 1 Tausendfuß.

Von Herrn Dr. G. Kraatz in Berlin: Einige Spinnen von Kamerun.

Von Herrn Ingenieur Müller hier: 2 Tausendfüße und 1 Skorpion.

# 8. Für die Konchyliensammlung:

Von Herrn G. B. Sowerby in Londou: Turritella banksi Gray typ. und var. Panama, broderipiana d'Orb., Payta, eingulata Sowb., Peru, columnaris Kiener, Pondichery, exoleta L., Martinique, flammulata Kiener, goniostoma Val. typ. und var. marmorata Kiener und var. meta Reeve, granulifera Ten. Woods, Tasmauia, lentiginosa Reeve, Payta und var. terebra L., var. tigrina Kiener und var. ungulina L., Senegal, maculata Reeve, Mesalia striata A. Ad. W.-Afrika und sulcata Gray.

# Für die Botanische Sammlung:

Von Frau H. Krieb Wwe. hier: Eine Palmenfrucht von Banjermasin, S.O.-Borneo.

Ferner gekauft eine Afzelia africana, Frucht des Affenbrodbaums, und audere Früchte.

### 9. Für die Mineraliensammlung:

Gediegen Tellur, Facebay, Siebenbürgen; Metacinnabarit, Idria; Gersdorffit, Harzgerode; Arseneisen, Reichenstein; Zinkblende mit Kupferkiesüberzug, Grube Dorothea bei Wörshofen; Wurtzit, Przibram; Enargit, Sierra de Famatina, Argent.; Plagionit, Wolfsberg; Brookit, Pregratten; Borax, Esmaralda Co., Nevada; Kalkspat und Baryt, Egremont, Cumberland; Chalkomenit mit Umangit, Sierra de Umango, Argent.; Bröggerit, Raade, Norw.; Topas (rosa), Sanaska, Ural; Phenakit, Krageroe, Norw.; Augit, Mte. Nishida, Japan; Diopsid, Nordmarken; Schefferit, Jakobsberg, Schweden; Mikroklin (Manebacher Zwilling), Florissant, Colorado; Andesin, Nishishiodamura, Japan; Anorthit, Kamitsaki, Japan.

# 10. Für die paläontologische Sammlung:

- Von Herrn Joh. Nemeth in Čerevič: Schlämmmaterial aus den Paludinenschichten von Čerevič in Syrmien, mit Gosauund Leithakalk-Fossilien.
- Die Petrefaktensammlung des verstorbenen Herrn Dr. Kraetzer, umfassend tierische und pflanzliche Fossilien aus fast allen Systemen.
- Von Herrn Steinmetz Martin Keil, mitteleocäne Fossilien von Enzenau bei Mürnsee, Bayern.
- Knochen und Haselnußfrüchte aus dem Moor der Mendelssohnstraße dahier.
- Eine Kollektion unterdevoner Fossilien von Oberstadtfeld bei Daun.
- Von Herrn A. Michelet, Berlin: Algerische Kreide-Petrefakten. Diluviale Skeletteile aus den Mosbacher Sandgruben: Unterkiefer und Geweihstangen von Alces, Unterkieferhälfte und Geweihe von Cercus, das Fragment einer Elle von Elephas, Fragment eines Rhinocerosunterkiefers mit zwei Zähnen und Fragment der Schädeldecke von Rhinoceros, Oberarm, ein Zehenglied und Mittelhand vom Pferd, Fragment einer Unterkieferhälfte vom Biber, hinterster Molar von Sus serofa, Zähne und ein Sprungbein von Bison priscus.

- Silurorthoceratiten von Borkholm und Ammoniten aus dem Moskauer Jura von Herrn O. F. Roßmäßler.
- Eine Platte mit Ichniumfährten aus dem Rotliegenden von Tambach, von der Königlich Sächsischen Mineralien-Niederlage in Freiberg.

#### II. Bücher und Schriften.

# A. Geschenke.

(Die mit \* versehenen sind vom Autor gegeben).

- \*Arnold, F., Dr., Ober-Landesgerichtsrat in München: Lichenologische Ausflüge.
  - Verzeichnis der Lichenen in Tyrol.
  - Flechten auf dem Ararat.
- \*Berg, Carlos, Dr., Director del Museo Nacional de Buenos Aires: Communicaciones Lepidopterologicas.
  - Contribuciones al conocimiento de los Peces sudamericanos.
  - Lista de las Publicaciones cientificas.
- \*Debeaux, J. O, in Toulouse: Revision de la Flore agenaise.
- Flora, Genossenschaft (Gesellschaft für Botanik und Gartenbau in Dresden): Sitzungsberichte und Abhandlungen 1896-97.
  - Beiträge zur Flora von Croatien und Dalmatien.
  - Dresdens Gartenbau (zwei Festschriften zur 70, Stiftungsfeier).
  - Verzeichnis der Büchersammlung.
- \*Forel, M. A., Prof. in Chigny (Schweiz): Histoire naturelle des Hymenoptères.

  Partie II. Les Formicides (aus: Grandidier, Madagascar).
- \*Haeckel, Ernst, Prof. in Jena: Natürliche Schöpfungsgeschichte, 2 Teile. Neunte umgearbeitete Auflage.
- \*Hagen, B., Hofrat, Dr., hier: Verzeichnis der in den Jahren 1893-95 von mir in Kaiserwilhelmsland und Neupommern gesammelten Tagschmetterlinge.
- v. Heyden, Major, Dr., L.: Mappes, Festreden.
  - Bericht der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 1859 his 1868.
  - Nachrichten aus der Senckenbergischen naturforschenden Gesellsehaft in der Zeitschrift "Iris" von 1825—1826.
- \*Hidalgo, J. G., Prof. in Madrid: Obras malacologicas. Entrega 4a.
- \*Kaukasisches Museum in Tiflis: v. Radde, Die Lachse des Kaukasus. Kiel, Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere.
  - Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, N. F., Bd. II, Heft 1,
- Knauer, Gebrüder, hier: Adalb. v Majersky, Eine Frühlingsfahrt durch Italien nach Algerien,

- \*Kobelt, W., Dr. med., in Schwanheim a. M: Roßmäßlers Iconographie der europäischen Land- und Süßwassermollusken. N. F. VIII, 1.2.
- \*Königl. Norwegische Regierung: Den Norske Nordbavs Expedition 1876-78. XXIV, Botanik (Protophyta).
- \*Laube, Gust., Prof. in Prag: Die geologischen Verhältnisse des Mineralwassergebietes von Gießhühl-Sauerbrunn,
- \*Landwirtschaftskammer in Breslau:
  - Jahresbericht der Landwirtschaftskammer für die Provinz Schlesien 1896.
- \*Leger, M. L., in Caen: Sur la differenciation et le développement des éléments liberiens.
- Lindley, W., hier: A. Petunnikov, Die Potentillen Centralrußlands.
- \*Loretz, H., Dr., Landesgeologe in Berlin: Mitteilungen über geologische Aufnahmen im Mittel- und Oberdevon auf den Blättern Iserlohn, Hohenlimburg und Hagen.
- \*Ludwig, F., Dr., Prof. in Greiz: Über das Leben und die botanische Thätigkeit Dr. Fritz Müller's.
  - Beiträge zur Phytarithmetik.
  - Sur les Organismes des Écoulements des Arbres.
  - Sechs andere botanische Arbeiten.
- \*May, Martin, hier: Sind die fremdartigen Ortsnamen in der Provinz Brandenburg und in Ostdeutschland slavisch oder germanisch?
- \*Melion, Jos., Dr. med., in Brünn: Beiträge zur Meteoritenkunde Mährens.
- \*Müller, Max, Dr, Prof, an der Herzoglichen Technischen Hochschule in Braunschweig: Die Hermannshöhle bei Rübeland. Bd. I u. II, Text und Atlas, geologisch bearbeitet von Prof. Dr. J. H. Kloos und photographisch aufgenommen von Prof. Dr. M. Müller.
- \*Münden, Max, in Hamburg: Drei Beiträge zur Granulafrage.
- \*Nehring, A., Dr., Prof., in Berlin: Über mehrere neue Spalax-Arten.
  - Über Gebiß- und Schädel-Unterschiede von Alactaga elater Licht.
     und A acontion Pall,
- \*Oberrheinischer geologischer Verein in Mühlhausen i. E.: Bericht über die Verhandlungen in Mühlhausen i. E., 30. Versammlung am 22. April 1897.
- \*v. Radde, Dr., Direktor des Kaukasischen Museums in Tiflis: Bericht über das Kaukasische Museum.
- von Rothschild'sche Bibliothek, Freiherrlich Carl, hier: Zugangsverzeichnis für das Jahr 1896.
- \*Rüst, D., Dr. med., in Hannover: Beiträge zur Kenntnis der Radiolarien aus Gesteinen der Trias- und der paläozoischen Schichten.
  - Fünf kleinere Arbeiten über Radiolarien.
  - Beiträge zur Kenntnis der Gattung Stapelia.
- Schaeffer, Heinr., hier: Lovell Reeve, Elements of Conchology, vol. I u. II.
- \*Scharff, R. F., in Dublin: On the Origin of the European Fauna.
- \*Schinz, H., Dr., Prof. in Zürich: Die Pflanzenwelt Deutsch-Südwestafrikas II.
- \*Schube, Th., in Breslau: Die Verbreitung der Gefäßpflanzen in Schlesien.

\*Senckenbergische Stiftung: 63. Nachricht von dem Fortgang und Zuwachs der Senckenbergischen Stiftung.

\*Seoane, Victor Lopez, in Coruña: Bosquejo historico de la Botanica española.

\*Snellen, P.C. T., in Rotterdam: Beschrijving van zwee nieuwe soorten van het Genus Cosmopteryx Staint.

\*Stossich, Michele, in Triest: Filarie e Spiroptere.

\*Stratz, C. H., Dr. med., im Haag: Die Frauen auf Java.

Streng, W., Dr. med., hier: Reinh. Brauns, Zur Erinnerung an August Streng.

\*Thilo, O., Dr. med., in Riga: Sperryorrichtungen an Fischstacheln.

\*Virchow, Rud., in Berlin: Anlage und Variation.

\*Volksvorlesungen, Ausschuss für, hier: 6. Jahresbericht.

Weis, Albrecht, hier: Franz Woenig, Die Pflanzen im alten Ägypten.

#### B. Im Tausch erworben.

# Von Akademien, Behörden, Gesellschaften, Institutionen, Vereinen u. dgl. gegen die Abhandlungen und die Berichte der Gesellschaft.

Aarau. Aargauische Naturforschende Gesellschaft: — Alexandrien. Société Khediviale de Géographie: — Altenburg. Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes: — Amiens. Société Linnéenne du Nord de la France:

Bulletin Vol. 13, No. 283-292,

Amsterdam. Königl. Akademie der Wissenschaften:

Verhandelingen, Afd. Natuurkunde:

Sectie, Deel 5. No. 3-10.

Zittingsverslagen. 1896--97. Deel 4.

Jaarboek 1896.

- Zoologische Gesellschaft: -

Annaberg. Annaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde: — Arnstadt. Deutsche Botanische Monatsschrift (Prof. Dr. G. Leimbach:

Deutsche Botanische Monatschrift. Jahrg. 15, No. 5-10.

, 16, , 1-4.

Augsburg. Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben und Neuburg (a. V.): —

Aussig. Naturwissenschaftlicher Verein: — Bahia. Istituto Geographico e Historico: —

Baltimore, Johns Hopkins' University:

Circulars. Vol. 16. No. 130 u. 131.

**,** 17. **,** 132.

Bamberg. Naturforschende Gesellschaft: — Basel. Naturforschende Gesellschaft:

Verhandlungen. Bd. 11. No. 3.

Basel und Genf. Schweizerische Botanische Gesellschaft: — Batavia. Natuurkundige Vereenigung in Nederlandsch Indië: Natuurkundig Tijdschrift. Deel 56.

Boekwerken 1896.

— Batav. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: — Belfast. Naturalists' Field Club: —

Bergen. Bergens Museum:

Aarbog. 1897.

Sars, G. O., An Account of the Crustacea of Norway. Isopoda. Vol. II. Part 5-6 und Part 7-8.

Berkeley University of California:

Annual Report of the Board of State Viticultural Commissioners.

Appendix to the Annual Report 1893,

Biennial Report of the President of the University.

Brown, E. E., Notes on Children's Drawings.

Bulletin of the Department of Geology Vol. I. No. 12-14, Vol. II. No. 1-3.

Grazzi-Sonzini, G., Classification, Wine Fasting Qualities and Defects 1892.

Jaffa, M. E., The Study of human foods and practical dietetics. Register of the University of California 1895—96.

The Vineyards in Alameda County.

The Vineyards of Southern California 1895-96.

Berlin. Königl. Prenss. Akademie der Wissenschaften: Physikalische Abhandlungen 1896.

Sitzungsberichte 1897. No. 1-53.

- Deutsche Geologische Gesellschaft:

Zeitschrift, Bd. 49. Heft 1-4.

- Königl, Geologische Landesanstalt u. Bergakademie: Geologische Spezialkarte von Prenßen und den Thüringischen Staaten. Lief. 66. No. 34-36, 40-42 und 46-48.
  - , 75 , 47, 48, 53, 54, 59 und 66 mit 15 Heften Erläuterungen.

, 74. , 49-51 u. 55-57.

, 82 nnd 83 mit 11 Heften Erläuterungen und 5 Karten agronomische Bohrungen.

Abhandlungen N. F. Heft 21-23 und 26-28.

Geologische Uebersichtskarte des Thüringer Waldes zu den Abhandlungen.

Bohrregister nebst Bohrkarte.

- Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg: Verhandlungen. Jahrg. 39. 1897.
- Gesellschaft Naturforschender Freunde: Sitzungs-Bericht 1896.
- Direktion der zoologischen Sammlungen des Museums für Naturkunde:

Mitteilungen, Bd. I. Heft 1.

Bern. Allgemeine Schweiz. Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften:

Mitteilungen, 1895-96, No. 1375-1435.

 Schweizerische Naturforschende Gesellschaft: Verhandlungen der Schweiz. Naturf. Ges. bei ihrer Versammlung in Schaffhausen vom 30. Juli — 1. Aug. 1894. 77. Versammlung.

 Schweizerische Botanische Gesellschaft: — Berichte. Heft 7. 1897.

- Naturhistorisches Museum: -

- Naturhistorisches Museum: -Bistriz. Gewerbeschule: -

Böhmisch Leipa. Nordböhmischer Excursionsklub:

Mitteilungen. Jahrg. 20. No. 2 u. 4.

, 21. , 1.

Bologna, Accademia Reale delle Scienze dell' Istituto:
Rendiconto, N. S. Vol. I. Fasc. 1-4.

Bonn Naturhistorischer Verein der Preuss. Rheinlande und Westfalens und des Reg.-Bez. Osnabrück;

> Verhandlungen. Jahrg. 54. (6. Folge. Jahrg. 4, 1. u. II. Hälfte.) Sitzungsberichte der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 1897.

Bordeaux. Société des Sciences Physiques et Naturelles: Esquisse d'une carte géologique des environs de Bordeaux 1895.

Mémoires. Tome I. Cahier 1-2.

, II. , 1-2.

Procès verbaux des Séances 1894-96.

Observations pluviometriques 1896-1897.

Boston. Society of Natural History:

Proceedings. Vol. 27, N. 14. Vol. 28, No. 1-5:

- American Academy of Arts and Sciences:

Proceedings, N. S. Vol. 32, No. 1-15, Vol. 33, No. 1-12,

Brannschweig. Verein für Naturwissenschaft:

Braunschweig im Jahre 1897 (Festschrift, den Teilnehmern an der 69. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte gewidmet). Jahresbericht 10.

- Herzogliche Technische Hochschule: -

Bremen. Naturwissenschaftlicher Verein: -

Breslau. Schlesische Gesellschaftfür Vaterländische Kultur: Litteratur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien. Ergänzungsheft zum 74. Jahresbericht.

- Landwirtschaftlicher Zentralverein für Schlesien: --

Verein Deutscher Studenten: —
 Brisbane. Royal Society of Queensland:

Annals of the Queensland Museum No. 1.

Brooklyn. Brooklyn Entomological Society: -

Brünn. Naturforschender Verein:

Verhandlungen, Bd. 35, 1896,

Bericht 15 der meteorologischen Kommission 1895.

Brünn. K. K. Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde:

> Centralblatt für die Mährischen Landwirte, Jahrgang 76 u. 77. 1896-97.

Direktion des Landes-Museums:
 Anuales 1896.

Brüssel (Bruxelles). Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique: —

Annuaires 1896-97.

Bulletins Tome 29-33.

Mémoires couronnés et des savants étrangers i (4º), tome 54.

Mémoires couronnés et autres mémoires i (8°), tomes 48. Vol. 1, 49 u. 50. Vol. II, 53 u. 54.

Notices biographiques 1896. 4. édition.

Reglements et documents concernant les trois classes 1896,

Société Belge de Géologie, de Paléontologie et Hydrologie;

Bulletin. Tomes 1, 1887, 3, 1889, 8, 1894, 9, Fasc. 1, 10, Fasc. 2—3 u. 11, Fasc, 2—3.

- Société Entomologique de Belgique:

Annales. Tome 41.

Mémoires, Vol. 6, 1897.

Hübner & Kirby, Exotische Schmetterlinge. Neue Ausgabe Heft 1-24.

Observatoire Royale: -

Budapest, Ungar, Naturwissenschaftliche Gesellschaft:

Rovartani Lapok (Entomologische Monatschrift). Bd. 4. Heft 1-10.

Königl. Ungar, Geologische Anstalt;
 Mitteilungen. Bd. 11. Heft 2-7 u. Atlas.

Ungar, Geologische Gesellschaft:
 Földtani Közlöny, Bd. 24. Heft 1-12.

Buenos Aires. Museo Nacional:

Anales. Tomo 6. pag. 1-35.

- Revista Argentina de Historia Natural:

Memoria. 1894-96.

Anales. Tomo V. Caen. Société Linnéenne de Normandie:

Bulletin. Sér. 4. Vol. 10. Fasc. 1-2.

", 5. "1. "1. Calcutta. Asiatic Society of Bengal: —

Cambridge, Museum of Comparative Zoology:

Bulletin, Vol. 19, No. 4.

, 31. , 1-6.

, 32. , 1-2.

Annual Report 1896-97.

Memoirs, Vol. 20-21. Text und Atlas.

- Entomological Club: -

Cambridge. American Association for the Advancement of Science:
Proceedings for the 45. meeting held a Buffalo, N.Y. Aug. 1896.

Cassel. Verein für Naturkunde:

Abhandlungen und Bericht, 42. 1896-97.

Catania. Accademia Gioenia di Scienze Naturali:

Atti, Anno 74, 1897.

Bollettino delle Sedute. 1897. Fasc, 46-51.

Chapel Hill, N. Carolina. Elisha Mitchell Scientific Society: Journal. Vol. 13. Part. 1-2.

,, 14. ., 1.

Chemnitz. Naturwissenschaftliche Gesellschaft: -

Cherbourg, Société Nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques:

Mémoires. Tome 30.

Chicago. Academy of Sciences:

Annual Report. 1896.

Bulletin, Vol. 3, No. 1.

Christiania. Königl. Norwegische Universität: -

Chur. Naturforschende Gesellschaft Granbundens:

Jahresbericht, N. F., Bd 40, 1896-97,

Cincinnati. University of Cincinnati: -

Cordoba Academia Nacional de Ciencias de la Republica Argentina:

Boletin, Tomo 15. Entrega 2-4.

Danzig. Naturforschende Gesellschaft:

18. Amtlicher Bericht über die Verwaltung der naturhistorischen, archäologischen und ethnologischen Sammlungen des westpreußischen Provinzial-Museums.

Schriften, N. F. Bd. 9. Heft 2.

Darmstadt. Verein für Erdkunde:

Notizblatt. Heft 17.

Großherzogl, Hessische Geologische Landesanstalt;
 Abhandlungen. Ed. 3 Heft 1.

Delft. École Polytechnique: -

Annales, Tome 13, Livr. 3-4, 1897,

Dessan. Naturhistorischer Verein für Anhalt: -

Donaueschingen. Verein für Geschichte und Natur-

geschichte: --Dorpat. Naturforschende Gesellschaft:

Sirzungsbericht, Bd. 11, Heft 3,

Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft "Isis":

Sitzungsberichte und Abhaudlungen 1897. Jan.-Dez.

Dublin, Royal Dublin Society:

Scientific Transactions, Vol. 5, Part 13,

. 8, . 5.

, Proceedings. Vol. 8. N. S. Part 3-4.

Düsseldorf. Naturwissenschaftlicher Verein: -

Edinburgh, Royal Society: -

- Royal Physical Society:

Proceedings, 1896-97.

Elberfeld-Barmen, Naturwissenschaftlicher Verein: -Erlangen. Physikalisch-mediciuische Gesellschaft:

Sitzungsberichte. Heft 29, 1897.

Istituto di Studi Superiori Pratici e di Per-

fezionamente: Bollettino 1897. No. 274-291.

1898. 292-297.

San Francisco. California Academy of Science:

Announcement concerning the publications.

Occasional papers 5.

Proceedings (Zoology) Ser. 3. Vol. I. No. 1-5. (Botany) " 3. " I. "

(Geology) " 3. " I. " 1-3.

Frankfurt a. M. Neue Zoologische Gesellschaft:

Der Zoologische Garten. 1897, No. 5-12. 1898, No. 1-5.

- Physikalischer Verein:
- Jahresbericht. 1895-96
- Freies Deutsches Hochstift:
  - Berichte. Jahrg. 1897. Bd. 13. Heft 2-4. 1898. . 14. . 1.
- Kaufmännischer Verein: -
- Verein für Geographie und Statistik:
- Jahresbericht. 1895-1896.
- Deutscher und Österreichischer Alpenverein: —
- Ärztlicher Verein: —
- Taunus-Klub:
  - Jahresbericht 1896 und 1897.

Die Burgen und Wehrbauten im Taunus und im unteren Lahngebiet.

- Gartenbau-Gesellschaft:
- Jahresbericht 1896 und 1897.

Frankfurt a.O. Naturwissenschaftlicher Verein des Reg.-Bez. Frankfurt a.O. Helios. Bd. 14.

Societatum Litterae, Jahrg. 10, No. 7-12.

11. No. 1-6.

Frauenfeld. Thurgauische Naturforschende Gesellschaft: -

Freiburg i. Br. Naturforschende Gesellschaft: -

Berichte. Bd. 10. Heft 1-3.

Fulda. Verein für Naturkunde: -

St. Gallen. Naturwissenschaftliche Gesellschaft: -

Geisenheim (Rheingau). Königl. Lehranstalt für Obst-, Weinund Gartenbau:

Bericht 1896-97.

Genf (Genève). Société de Physique et d'Histoire Naturelle: Mémoires. Tome 32. Part. 2.

Genua (Genova). Società Ligustica di Scienze Naturali e Geografiche:

Vol. 8, No. 4, Vol. 9, No. 1,

Annali. , 8. No. 1.

- Museo Civico di Storia Naturale:

Annali, Vol 13, No. 2-3,

Gießen, Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde: -Glasgow. Natural History Society:

Transactions Vol. 4. N S. Part 1-3.

" õ.

Görlitz. Naturforschende Gesellschaft:

Abhandlungen. Bd. 21.

Göteborg. Göteborgs Kongl. Vetenskaps- och Vitterhets Samhälles Handlingar: -

Göttingen. Universitäts-Bibliothek: -

Granville. Denison University:

Bulletin, Vol. 9. Part 2.

Graz. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark: Mitteilungen. Jahrg. 1896.

- Akademischer Leseverein der k. k. Universität: -Greifswald. Naturwissenschaftlicher Verein für Neu-Vor-

pommern und Rügen:

Mitteilungen. Jahrg. 29, 1897.

- Geographische Gesellschaft: -

Güstrow, Vereinder Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg: Archiv. Jahrg, 50, Jubiläumsband.

.. 50. Abth. 1.

Systematisches Inhaltsverzeichnis und alphabetisches Register zu den Jahrgängen 31-50,

Halifax. Nova Scotian Institute of Natural Science:

Proceedings and Transactions, Vol. 9, Part 2 und 3, Halle a. S. Kaiserl, Leopoldinisch-Carolinische Deutsche

Leopoldina. Heft 33, No. 5-12.

Akademie der Naturforscher: . 34. 1-4.

Katalog der Bibliothek. I, 3.

- Naturforschende Gesellschaft: -

- Verein für Erdkunde:

Mitteilungen. 1897.

Hamburg. Hamburgische Naturwissenschaftliche Anstalten (Naturhistorisches Museum):

Mitteilungen, Jahrg. 14. Beiheft 2.

- Naturwissenschaftlicher Verein: -

- Verein für Naturwissenschaftliche Unterhaltung: -

Hanau. Wetterauische Gesellschaft für die gesamte Naturkunde: --

Hannover, Naturhistorische Gesellschaft: -

Festschrift zur Feier des 100jährigen Bestehens der Naturhistorischen Gesellschaft.

Geschichte und Jahresbericht 44-47. 1893-97.

Brandes, W., Flora der Provinz Hannover, Verzeichnis der im Provinzial-Museum zu Hannover vorhandenen Säugetiere.

Katalog der Vogelsammlung aus der Provinz Hannover.

Harlem. Société Hollandaise des Sciences Exactes et Naturelles: Archives Néerlandaises. Sér. II. Tome I. Livr. 1—5. Oeuvres complètes de Christian Huygens. Vol. VII.

- Teyler-Stiftung:

Archives, Ser. 2, Vol. 5, Part. 3,

Heidelberg. Naturhistorisch-medicinischer Verein: Verhandlungen, N. F. Bd. 5. Heft 5.

Helgoland. Biologische Anstalt: -

Helsingfors. Societas pro Fauna et Flora Fennica: Acta Societatis. Tomus 12.

Meddelanden, Vol. 22,

- Administration de l'Industrie en Finlande:
- Société des Sciences en Finlande: —
  Acta T. 21. Öfersigt, T. 38.
  Commission géologique de la Finlande:
- Hermannstadt, Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften:

Verhandlungen und Mitteilungen. Jahrg. 46, 1896.

Hildesheim Roemer-Museum: -

Jassy, Société des Médecins et des Naturalistes: Bulletin. Tome XI. No. 2-6. Tome XII. No. 1-2.

Jena. Medicinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft: Denkschriften Lief, 4-5, je 2 Hefte, Text und Atlas

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft, Bd. 31, N.F., Bd. 24, H. 2-4.

32. , , 25, , 1-2.

Karlsruhe, Naturwissenschaftlicher Verein: -

Kiel. Naturwissenschaftl. Verein für Schleswig-Holstein: Schriften. Bd. 11. Heft 1.

Königsberg. Physikalisch-ökonomische Gesellschaft: Schriften. Jahrg. 37. 1897.

Kopenhagen. Universitetets Zoologiske Museum: Videnskabelige Meddelelser fra den namrhistoriske Forening.

Jahrg. 1897.

Krakau. Akademie der Wissenschaften:

Anzeiger. 1897. März-Juli und Oktober-Dezember.

. 1898, Januar März,

Laibach. Musealverein für Krain: -Landshut. Botanischer Verein: -La Plata. Museo de La Plata:

Anales, Seccion Antropologica. 2.

Bureau général de Statistique de la Province de Buenos Aires:

L'Agriculture, l'Élevage, l'Industrie et le Commerce dans la Province en 1895.

Lausanne. Société Vaudoise des Sciences Naturelles:

Bulletin, Vol. 32, No. 123-125, Vol. 33, No. 126,

Lawrence. Kansas University:

Quarterly Vol. 5. No. 1.

Leipzig. Verein für Erdkunde: -

- Naturforschende Gesellschaft: -

Leyden. Universitäts-Bibliothek:

Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Ost-Indie. Jaargang 24, 1895. Jaargang 25, 1896.

- Nederlandsche Dierkundige Vereeniging: Catalogus der Bibliothek.

Lille. Société Géologique de France:

Annales. Tomes 23-25. Société Biologique du Nord de la France: —

Linz. Verein für Naturkunde in Oesterreich ob der Enns: Jahresbericht 26.

Lissabon (Lisboa). Academia Real das Sciencias:

Jornal de Sciencias mathematicas, physicas e naturaes. Ser. 2 Tome 4. No. 17-18.

- Sociedade de Geographia: Boletin, Ser. 15. No. 1-6 u. 10-12.

Direçção dos Trabalhos geologicos: —

Liverpool. Biological Society: Proceedings and Transactions, Vol. 10-11, 1895-97,

London. Royal Society:

Proceedings. Vol. 60, No. 368.

**,** 61. **,** 373—378. , 62. , 379—387.

. 63. . 388-394.

Year Book, 1896-1898.

- Linnean Society:

Transactions. Zoology. Ser. 2. Vol. 6. Part 6--8.

, 2. , 7. , 1—3. , 5. Botany. . 2. Zoology, Vol. 25-26, No. 164-167. Journal. , 31. 218-219. Botany.

32. 10 228.

, 33, Proceedings Nov. 1895-June 1896.

List of the Linnean Society, 1896-97.

London. British Museum (Natural History), Department of Zoology: Catalogue of Tertiary Mollusca. Part 1. Australasian Tertiary Mollusca.

, the African Plants I.

, Fossil Cephalopoda. Part 3.

, Madreporaria Corals. Vol. 3. Genus Montripora and Anacropora.

Guide to Fossil Mammals and Birds.

, Reptils and Fishes.

, Invertebrates and Plants.

- Royal Microscopical Society: Journal, 1897, Part 3-6.

1898. 1-2.

- Zoological Society:

Transactions, Vol. 14. Part 5. Proceedings, 1897, Part 1-4.

- Geological Society:

Quarterly Journal, Vol. 48, Part 2-4.

, 49-53.

 British Association for the Advancement of Sciences: Report 1897.

- Entomological Society:

Transactions. 1897.
St. Louis. Academy of Sciences:

Transactions. Vol. 7. No. 4-16.

- Missouri Botanical Garden:

Annual Report, 1897.

Louvain. ,La Cellule":

La Cellule, Recueil de Cytologie et d'Histologie générale. Bd. 13.

Lübeck. Geographische Gesellschaft und Naturhistorisches Museum:

Mitteilungen. 10, 11.

Lüneburg. Naturwissenschaftlicher Verein; -

Lüttich (Liège). Société Royale des Sciences:

Mémoires, Sér. 2. Tome 20.

- Société Géologique de Belgique:

Annales, Tome 22, Livr. 3, T. 23, Livr. 3 u. T. 24, Livr. 1.

Lund. Carolinische Universität:

Acta universitatis lundensis. Tome 33. 1897.

Accessions-Katalog 1886—95. Festskrift med Anledning af Hans Majestät Konung Oscar II. Re-

gerings Jubileum 1872—1897. Luzern. Naturforschende Gesellschaft:

Mitteilungen, Jahrg. 1895-96. Heft 1.

Luxemburg. Société Royale des Sciences Naturelles et Mathématiques:

Publications. Tome 25.

Lyon. Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts: Mémoires. Sér. 3 Tome 4.

- Musée d'Histoire Naturelle: -

- Société Linnéenne:

Annales. Tome 43, 1896.

- Société Nationale d'Agriculture, Histoire Naturelle et Arts utiles:

Annales. Sér. 7. Tome 4.

- Association Lyonnaise des Amis des Sciences Exactes: -Madison (Wis.). Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters: -

Madrid. Real Academia de Ciencias: -

Magdeburg. Naturwissenschaftlicher Verein:

Jahresbericht und Abhandlungen. 2. Halbjahr.

Mailand, Società Italiana di Science Naturali:

Atti. Vol. 37. Fasc. 1-2.

Memorie. Tomo 6. Fasc. 1.

- Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere:

Memorie, Vol. 18-19, Fasc. 3. Rendiconti, Sér. 2. Vol 29.

Manchester. Literary and Philosophical Society:

Memoirs and Proceedings, Vol. 11. Part 3-4. Vol. 12, No. 1-2.

Mannheim. Verein für Naturkunde: -

Marburg, Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Natur-

wissenschaften: Sitzungsberichte 1896.

Schriften Bd. 13. 1. Abhandlung.

Marseille. Musée d'Histoire Naturelle: -

- Faculté des Sciences: -

Melbourne, Public Library Museum and National Gallery: Report of the Trustees 1896.

- Royal Society of Victoria:

Proceedings, Vol. 9, N. S. Vol. 10, N. S. Part 1.

Mexico. Deutscher Wissenschaftlicher Verein: -

Minneapolis. Geological and Natural History Survey of Minnesota:

Report 22 u 23. 1893-94

Modena Società dei Naturalisti: -

Montpellier. Académie des Sciences et Lettres;

Mémoires, Sér. Tome 2. No. 2-4.

Moskau. Société Impériale des Naturalistes:

Bulletin. 1897. No. 1-3.

München. Königl. Baverische Akademie der Wissenschaften: Abhandlungen Bd 19, Abteilung 2,

Sitzungsberichte, 1897, Heft 1-3, 1898, Heft 1. Dyck. Festrede.

- Botanische Gesellschaft: -

München. Gesellschaft für Morphologie und Physiologie: -Königl. Bayr, Oberbergamt (geognost, Abteilung): Geognostische Jahreshefte. Jahrgang 9. 1896, Münster. Westfälischer Provinzial-Verein: Jahresbericht 25. 1896-97. Nantes, Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France: Bulletin, Tome 7, No. 1-4. Neapel. R. Accademia delle Scienze Fisiche e Mathematiche: -- Zoologische Station: Mitteilungen. Bd. 12. Heft 4. Das 25 jährige Jubiläum der zoologischen Station am 14. April 1897. - Società Italiana delle Scienze: -Neuchâtel, Société des Sciences Naturelles: -New Haven. Connecticut Academy of Arts and Sciences: -New York. Academy of Sciences: Transactions. Vol. 15, 1895-96. Proceedings. Vol. 32. No. 116-117. Annals, Vol. 8 Index, Vol. 9, No. 4-5. American Museum of Natural History: Annual Report, 1896. Bulletin, Vol. 8-9, 1896-97, Visitors Guide to the collection of Mammals. Birds. Geological and Paleontological collections. Nürnberg. Naturhistorische Gesellschaft: -Odessa. Société des Naturalistes de la Nouvelle Russie: Tome 20. Heft 2. Offenbach. Verein für Naturkunde: -Osnabrück. Naturwissenschaftlicher Verein: Jahresbericht 12. 1897. Ottawa Geological and Natural History Survey of Canada: Annual Report, 1895. Maps to accompany Annual Report, N. S. Vol. 8, 1895. Palaeozoic Fossils. Vol. 8. Part 3. - Royal Society of Canada: Proceedings and Transactions. Ser. 2. Vol. 2. Padova. Società Veneto-Trentina di Scienze naturali: Bullettino, Tomo 5, No. 2, Paris. Société Zoologique de France: Mémoires, Tome 10. Bulletin. Tome 22. 1897. - Société Géologique de France: Bulletin, Sér. 3, Tome 24, No. 10. , 25. , 3-8. " 3.

", 3. ", 26. ", 1. Compte Rendu des Séances, 1893, No. 17—18. Paris. Mgr. le Prince de Monaco: -- Société Philomathique: Bulletin, Sér. 8, Tome 8, No. 2-4, Tome 9, No. 1-2, - Feuille des Jeunes Naturalistes: Sér. 3. Année 27. No. 320-329. Catalogue de la Bibliothèque. Fasc. 23. Passau. Naturhistorischer Verein: Bericht 17. 1896-97. Pavia. Università di Pavia: -Perugia. Accademia Medico-chirurgica: Annali. Vol. 9. Fasc. 2-4. St. Petersburg. Académie Impériale des Sciences: Mémoires. Tome 5. No. 2-3. Bulletin, Sér, 5. Tome 5. No. 3-5, Tome 6. No. 3-5, Tome 7, No. 1. Annuaire du Musée zoologique 1897. No. 1-4. - Bibliothèque de l'Université: Scripta botanica. Tomus 5. Fasc. 14. - Comité Géologique: Mémoires, Vol. 14. No. 5. Bulletin, Vol. 15, No. 6-9. Vol. 16. No. 1-9. Carte géologique générale de la Russie d'Europe 1896. - Societas Entomologica Rossica: Horae Societatis Entomologicae Rossicae. Tome 31. No. 1-4. Kaiserl, Botanischer Garten: --- Kaiserl. Institut für Experimentelle Medicin: Archives. Tome 5. No. 2-5. , 6. , 1-2. Kaiserl. Universität (Naturforscher-Gesellschaft): Travaux, Section Géologie et Minéralogie, Vol. 25, Text u. Atlas. 28, Livre 1-3, - Russisch, Kaiserl, Mineralogische Gesellschaft: Verhandlungen. Ser. 2. Bd, 33. Lief. 1. Materialien zur Geologie Russlands. Tome 18. Systematisches Sach- und Namenregister. Philadelphia. Academy of Natural Sciences: Proceedings, 1896, Part 3, 1897, Part 1-3, - American Philosophical Society: Proceedings. Vol. 36. No. 153-156. - The American Naturalist: Vol. 31. No. 366-372.

Pisa. Società Toscana di Scienze Naturali: Atti (Memorie). Vol. 15. " (Processi verbali). Vol. 10. Seite 201-292.

- Wagner Free Institute: Transactions. Vol. 4, 1898.

**, 11. ,** 1–200.

### — LXXIII —

Posen. Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen: Zeitschrift der botanischen Abteilung. Jahrg. 4. Heft 1-3.

Prag. Deutscher Akademischer Leseverein (Lese- und Redehalle der Deutschen Studenten):

Bericht 1898.

- Verein Lotos: -

- Germania, Centralverein der Deutschen Hochschüler: -

- Königl, Böhm, Gesellschaft der Wissenschaften:

Abhandlungen 5. Folge. Bde. 7, 9-13.

, 6. , , 4 u. 8.

Sitzungsberichte 1897. I. u. II.

Jahresbericht 1897.

Pressburg. Verein für Natur- und Heilkunde: Verhandlungen. Heft 9.

Regensburg, Naturwissenschaftlicher Verein: -

Reichenberg. Österreichischer Verein der Naturfreunde: Mitteilungen. Jahrg. 28.

Riga. Naturforscher-Gesellschaft: Korrespondenzblatt 40. 1897.

Rio de Janeiro. Museu Nacional de Rio de Janeiro: Archivos. Vol. 8.

Rochester. Academy of Science: -

Rom. Museo de Geologia dell' Università: -

- R. Comitato Geologico d'Italia:

Bollettino. 1897. No. 3-4.

- R. Accademia dei Lincei:

Atti Rendiconti. Vol. 6. Fasc. 1-12, Vol. 7. Fasc. 1-9.

— Università Roma (Pietro de Vescovi): —

Rovereto. R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati: Atti. Vol. 1. Fasc. 3., Vol. 3 u. 4. Fasc. 1—4.

Salem (Mass.). Essex Institution:

Bulletin, Vol. 26, No. 7-12, Vol. 27, No. 1-12.

**9** 28. **9** 1—6. **9** 29. **9** 1—6.

San José. Museo Nacional de la Republica de Costa Rica: Informe del Museo Nacional de Costa Rica. 1896-97.

Santiago (Chile). Deutscher Wissenschaftlicher Verein: —
— Société Scientifique du Chili:

Actas. Tome 7. No. 1-5.

Sao Paulo. Zoologisches Museum (Museu Paulista):

Revista, Vol. 2.

Sarajevo. Bosnisch-Herzegowinisches Landesmuseum: Wissenschaftliche Mitteilungen. Bd. 5.

Siena. Accademia dei Fisiocritici: -

Sitten (Sion). Société Murithienne du Valais:

Bulletin des Travaux. 1894-96.

Stavanger, Stavanger Museum: Aarsberetning for 1896. Stettin. Entomologischer Verein: -

Stockholm. Königl, Akademie der Wissenschaften:

Handlingar. Bd. 28-29.

Accessions-Katalog, 10, 1896,

Bihang, Vol. 22. Afd. 1-4, 1896-97.

Observations météorologiques Suédoises. Vol. 34.

Översigt. Vol. 53.

- Institut Royal Géologique de la Suède: Afhandlingar och uppsatser. Sér. C. No. 168.

> (kl. Format). No. 161a, 161b, 163-167, 169-170, 173-175.

Entomologiska Föreningen:

Entomologisk Tidskrift. Bd. 18, No. 1-4.

Straßburg, Kaiserl, Universitäts- und Landes-Bibliothek:

14 Inaugural-Dissertationen.

- Kommission für die geologische Landes-Untersuchung von Elsaß-Lothringen:

Abhandlungen zur geologischen Spezialkarte von Elsaß-Lothringen. Bd 5. Heft 5-6.

Stuttgart. Verein für Vaterländische Naturkunde:

Jahreshefte 53.

 Königl, Technische Hochschule: Jahres-Bericht 1896-97.

Sydney. Academy of New South Wales:

Journal and Proceedings. Vol. 30. 1896.

Abstract of Proceedings, Mai-Dezember,

Exchanges and Presentations. 1894 u. 1896.

- Linnean Society of New South Wales: Proceedings, 1896, Part 4, No. 84.

Supplement to Vol. 1897. Part 1-3. No. 85 -87.

Australian Museum:

Report of the Trustees. 1896.

Records. Vol. 3. No. 2-3.

- Department of Mines and Agriculture (Geological Survey of New South Wales):

Memoirs of the Geological Survey.

Palaeontology, No. 1-3, 5, 7 - 9. (No. 5 Part 1-2 u. No. 8 Part 1-3). Annual Report of the Department of Mines 1881-82 1884-96.

Geology of the Vegetable Creek, Tin-Mining Field.

Records of the Geological Survey.

Vol. 2. Part 1-4, Vol. 3, Part 1-4.

**a** 4. **a** 1-2. **b** 5. **b** 1-4.

Minerals of New South Wales von A. Liversidge. 1888.

Mineral Resources No. 1-2.

Records. Vol. 5. Part 3-4.

The Silver Sulphides of Broken Hill.

The Australian Mining Standart.

Throndhjem. Königl. Gesellschaft der Naturwissenschaften: Skrifter 1896.

Tokyo. Imperial University (College of Science):

Bulletin. Vol. 3. No. 2-3. (College of agriculture).

The Calendar. 1896-97.

- Imperial University (Medicinische Fakultät): -

 Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde: Mitteilungen. Bd 6. Heft 60.

" Supplementheft zu Bd. 6.

Sprichwörter und bildliche Ausdrücke der japanischen Sprache von P. Ehmann II.

Imperial University (Societas zoologica tokyonensis):
 Annotationes zoologiae japonensis, Vol. 1. Part 1—4, Vol. 2. Part 1.

Toronto. The Canadian Institute:

Transactions, Vol. 5. Part 1. No. 9.

Proceedings. Vol. 1. Part 1. No. 1.

Trencsén. Naturwissenschaftlicher Verein des Trencséner Komitates:

Jahresheft. Jahrg. 19-20. 1896-97.

Skarmitzl 10. Ferencz Gyorssa jtonyomasa 1897.

Triest. Società Agraria:

L'Amico dei Campi. 1897. No. 4-11. 1898. No. 1-4.

Società Adriatica di Scienze Naturali: -

- Museo Civico di Storia Naturale:

Flora di Trieste e dei suoi dintorni,

Tring (Herts., England). Zoological Museum:

Novitates Zoologicae. Vol. 5. No. 1. 2.

Tromsö. Tromsö Museum: Aarshefter 18, 1895.

Aarsberetning, 1894.

Troppau. Naturwissenschaftlicher Verein:

Mitteilungen. 1895. No. 1-7.

Tübingen. Universitäts-Bibliothek: -

Tufts College, Mass : -

Turin (Torino). Reale Accademia delle Scienze:

Memorie. Ser. 2. Tomo 47.

Atti. Tomo 32. Disp. 7-15.

. 33. 1-6.

- Musei di Zoologia ed Anatomia:

Bollettino, Vol. 12, No. 268-303 u. 305-310.

Upsala. Societas Regia Scientiarum:

Nova acta. Vol 15. Fasc. 2, Vol. 17. Fasc. 1,

Washington, Smithsonian Institution:

Annual Report of the Bureau of Ethnology 1894-95. Vol. 14. Part 1-2 u. Vol. 15.

Annual Report of the board of regents, 1894 u, 1895,

Annual Report of the board of regents (Report of the U. S. National Museum), 1894.

### — LXXVI —

Proceedings of the Davenport Academy. Vol. 6.

Smithsonian Miscellaneous Collections. 1035, 1038, 1039, 1071-1073, 1075, 1077, 1084 u. 1087.

Bulletin of the U.S. National Museum. No. 47. (The Fishes of North and Middle America.)

Langley, Memoir of George Brown Goode.

Sherborn, An Index to the genera and species of the Foraminifera. Part 1. A — Non.

The Smithsonian Institution 1846—1896. The History of its first half Century, edited by George Brown Goode. 1897.

Washington. Department of the Interior (Geological Survey):
Annual Report. 17. 1895-96. Part 1 u. 2.

Monographs of the Geolog. Survey. No. 87, 127 u. 130.

Atlas to accompany Monograph 28 on the Marquette Iron-Bearing District of Michigan.

- Department of Agriculture:

Beal, Some common Birds in their relation to Agriculture.

Yearbook 1896.

North American Fauna. No. 13.

Wellington. New-Zealand Institute: -

Wernigerode, Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes: — Wien. K. k. Akademie der Wissenschaften:

Denkschriften. Bd. 63.

Anzeiger. 1892. No. 1-27. 1897. No. 13-26. 1898. No. 1-7. Mitteilungen der prähistorischen Kommission. Bd. I. No. 4.

 K. k. Geologische Reichsanstalt: Abhandlungen, Bd. 17. Heft 4.

Verhandlungen 1897. No. 6-9 und 11-18.

1898. No. 1-6.

Jahrbuch, Bd. 47. Heft 1-2.

- K. k. Naturhistorisches Hof-Museum;

Annalen. Bd. 12. Heft 1-4.

Zoologisch-Botanische Gesellschaft:
 Verhandlungen. 1897. Bd. 47. No. 4-10.
 1898. 48. 1-3.

 Entomologischer Verein: Jahresbericht 8, 1897.

Oesterreichischer Touristen-Klub (Sektion für Naturkunde):

 K. k. Zentral-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus;

Jahrbücher. 1894-97.

 Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse:

Schriften, 36, Cyclus, 1876-77,

- Naturwissenschaftlicher Verein an der Universität: -

### - LXXVII -

Wiesbaden. Nassauischer Verein für Naturkunde: Jahrbücher, Jahrg. 50.

Würzburg. Physikalisch-medicinische Gesellschaft: Verhandlungen. N. F. Bd. 31, No. 1-7. Sitzungsberichte. 1896. No. 6-11, 1897. No. 1-2.

Zürich. Naturforschende Gesellschaft:

Vierteljahrschrift, Jahrg. 42. 1897, Heft 1-4.

 Schweizerische Botanische Gesellschaft:
 Der botanische Garten und das botanische Museum der Universität Zürich. 1896.

Zweibrücken. Naturhistorischer Verein: — Zwickau. Verein für Naturkunde: Jahresbericht. 1896.

### C. Durch Kauf erworben.

### a. Vollständige Werke und Einzelschriften:

Blanford, The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Blankenhorn, Beiträge zur Geologie Syriens:

Die Entwickelung des Kreidesystems in Mittel- und Nord-Syrien. Dörfler's Botaniker-Adressbuch 1896.

Goebel, Pflanzenbiologische Schilderungen. II, 2.

von Haardt, V., Südpolarkarte.

Haberlandt, Pflanzenanatomie,

Lydekker, A Geographical History of Mammals.

Richard, Mémoires sur les Conifères et les Cycadées 1826.

### b. Lieferungswerke:

Archives de Zoologie expérimentale et générale,

Baillon: Histoire des plantes.

Beiträge zur Geologischen Karte der Schweiz.

Brefeld: Mycologische Untersuchungen.

Bronn: Klassen und Ordnungen des Tierreichs.

Catalogue of Scientific Papers.

Carte géologique internationale de l'Europe.

Chelius, C.: Erläuterungen zur Geologischen Karte d. Großherzogtums Hessen.

Das Tierreich (Deutsche Zoolog, Gesellschaft).

Ergebnisse der Plankton-Expedition.

Fauna und Flora des Golfes von Neapel.

Fritsch: Studien im Gebiete der Böhmischen Kreideformation.

Grandidier: Histoire Naturelle de Madagascar.

Handwörterbuch der Zoologie, Anthropologie und Ethnologie.

Hempel und Wilhelm: Die Bäume und Sträucher des Waldes.

Hintze: Handbuch für Mineralogie.

### - LXXVIII -

Journal de l'Anatomie et de la Physiologie normales et pathologiques de l'homme et des animaux (Duval).

Leuckart & Chun: Zoologica.

Lindenschmit Sohn, L.: Altertumer unserer heidnischen Vorzeit.

Martini-Chemnitz: Systematisches Konchylien-Kabinet.

Notes from the Leyden Museum.

Paléontologie Française.

Paleontological Society.

Quenstedt, Petrefaktenkunde Deutschlands.

Retzius: Biologische Untersuchungen.

Sarasin, P. u. F.: Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf Ceylon.

Sars. An account of the Crustacea of Norway.

Schimper: Mitteilungen aus den Tropen.

Sclater and Tomas: The book of Antelopes.

Semper: Reisen im Archipel der Philippinen.

Smith & Kirby: Rhopalocera Exotica,

Taschenberg, O., Dr.: Bibliotheca Zoologica.

Trouessart, E. L.: Catalogus mammalium. Nova editio.

Tryon: Manual of Conchology.

Zacharias: Forschungsberichte aus der Biologischen Station von Plon.

Zittel: Handbuch der Paläontologie.

Zoological Record of the Zoological Society.

### c. Zeitschriften:

Abhandlungen der Großherzoglich Hessischen Geologischen Landesanstalt. Abhandlungen der Schweizerischen Paläontologischen Gesellschaft.

American Journal of Arts and Sciences.

Anatomischer Anzeiger.

Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg.

Annales des Sciences Naturelles (Zoologie et Botanique).

Annales de la Société Entomologique de France.

Annals and Magazine of Natural History.

Arbeiten aus dem Zoologisch-zootomischen Institut in Würzburg.

Archives de Biologie,

Archiv für Anatomie und Physiologie.

Archiv für Anthropologie.

Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere

Archiv für mikroskopische Anatomie.

Archiv für Naturgeschichte.

Archiv für Entwicklungsmechanik.

Biologisches Centralblatt.

Botanischer Jahresbericht.

Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeographie und Pflanzen-

geschichte.

Deutsche Entomologische Zeitschrift,

Geological Magazine.

### - LXXIX -

Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie, Journal für Ornithologie.

Mineralogische und petrographische Mitteilungen.

Morphologisches Jahrbuch.

Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft.

Nature

Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie,

Palaeontographica.

Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie,

Zeitschrift für Ethnologie.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie.

Zoologische Jahrbücher.

Zoologischer Jahresbericht.

Zoologischer Anzeiger.

Die Anschaffungen und Geschenke des Dr. Senckenberg'schen Medizinischen Instituts, des Physikalischen, Ärztlichen und Geographischen Vereins werden ebenfalls der gemeinsamen Bibliothek einverleibt und können demnach von unsern Mitgliedern benutzt werden. Von den Zeitschriften, welche, neben den schon angeführten, der Gesellschaft zur Verfügung stehen, seien erwähnt:

## Von seiten des Dr. Senckenberg'schen Medizinischen Instituts:

Botanische Zeitung.

Flora.

Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik.

Revue générale de Botanique.

# Von seiten des Physikalischen Vereins:

Astronomisches Jahrbuch. Berlin.

Astronomische Nachrichten, Altona.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Berlin.

Chemisches Centralblatt, Leipzig.

Die Chemische Industrie. Berlin.

Dinglers Polytechnisches Journal. Stuttgart.

Electrotechnische Rundschan. Frankfurt a. M.

Elektrotechnische Zeitschrift. Berlin.

Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie. Gießen.

Jahresbericht über die Leistungen der chemischen Technologie. Leipzig.

Journal für praktische Chemie. Leipzig.

Karmarsch und Heeren, Technisches Wörterbuch.

Liebigs Annalen der Chemie. Leipzig.

Meteorologische Zeitschrift. Wien.

Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie. Leipzig.

### LXXX -

Zeitschrift für analytische Chemie. Wiesbaden. Zeitschrift für physikalische Chemie. Leipzig.

Zeitschrift für Instrumentenkunde, Berlin.

Zeitschrift für Mathematik und Physik. Leipzig.

Zeitschrift für physikalischen und chemischen Unterricht. Berlin.

### Von seiten des Ärztlichen Vereins:

Charité-Annalen. Berlin.

Annales d'Oculistique,

Annali dell'Istituto d'Igiene sperimentale. Rom.

Annales d'Hygiène.

Archiv für Hygiene.

Archiv für Verdauungskrankheiten.

Deutsches Archiv für klinische Medicin.

Archiv für Ohrenheilkunde.

Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie

Archiv für Psychiatrie.

Archiv für Ophthalmologie.

Archiv für Dermatologie.

Archiv für Kinderheilkunde.

Archiv für Augenheilkunde.

Archiv für Gynäkologie.

Archiv für klinische Chirurgie,

Archiv für pathologische Anatomie,

Archives Italiennes de Biologie.

Beiträge zur klinischen Chirurgie.

Bulletin de l'Académie royale de Belgique.

Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde.

Centralblatt für Chirurgie.

Centralblatt für Gynäkologie,

Centralblatt für praktische Augenheilkunde.

Centralblatt für Harnkrankheiten.

Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege.

Neurologisches Centralblatt.

Correspondenzblatt der Schweizer Aerzte.

Fortschritte der Medicin,

Gazette médicale.

Index medicus.

Jahrbuch für Kinderheilkunde.

Schmidt's Jahrbücher der Medicin.

Jahresbericht über die Leistungen der Medicin.

Jahresbericht über die Leistungen des Militärwesens

Jahresbericht der Ophthalmologie.

Jahresbericht über die Fortschritte der Gynäkologie.

British Medical Journal.

The Lancet.

### - LXXXI -

Deutsche Medicinalzeitung.

Mémoires couronnés de l'Académie royale de Médecine de Belgique.

Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medicin und Chirurgie.

Monatsblätter für Augenheilkunde

Therapeutische Monatshefte.

Guy's Hospital Reports.

Ophthalmic Hospital Reports.

Revne de Thérapeutique.

Hygienische Rundschau.

Semaine médicale.

Obstetrical Transactions.

Medico-chirurgical Transactions.

Vierteljahrschrift für Gesundheitspflege

Vierteljahrschrift für gerichtliche Medicin.

Verhandlungen der Berliner medicinischen Gesellschaft,

Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamts.

Berliner klinische Wochenschrift.

Wiener klinische Wochenschrift.

Wiener medicinische Wochenschrift,

Deutsche medicinische Wochenschrift.

Münchener medicinische Wochenschrift.

Berliner tierärztliche Wochenschrift.

Zeitschrift für Biologie.

Zeitschrift für Chirurgie.

Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie.

Zeitschrift für klinische Medicin.

Zeitschrift für vergleichende Augenheilkunde,

Zeitschrift für Thiermedicin.

Zeitschrift für Physiologie der Sinnesorgane.

Militärärztliche Zeitschrift.

### Von seiten des Vereins für Geographie und Statistik:

Archiv für Siebenbürgische Landeskunde.

Beiträge zur Sprach-, Land- und Völkerkunde von Niederländisch-Indien.

Deutsche geographische Blätter (Bremen).

Bollettino della Società geografica Italiana.

Bollettino della Società Africana d'Italia.

Boletin de la Sociedad geografica de Madrid.

Boletin del Instituto geografico Argentino.

Boletin de la Sociedad geografica de Lima.

Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa.

Bulletin de la Société géographique de Paris.

Bulletin de la Société du Nord de la France, Douai.

Bulletin de la Société de Géographie de Marseille.

Bulletin de la Société de Géographie de l'Est, Nancy.

Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Bordeaux.

### - LXXXII -

Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie, Montpellier. Bulletin de la Société géographique d'Anvers. Bulletin de la Société Normande de Géographie, Rouen. Bulletin de la Société de Géographie commerciale, Havre. Bulletin der Rumänischen geographischen Gesellschaft. Le Globe. Jahrbuch des Ungarischen Karpathenvereins Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathenvereins. Jahresbericht des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Jahresbericht des Vereins für Erdkunde, Dresden. Jahresbericht der geographischen Gesellschaft von Bern. Journal of the American Geographical Society, New-York. Journal of the Geographical Society, Manchester. Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in Hamburg. Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in Jena, Petermanns Mitteilungen. Publicazioni della Specola Vaticana. Revue de la Société géographique de Tours. Tijdschrift van het konigl. Nederlandsch Aardrijskundig Genootschap. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin

Bilanz und Übersicht.

6\*

Bilanz der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft

per 31. Dezember 1897.

Aktiva.

| Hypotheken-Conto                         | Mk.       | Pf.      |                                         | Mk.     | PC |
|------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------|---------|----|
|                                          | . 55 000  | 1        | H. Mylius Vorlesungs-Conto              | 13 714  | 8  |
| Obligationen-Conto                       | . 236 208 | 62       | Gehalt-Conto                            | 20 000  | 1  |
| Dr. Senckenberg'sche Stiftungs - Admini- |           |          | , Bibliothek-Conto                      | 8 571   | 43 |
|                                          | 34 285    | 7.1      | Geschenke- und Legate-Conto             | 116 102 | 99 |
|                                          | 2.946     | 51<br>21 | Dr. Tiedemann-Preis-Kapital-Conto       | 3 688   | 1  |
| M. Rapp-Stiftung, Anlage-Conto           | . 115 713 | 09       | , von Soemmerring-Preis-Kapital-Conto . | 3 400   | 1  |
|                                          | 0000      | 1        | , von Reinach-                          | 11 049  | 30 |
|                                          | 1         |          | Stiftung                                | 41 050  | 1  |
| \                                        |           |          | M. Rapp-Stiftung                        | 115 713 | 99 |
| \                                        |           |          | Dr. Rüppell-Stiftung                    | 35 618  | 37 |
| \                                        |           |          | Darlehen der Bose-Stiftung              | 13 000  | 1  |
| \                                        |           |          | Dr. von Cretzschmar-Stiftung            | 1350    | 1  |
| \                                        |           |          | Versicherungs-Reserve-Conto             | 2 144   | 25 |
|                                          | -         |          | Kapital-Conto                           | 58 752  | 35 |
|                                          |           |          | Bau-Reserve-Conto                       | 5 000   | 1  |
|                                          | 449 154   | 32       |                                         | 119 154 | 35 |
|                                          |           |          |                                         |         |    |
|                                          |           |          |                                         |         |    |

# Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

|                                            |      |        |     |                                        | -         |        |     |
|--------------------------------------------|------|--------|-----|----------------------------------------|-----------|--------|-----|
|                                            | -    | Mk.    | FC. |                                        | _         | Mk.    | Pf. |
| Zinsen-Conto                               |      | 12 242 | 31  | Unkosten                               | _         | 5 657  | 82  |
| Beiträge-Conto                             |      | 0996   | 1   | Gehalte                                |           | 6510   |     |
| Erträgnis der Bose-Stiftung                |      | 25 389 | 21  | Vorlesungen                            |           | 3 025  |     |
| Obligationen-Conto                         |      | 1045   | 11  | Naturalien                             |           | 3 033  | 37  |
| Reise-Conto                                |      | 203    | 95  | Bibliothek                             |           | 1 996  | .0  |
| Verkauf der Abhandlungen                   |      | 4 167  | 89  | Drucksachen                            |           | 5 629  | 90  |
| Bibliothek-Conto                           |      | 012 6  | 1   | Reise-Conto                            |           | 8815   | 38  |
| Diverses                                   |      | 191    | 96  | Honorar aus der von Reinach-Stiftung . | -         | 000    | 1   |
| Geschenke für   von Herrn Stadtrat Flinsch | nsch | 00     | 1   | Rückzahlung an die Bose Stiftung       |           | 3 000  | 1   |
| Naturalien   , , A. von Reinach            | ach  | 9      | 1   | Obligationen-Conto                     | <u>কা</u> | 20 245 | 99  |
| Geschenk von Anton L. A. Hahn              |      | 000    | 1   | Zinsen-Conto                           |           | 762    | 35  |
| Julius Lejeune                             | •    | 200    | 1   | von Soemmerring-Preis-Conto            |           | 109    | 1   |
| Legate von Herrn Phil, Bch, Bonn .         | •    | 300    | 1   | Versicherungs-Prämie                   | -         | 5.     | 3   |
| . Kesselmeyer                              | •    | 500    | 1   | Kassa-Saldo am 31. Dezember 1897       | -         | 2946   | 3   |
| , Moritz Hahn                              |      | 000    | 1   | \                                      | T         |        |     |
| . Carl Volkert                             |      | 100    | 1   | \                                      | _         |        |     |
| Cassa-Saldo am 1. Januar 1897              |      | 64     | 82  | \                                      |           |        |     |
|                                            |      | 182 29 | 19  |                                        | 1 36      | 65 784 | 5   |
|                                            |      |        |     |                                        |           |        |     |

# Anhang.

### A. Sektionsherichte.

# Herpetologische Sektion.

Im verflossenen Jahre wurde in gewohnter Weise weiter gearbeitet. Neue Sendungen wurden bestimmt und eingereiht, alte Vorräte durchgesehen und so die Sammlung ergänzt und vermehrt. Der Schlangenkatalog wurde unter dem Titel "Katalog der Reptilien-Sammlung im Museum der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. II. Teil (Schlangen)" Mitte Mai 1898 abgeschlossen und gedruckt und teilweise Ende Mai versandt; anßerdem wird er dem diesjährigen Jahresberichte beigelegt werden. Er enthält auf IX und 160 Seiten die Aufzählung unserer Schlangen. Diese sind im Museum in 9 Familien, 182 Gattungen, 584 Arten und 1724 Nummern, resp. Gläsern mit zusammen etwa 2837 Exemplaren vertreten, während die Sammlung bei Abfassung des Rüppell'schen Kataloges im Jahre 1843 nur 371 Stücke aus (2 Familien,) 37 Gattungen und 150 Arten besessen hatte. Während wir augenblicklich also von den im Jahre 1896 bekannten (1639) Arten 35,63% besitzen, hatten wir 1843 davon nur 10.93%, was einen Zuwachs von 24.70% der Gesamtzahl in den verflossenen 55 Jahren bedeutet.

Anch im Lanfe des Jahres 1897/98 erhielt die Reptilienund Batrachier-Sammlung ansehnliche Geschenke, so viel, daß
zum Teil — wie die Emmel'sche reiche Sendung vom oberen
Ucayali, die Kollektion Prof. Berg's aus der Argentina und eine
Tauschsendung vom British Museum — noch nicht alles ausgepackt, bestimmt und aufgestellt werden konnte. Über diesen
Rest wird der nächstjährige Sektionsbericht Auskunft geben.
Heute können wir von besonders wertvollen Gaben erwähnen

prachtvolle Novitäten von den Herren Apotheker Ad. Kinkelin in Nürnberg (Rhadinaea kinkelini Bttgr.), Konsul Karl Fleischmann in Guatemala (Fleischmannia obscura Bttgr.), Konsul Dr. O. Fr. von Moellendorff und O. Koch (Calophrynus acutirostris Bttgr.), Ingenieur Karl Nolte hier (Geocalamus noltei Bttgr.) und Privatdozent Dr. Fr. Werner in Wien (Helicops pictiventris Wern.) Sehr interessante und seltne Tiere erhielten wir auch in Lacerta parva Blgr. aus Kleinasien durch Herrn Dr. Karl Escherich in Karlsruhe und in Diplodactylus inexpectatus Stejn. von den Seychellen durch Herrn Privatdozent Dr. Aug. Brauer in Marburg a. L.; beide Eidechsenformen sind von den genannten Herren persönlich gesammelt worden.

Die wichtigste Bereicherung erhielten wir aber wieder durch unseren freigebigen Gönner, Herrn Dr. Alfred Voeltzkow in Straßburg i. Els., dessen madagassische Ausbente immer noch neues in prachtvoller Erhaltung enthält. Von den aus dieser Quelle erhaltenen zahlreichen Arten seien hier besonders erwähnt die prachtvolle Pararhadinaea melanogaster Bttgr., eine fiberans seltene Zwergschlauge aus Nossibé, die ausser in nusere Sammlung nur noch in der von Lübeck liegt, der kostbare, neue, einfarbige Bdellophis unicolor Bttgr. aus Wituland und die junge Testudo elephantina D. B. von der Insel Aldabra, die einige Jahre bei uns im Zoologischen Garten gelebt hat. Auch der bis jetzt in unserem Museum noch nicht vertretene, spulwurmartige Typhlops hoettgeri Blgr. von West-Madagaskar hat sich noch nachträglich in Voeltzkow's reichen Vorräten gefunden.

Für unsre Gegend wichtig ist der Fund der in Deutschland bis jetzt so seltenen Rana agilis Thom, des Springfrosches, durch den Sektionär und der der blaugefleckten Form (3) der Blindschleiche (Anguis fragilis L.) durch Herrn Oberlehrer Dr. W. Schauf. Beide genannten Tiere wurden im Frankfurter Wald erbeutet.

Von wissenschaftlichen Arbeiten wurden im Laufe des Jahres veröffentlicht der "Bericht über die Leistungen in der Herpetologie während des Jahres 1891" im Arch. f. Naturgesch. (Hilgendorf) Jahrg. 58, Bd. 2 p. 79—186, sowie Mitteilungen über "Neue Reptilien und Batrachier von den Philippinen" im Zool. Anzeiger 20. Jahrg. 1897 p. 161—166 und über "Rhacophorus rizali, einen neuen Baumfrosch von Mindauao, nebst Fundorts-

### - LXXXVIII -

notizen von den Philippinen überhaupt" in Abh. u. Ber. d. Kgl. Zool. u. Anthr.-Ethnogr. Museums zu Dresden 1898/99 Bd. 7, No. 1.

Referate über neuere herpetologische Arbeiten lieferte der Sektionär außerdem in dem Jahrgang 1897 des "Zool. Centralblattes" und in den Jahrgängen 1897 und 1898 des "Zool. Gartens".

Der Verkehr der Sektion mit wissenschaftlichen Instituten beschränkte sich im Vorjahre auf die zoologischen Museen von Agram, Dresden, Görlitz, Heidelberg, Jena, Karlsruhe, London, Lübeck, Nürnberg, Tring (England) und Wien und auf die hiesige Neue Zoologische Gesellschaft.

Prof. Dr. O. Boettger.

### Sektion für Insekten.

In dem abgelaufenen Jahre wurden die vorhandenen Insektenbestände durchgesehen und die neueingegangenen Erwerbungen und Geschenke eingeordnet.

A. Weis hat die Neuordnung der exotischen Käfer, nach den Hauptvaterländern getrennt, bis auf die Nordamerikaner beendet.

Dr. von Heyden stellte die von Geh. Sanitätsrat Dr. A. Pagenstecher bestimmten Schmetterlinge der Kükenthalscheu Molukken-Ausbeute in systematischer Folge zusammen und reihte die neuerworbenen Insekten anderer Ordnungen in die Sammlung ein.

Eine namhafte Vermehrung der Sammlung fand statt durch Geschenke, die oben angegeben sind, besonders aber durch Ankauf von 1000 Ichneumoniden in 500 Arten, 400 Braconiden in 200 Arten und 100 Chalcidien und Proctotrupien in 50 Arten, alle sorgfältig bestimmt von dem rühmlichst bekannten Spezialisten Dr. Schmiedeknecht in Blankenburg in Thüringen.

Vor allem ist aber hervorzuheben das testamentarische Vermächtnis des verstorbenen Generalarztes Dr. Steinhausen, bestehend in seiner hinterlassenen höchst wertvollen Sammlung exotischer Prachtschmetterlinge. Da nur ein geringer Teil mit Namen versehen ist, die Verzeichnisse in Verlust geraten sind und ein Einordnen äußerst schwierig war, so erbot sich Herr

### - LXXXIX -

Hofrat Dr. B. Hagen, einer der besten Kenner exotischer Schmetterlinge, dieselben zu ordnen. Dr. Hagen ist bereits mit den Vorarbeiten seit einigen Monaten beschäftigt und wird auch unsere Museal-Sammlung nach der neuesten Nomenklatur umordnen und, soweit es nötig, bestimmen.

Major a. D. Dr. von Heyden. A. Weis.

### Botanische Sektion.

Anch in dem vergangenen Jahre sind die botanischen Sammlungen unseres Museums gewachsen. Herr Oberlandes-Gerichtsrat Arnold in München, der unermüdliche Flechtenforscher, vermehrte seine uns schon überwiesenen Flechten durch ein neues Fascikel, und von andern Seiten wurden wir gleichfalls mit wertvollen Schenkungen für das Herbarium bedacht. Für die Schausammlung verdanken wir Herrn Geh. Regierungsrat Prof. Rein in Bonn interessante Stücke (Durrha-Halme mit großen Rispen, eine Baumwollenstaude mit reifen Kapseln und Stechgras, Aristida pungens, dessen Wurzeln von Sandröhren umhüllt sind) aus Transkaspien und Turkestan. Eine im Botanischen Garten gekeimte Kokosnuß (s. Protok. der wissenschaftl. Sitzung vom 19. März) wurde unserer Sammlung überwiesen. Von Herrn von Holzhausen erhielten wir Früchte der in seinem Parke befindlichen Maclura aurantiaca (s. Protok, der wissenschaftl, Sitzung vom 18. Dezember 1897) und Herr Sanitätsrat Dr. J. de Bary schenkte uns Blütenstände von Monstera deliciosa Liebm. Wir haben die drei letztgenannten Geschenke in Formol aufbewahrt.

Aus dem Protokoll der wissenschaftlichen Sitzung vom 23. Oktober 1897 ist zu ersehen, daß Frl. Elisabeth Schultz, die vortreffliche Künstlerin und feine Beobachterin der Natur, ihre 1262 Aquarellbilder der Phanerogamenflora ans der Umgebung Frankfurts für die Senckenbergische Gesellschaft dermaleinst bestimmt hat. Es wird dieses Geschenk ein ausgezeichnetes Mittel sein, das Interesse bei den Besuchern des Museums für die Pflanzenwelt zu wecken. Schon einmal hat eine Frankfurter Dame die von ihrer Künstlerhand gemalten Pflanzenbilder unserer Bibliothek zum Eigentum anvertraut:

Frau von Panhuys geb. von Barckhausen, die längere Zeit in Surinam lebte und von dort die von ihr nach der Natur in den Tropenwäldern gemalten Bilder mitbrachte. Letztere werden wir demnächst in dem Museum ansstellen.

> Oberlehrer J. Blum. Prof. Dr. M. Möbius.

Mineralogische und petrographische Sektion.

Für die Mnseumssammlung wurden aus dem Nachlasse des in Peru verstorbenen Herrn Eckhardt folgende Mineralien aus pernanischen Gruben angekanft: Zinkblende, Bleiglanz, Kupferindig, gediegen Silber, kleiner Krystall von Polybasit mit Xanthokon, Cuprit mit gediegen Kupfer, Brochantit, eine Stufe mit mehreren kurzen bis 1 cm dicken Krystallen von Pyrargyrit ( $\propto R_2$ . R.  $-\frac{1}{2}$  R.  $R_3$ ), schöne Stufen von Fahlerz  $\left(\frac{O}{2},\frac{2O_2}{2},\infty O\right)$ , eine Stufe mit Pyrit und Bournonit.

Unter den Geschenken verdient die über 100 Nummern umfassende Collection neukaledonischer Erze von Herrn Konsul Knoblanch besondere Erwähnung. Sie enthält Kupferlasure, Malachite, Kupferkiese; Pyrite; Nickelsmaragd, Garnierite, derbe Kobalterze; Antimonite; Bleiglanze, Cernssite, Anglesite; Pyrolusite: Magnetite, Chromite u. a., ferner Gangarten und Nebengesteine. Die Umsicht, mit welcher diese Suite zusammengestellt ist, verdient dankende Anerkennung. Es wäre sehr erfreulich, wenn Herr Knoblanch auch den krystallisierten Vorkommnissen seine Aufmerksamkeit zuwenden wollte, da in der von ihm übergebenen Suite fast lediglich derbe Stücke vorliegen. —

Ein für die Sammlung nenes Mineral ist der aus der Grube "Hülfe Gottes" bei Nanzenbach (Dillenburg) stammende Inesit, von Herrn Prof. Dr. Reichenbach geschenkt. Es ist dies ein Zeolith von der Zusammensetzung (Mn, Ca) Si Oa + H<sub>2</sub> O. Seine schönen fleischroten bis rosaroten radialfaserigen Büschel, deren Individuen nahezu 2 cm lang werden, füllen, von beiden Salbändern ansgehend, eine 2 bis 4 cm breite Spalte in Mangankiesel ans.

Mit der Vervollständigung der Kollektion der Odenwaldgesteine wurde fortgefahren.

Dr. W. Schauf.

Bericht der geologisch-paläontologischen Sektion.

Wenn in den letzten Jahren ein guter Teil der Arbeit in der Sektion dahin ging, durch Zusammenstellung von Tauschsendungen als Gegensendung Suiten ins Museum zu schaffen, die zur Vervollständigung der in der paläontologischen Sammlung vereinten fossilen Lebewelt dienen, Suiten, die in Rücksicht auf diese Lebewelt, auf Zeit und örtliche wie facielle Umstände von besonderem Interesse sind, so wurde heuer ein großer Teil der in der Sektion bewältigten Arbeit auf die Bestimmung und Einordnung von größeren Sammlungen verwendet, die teils durch Schenkung, teils durch Kauf erworben worden sind.

Unter den Schenkungen, die auf Seite XLIV bis LII aufgeführt sind, müssen folgende besonders hervorgehoben werden, insofern sie zahlreiche Lücken füllten.

Vor allem kam uns heuer außerordentlich zu gute, daß zwei Mitglieder, die Herren Geheinnat Prof. Dr. Rein in Bonn und Baron A. von Reinach hier, am geologischen Kongreß in St. Petersburg teilnahmen und sich an den sich anschließenden Exkursionen beteiligten, wobei sie sich in anfopferndster Weise in obiger Richtung bemühten.

So hat sich u. a. ein langgehegter Wunsch, den ich besonders auch in Rücksicht auf die Gewinnung von Lehrmaterial für die Vorträge über historische und allgemeine Geologie hegte, erfüllt dadurch, daß Herr Prof. Dr. Rein bei der Tour in Esthland die ältesten Wasserabsätze, wie sie in so eigenartiger Weise, in geradezu unverwischter Erhaltung ihres ursprünglichen Habitus in den baltischen Provinzen Rußlands abgelagert sind, zusammen mit zahlreichen, äußerst interessanten, diesen Sedimenten eingebetteten Fossilien gesammelt hat. Von den dortigen cambrischen Aufsammlungen besaßen wir bisher fast nichts. Sie sind nus auch insofern von großem Werte, daß sie eine ganz andere Facies des cambrischen Meeres darstellen, als die, welche wir in den letzten Jahren aus Süd-Frankreich durch Tausch erworben haben und von Böhmen besaßen. In der Rein'schen Sendung sind alle Schichtenglieder in der justruktivsten Weise vertreten: Eophytonsandstein mit Olenellus mickwitzi, blauer Thon mit Volborthella, Obolnssandstein und endlich Dictvonemenschiefer, - Aus den

silurischen Fundstücken hebe ich besonders hervor die Glaukonitsande (das Lager der Conodonten), durchsetzt von Wurmröhren; auch von Trilobiten war mancherlei für uns Neues und Schönes, so u. a. auch an mannigfaltigen Fossilien reiche Platten aus dem Unter-Silur von Jewe, die als Schaustücke und Zeugen reichen tierischen Lebens im silurischen Meere hinter den bekannten Dudleyplatten kaum zurückstehen.

Die besonders an Korallen reiche Aufsammlung aus dem Borkholmer Kalk wurde im Laufe des Jahres aufs beste ergänzt durch die liebenswürdigen Zuwendungen von Fräulein von Clevesahl auf Schloß Borkholm, in der wir eine neue Freundin unseres Museums gewonnen haben und deren Interesse für dieses wohl von Herrn O. F. Roßmäßler angeregt worden war. Die zwei Sendungen von Fräulein von Clevesahl bestehen mehr aus zierlichen kleinen Formen von Brachiopoden, Bivalven, Gastropoden etc.

In hohem Grade waren uns endlich die ebenfalls von Herrn Geheimrat Rein gesammelten Sande erwünscht, die, aus den verschiedensten Gegenden stammend, auch verschiedene Entstehungsgeschichte haben.

In Beziehung auf die Schichtenglieder und ihre Fossilien aus Rußland bildet die wissenschaftlich sehr wertvolle Schenkung von Herrn von Reinach geradezu die Fortsetzung: sie ist von ihm zumeist auf der Westseite des Urals gesammelt worden und umfaßt fast alle dort entwickelten jüngeren paläozoischen Schichten, vom Mitteldevon bis zum Ober-Perm (Zechstein). Sehr fossilreich sind die Obercarbon- und Fusulinenkalke, die Permocarbonschichten, darunter die Artinskstufe; sie waren ohne Ausnahme in der Sammlung noch nicht vertreten, was auch von der sehr bedentenden Aufsammlung aus dem an Fossilien reichen Zechstein Rußlands gilt, deren Bestimmung Herr von Reinach ausführte, woraus sich eine große Übereinstimmung mit den Fossilien des deutschen Zechsteins ergab. Sehr erfreulich waren uns dann die schönen, z. T. perlmuttergläuzenden Fossilien aus den oberstjurassischen oder untercretacischen Wolgastufen, an welchen unser Besitz bisher anch nur ein sehr geringer war. Ein äußerst interessantes Fossil ist die eocane Aturia ziczac von Kairo.

Der Hauptteil der von Professor Kinkelin dem Museum übergebenen Sammlung umfaßt alle seine Aufsammlungen der Fossilien aus dem braunen Jura, den Murchisonae und Hum-

phriesianusschichten, dem Cornbrash und besonders ans den Macrocephalusschichten des südwestlichen Deutschland der Schweiz. Neu für die Sammlung des Museums sind die Suiten von Fossilien aus dem Hauptrogenstein, die mannigfaltigen Brachiopoden des alpinen Vilserkalkes, dann die Suite von Cephalopoden, Echinodermen etc., ans dem Neocom der Freiburger Alpen und fossilreicher Platten aus den rhätischen Contortaschichten von Reuth im Winkel; reichhaltig ist auch die Aufsammlung aus dem Oberkoblenz der Haigerer Papiermühle. Eine recht bedeutende Bereicherung unserer tertiären phytopaläontologischen Sammlung besteht in der Einreihung der Biliner Pflanzen (19 Schiebladen), die ursprünglich im Besitze von Herrn Dr. Gevler sel, waren. Aus den Schenkungen von Prof. Kinkelin sind anßerdem noch hervorhebenswert die Pflanzenreste aus dem Anthracit der südlichen Schweiz.

Eine vierte große Kollektion, die der paläontologischen Sektion geschenkweise zukam, wurde uns von Frau Doktor Harbordt dahier; sie enthielt Fossilien aus fast allen Systemen, aus dem cambrischen, siluren, devonen, permischen, triassischen, cretacischen, besonders aber aus dem jurassischen. Die Einreihung erforderte einen beträchtlichen Zeitaufwand, da die Objekte mir zumeist unbestimmt zukamen. Sehr schätzenswert war uns auch diese große Gabe und zwar nicht allein, weil durch manche Objekte sich noch vorhandene Lücken füllten, sondern auch weil unter denselben mehrere sehr hübsche und hochinteressante Stücke waren; als solche hebe ich einige Trilobiten, dann ein paar Ceratoduszähne, Ammoneen aus der Trias und Kreide, ein paar Aptychen aus dem oberen Jura und sehr schöne Lepidodendronstämme hervor.

Wieder, wie schon seit ein paar Jahren, hat uns Herr H. Becker von hier, Lehrer in Rinteln, mit einer überans schönen Sendung, besonders aus den Amaltheenthonen der Sohle der Weser bei Rinteln, die bei Sprengungen gewonnen wurden, beschenkt. Auf den Sektionsbericht 1897 pag. CVI verweisend, ist besonders zu bemerken, daß sich in der heurigen Schenkung nun auch Lytoceras fimbriatus, Inoceramus substriatus, Pecten aequivalvis gefinden haben. Unter den heuer gesammelten Ammonites margaritatus befindet sich einer mit vorzüglich erhaltener sog. Runzelschicht, zu deren Präparation die Petrifizierung durch

Verkiesung recht günstig war. Höchst seltsame Lyditstücke, die ebenfalls beim Baggern aus der Weser gefördert worden sind, verdanken wir auch Herrn H. Becker; sie sind beilartig gestaltet und könnten durch diese ihre Gestalt wohl glauben machen, daß man es mit Artefakten zu thun habe. Hierüber zu Rate gezogene Prähistoriker und Archäologen, Herr Dr. A. Hammeran und Herr Architekt Thoma, haben diese Vermutung ganz bestimmt zurückgewiesen; so wird also die Gestalt eine mehr zufällige, wohl durch die Struktur des Gesteines bedingte, durch mechanische Einwirkung, Stoß oder dergl. erzeugte sein.

Von Interesse für die Stratigraphie des rheinischen Unterdevon ist es, daß Herr Apotheker Oster in Neu-Weilnau eine Schichte im unterdevonischen Sandstein entdeckt hat, die, ähnlich wie die Singhofer Schichten, vorherrschend Bivalven enthält. Nun sind auch durch die Güte von Herrn Oberingenienr Wach auf den Farbwerken die Belege in die Sammlung gelangt, die es sehr wahrscheinlich machen, daß wohl auch zwischen Nied und Raunheim die pliocänen Flötzchen miteinander in Verbindung stehen. Recht erfreulich war uns die liebenswürdige Sendung von Herrn Dr. Leuthardt in Liestal, welche unsere Flora aus der Zeit des Keupers wesentlich vergrößert hat.

Zu den Geschenken, die besonders auch für die Geologie hiesiger Gegend äußerst wertvoll sind, gehören vor allem eine vollständige Sammlung von Korallen aus dem Oligocän des Mainzer Beckens und die Reste von Spermophilus rufescens, welche vor Jahren von Dr. O. Boettger in Bad Weilbach erworben wurden, deren Lager das alte Dilnvium daselbst gewesen zu sein scheint. Hierher sind dann noch die Reste von Cervus euryceros aus dem Kies von Rödelheim, ein Geschenk des Herrn von Reinach und ein Palaeomeryx-Unterkieferchen aus dem Hydrobienkalk vom Heßler, ein Geschenk der Herren Fabrikbesitzer Dyckerhoff in Biebrich a.Rh., zu rechnen.

Von den Ankäufen nahm besonders die Erwerbung der Dr. Kraetzer'schen Petrefakten die Thätigkeit des Sektionärs längere Zeit in Anspruch. In dieser Sammlung waren auch so ziemlich alle Systeme und zwar durch mehr oder weniger große Suiten vertreten. Ans den letzteren ist eine Suite aus dem Cyrenenmergel von Miesbach, einige sehr hübsche Hippuriten, eine kleine Suite von Isle de France, die Suite aus dem Vilsener

Kelloway-Kalk, eine kleine hübsche Suite aus den liassischen Grestener Schichten von Großramming und aus dem Pechgraben bei Weyer, eine größere Suite rhätischer Fossilien von der Kothalp zu nennen. Eine recht empfindliche Lücke bestand im Mangel an Fossilien aus dem mitteldevonischen Kalk von Vilmar a. d. Lahn; diese ist nun leidlich gefüllt durch einige wertvolle Petrefakten, unter denen Gyroceras, Cyrtoceras, Cirrus etc. enthalten sind.

Um in der Folge die Fauna des uns zunächst liegenden Devon möglichst vollständig im Museum vertreten zu haben, bezogen wir anch heuer eine Suite aus dem Unter-Coblenz von Stadtfeld, das so mannigfaltige, interessante und zahlreiche Fossilien in Gestalt von Steinkernen und Hohlabdrücken enthält. Wir werden bald eine Liste derselben geben, die nicht unwesentlich größer ist als die schon bekannte. Jede Sendung hat noch die Mannigfaltigkeit gemehrt und schöne und instruktive Stücke gebracht. So fahren wir auch im Ankauf von Mosbacher Knochen etc. fort. Die drei Geweihe der heurigen Erwerbung, deren Restauration recht schwierig war, sind wohl besser als alle bisherigen Funde geeignet, die Frage über den großen Hirsch von Mosbach zu lösen.

Schon in früheren Berichten sprachen wir den Wunsch aus, daß, da Herr Dr. Geyler die Bestimmung unserer Tertiärpflanzen nur zum Teil erledigt hat, dieser Arbeit, die sich unser verdienstvolles Mitglied vorgesetzt, aber infolge seines zu frühen Ablebens nicht zu Ende geführt hatte, sich ein erfahrener Phytopaläontolog annehmen möge, um unserem reichen Material erst den wahren Wert zu geben. Der Liebenswürdigkeit und Opferwilligkeit von Herrn Professor H. Engelhardt in Dresden danken wir es, daß nun in dieser Sache ein schon bedeutender Fortschritt gemacht ist. Hier bemerke ich vorerst, daß Herrn Prof. Engelhardt nur die Objekte vorlagen, welche von Dr. Geyler noch keine Determinierung erfahren haben. Die Bearbeitung galt zuerst unserer Suite aus dem Rupelthon von Flörsheim, von welcher im Senckenb. Berichte 1882 p. 285 Geyler in einer Liste 57 Species aus tongrischer Zeit angegeben hat. Hierzu sind nun noch weitere 43, zu 21 Gattungen gehörige Species gekommen. Der tongrischen Flora folgte dann die aus dem oberoligocanen Münzenberger Blättersandstein.

Hiernach besitzen wir jetzt in unserer Sammlung 107 zu 58 Gattungen gehörige Arten. Engelhardt erkannte in unserem Material als für Münzenberg neu, also von dort weder von Ludwig (Palaeontogr. Bd. VIII), noch von von Ettinghausen (Wiener Sitzungsber., Mathemat. — naturwissenschaftl. Classe Bd. LVII Abt. I. pag. 805 ff.) mitgeteilt:

Phyllerium friesi, Salvinia sp., Pteris oeningensis, Pinus problematica, — resinosa,

Poacites angustus,

- caespitosus,
  Potamogeton geniculatus,
  Smilax lingulata,
  Carpinus pyramidalis,
  Quercus heeri,
  - gmelini M.,
- furcinervia M., Alnus kefersteini M.,
- gracilis M., Carya ventricosa M., Juglans corrugata, Myrica hakeaefolia,
  - acutiloba,
- meyeri, Daphnogene ludwigi M., Dryandroides laevigata,

Populus mutabilis M.,

Salix angusta,

- abreviata,
- elongata,

— tenera, Ulmus brauni M.,

Pisonia lancifolia M.,

- ovata M.,

Magnolia ludwigi M., Cinnamomum transversum.

Cupania neptuni,

Sapindus bilinicus,

Acer integrilobum,

Weinmannia zelkovaefolia,

-? = microphylla,

Prunus anguste-serrata, Carpolites pruniformis, Cassia lignitum,

Sapotacites minor,

Diospyros brachysepala M.

- lotoides M.,

Symplocos casparyi M.,

Die Arten, deren Namen ein M. beigesetzt ist, sind nur für Münzenberg neu, während sie aus der Wetterau schon bekannt sind. Eben liegen Herrn Prof. Engelhardt die Pflanzenreste von Salzhausen, aus dem Hafen von Frankfurt a. M., von Bischofsheim i. d. Rhön und von Himmelsberg bei Fulda vor.

Die Sendung von Fischen von Taubaté bei São Paulo in Brasilien, die wir Herrn Smith Woodward am British Museum N. H., auf seinen Wunsch zur Bearbeitung übersandt hatten, ist zurückgekommen; sie hat zu seiner Abhandlung über jene Fauna, die wohl in der Revista des Museu Paulista veröffentlicht werden wird, mehrere Originale geliefert. Unsere Sammlung von Taubaté-Fischen besteht hiernach aus: zahlreichen größeren und kleineren Ex. von Tetragonopterus arus A. S. W., ein Original,

drei Ex. von *Perichthys antiquus* A. S. W., zwei mit Gegenplatte, ein Original.

ein Ex. Arius iheringi A. S. W., Original und ein Chromid, gen. non det., mit Gegenplatte.

Herr Dr. Henry Schroeder, Landesgeolog in Berlin, hat die seit mehreren Jahren unterbrochene Bearbeitung der Säugerfanna aus den Mosbacher Sanden wieder aufgenommen und vorderhand hier ein Inventar unseres Besitzes hergestellt.

In der Schausammlung wurden dieses Jahr folgende Kollektionen neu aufgestellt:

Fossilien des Kohlenkalkes von Spitzbergen,

- aus dem Ober-Carbon und Perm von Rußland,
- aus dem mittleren Lias der Weser bei Rinteln,
  - aus dem Eocan von Süd-Frankreich,
  - aus dem Mitteleocan von den Diablerets.
- " aus der Braunkohle von Taubaté bei São Paulo,

die Doggerflora aus dem Tetorigawathal in Japan.

- " Rupelthonflora von Flörsheim,
- " oberoligocane Flora ans dem Blättersandstein von Münzenberg und Rockenberg,
- " Aquitanflora von Rivaz und Rochette und aus dem Zsilythal in Siebenbürgen.

ein Teil der Flora von Himmelsberg bei Fulda,

die Neogenflora von Porto da Cruz auf Madeira,

" aus dem Obermiocän von Gleichenberg und Pliocän- oder Dilnvialfloren von Japan.

Herrn Dr. Keilhack wurde von Kinkelin auf sein Ausuchen für den Taschenkalender für Geologen 1897 eine möglichst kurz gefaßte Zusammenstellung des in der mineralogischen und paläontologisch-geologischen Sammlung enthaltenen Materiales mitgetheilt. Auf weiteres Ersuchen wurden für den betreffenden Kalender 1898 die Notizen vervollständigt; bedentenden Zeitaufwand und Mühe erforderte besonders die Erfüllung des von Dr. Keilhack ausgesprochenen Wunsches, neben den lokalen und sachlichen Sniten auch die Originale mit der Notiz von Autor und Ort der Publikation aufzuführen. Wenn ich nach

meiner Aufstellung über die paläontologische Sammlung des Senckenbergischen Museums urteile, so muß jener Kalender nun ein sehr dickleibiges Buch werden.

Zu den Arbeiten in der Sektion kommt noch die Kinkelins über syrische Fossilien aus der Kreide und dem Eocän, welche Herr von Reinach von Herrn Professor Day am Protestant College in Beirut zur Bestimmung erhalten hat.

Auch hener wurde die geologisch-paläontologische Sammlung von zahlreichen Fachgelehrten besucht; wir nennen die Herrn: Prof. Dr. Carlos Berg Museum nacional Buenos-Aires, Herbert Bolton Owens College Manchester, Dr. Deich müller Museum Dresden, Prof. Dr. Dames Museum f. Naturkunde Berlin, Dr. Kahlbaum Goerlitz, Dr. Loerenthey Universität Budapest, Prof. Dr. R. Lepsius Darmstadt, Dr. Karl Oestreich Wien, Prof. Renevier und Prof. Dr. Lugeon Universität Lausanne, Dr. H. Schroeder goelog. Landesanstalt Berlin, Dr. E. Wittich Museum Darmstadt, W. Wolterstorff Museum Magdeburg, Ewald Wüst stud. geol. Halle a. d. S. Kinkelin hatte anch das Verguügen, Herrn Prof. Dr. Dames und Herrn Dr. Klemm in's Revier zu führen.

Juni 1898.

Prof. Dr. F. Kinkelin. (Prof. Dr. O. Boettger).

# B. Protokoll-Auszüge.

# Samstag, den 23. Oktober 1897.

Vorsitzender: Herr Oberlehrer J. Binm.

Der Vorsitzende begrüßt die zahlreich erschienenen Mitglieder in dem verschönerten und erweiterten großen Hörsaale und bemerkt über die Herstellung des Saales in den jetzigen Zutand, daß die Dr. Senckenbergische Stiftungs-Administration damit aufs nene bewiesen habe, wie sehr ihr die Förderung der wissenschaftlichen Bestrebungen der ihr nahestehenden Gesellschaften am Herzen liege.

Seit dem Jahresfeste am 31. Mai hat die Gesellschaft durch den Tod verloren: die hiesigen Mitglieder Lonis Graubner,

Bankdirektor Gust. Stilgebauer, Konsul E. Becker, Joh. Chr. Geyer, Lazar Hacken broch und das korrespondierende Mitglied Geh. Hofrat Dr. R. Fresenius in Wiesbaden. ihnen trat am verflossenen Montag Herr Dr. G. H. Otto Volger. Er starb auf seinem Landsitze "Warte Sonnenblick" in Sulzbach am Taunus, 75 Jahre alt. Unsere älteren Mitglieder erinnern sich noch lebhaft der Jahre 1856-1860, in denen er als Dozent der Gesellschaft für Mineralogie und Geologie durch ungemein klaren und formvollendeten Vortrag seine Zuhörer zu begeistern und viele von ihnen zu weiterem Studium anzuregen verstand. Allen genannten Toden wird die Gesellschaft ein dankbares Andenken bewahren. Die Anwesenden erheben sich zur Ehrung der Heimgegangenen von ihren Sitzen. - In die Reihe der ewigen Mitglieder sind eingetreten: Herr Julius Lejeune. Herr Anton L. A. Hahn und, durch letztwillige Verfügung, der sel. Herr Moritz L. A. Hahn

Der Vorsitzende fährt fort: "Meine Damen und Herren! Sie haben in diesem Sommer Gelegenheit gehabt, die von Fräulein Elisabeth Schultz ausgestellt gewesene Phanerogamen-Flora der Umgegend von Frankfurt in 1262 Aquarellen zu bewundern. Zur Bewältigung einer solchen Riesenarbeit gehört ein langes Leben, Verständnis der Natur und eine unendliche Liebe zu ihr, verbunden mit der Meisterschaft des Künstlers. glückliche Vereinigung traf bei Fräulein Elisabeth Schultz zn. In Ambetracht ihres hohen Verdienstes um Wissenschaft und Knust und in Erwägung, daß diese wertvollen Aquarelle bestimmt worden sind, einstens den wissenschaftlichen Zielen der Gesellschaft zu dienen, hat die Verwaltung in ihrer Sitzung vom 28. August beschlossen, Fräulein Elisabeth Schultz zum außerordentlichen Ehrenmitgliede der Gesellschaft zu erneunen. Es ist dies die höchste Auszeichnung, die die Gesellschaft gewähren kann. Den Zweck, den die Gesellschaft mit dieser Ernennung verfolgt hat, der greisen Künstlerin eine Freude zu bereiten, hat sie in hohem Maße erreicht. Möchte es Fräulein Schultz noch recht lange vergönnt sein, sich an dem Anblick ihrer Schöpfungen zu erfrenen!" Ferner bemerkt der Vorsitzende: Laut Sitzungsprotokoll vom 23. Oktober 1847 wurde der junge Gelehrte Dr. R. Virchow an jenem Tage, also heute vor fünfzig Jahren, zum korrespondierenden Mitgliede erwählt. Die

Gesellschaft wollte den heutigen Tag nicht vorübergehen lassen, ohne dem Altmeister naturwissenschaftlicher Forschung ihre Huldigung auszudrücken und sie hat daher an dem heutigen 23. Oktober Herrn Geheimrath Professor Dr. Rudolf Virchow zum korrespondierenden Ehrenmitglied ernannt. Herr Geheimrath Professor Weigert ist gestern nach Berlin gereist, um heute das Diplom im Namen der Gesellschaft zu überreichen. Wir sind Herrn Geheimrath Weigert für seine ungemein große Liebenswürdigkeit sehr zu Dank verpflichtet." Schließlich begrüßt der Vorsitzende Herrn Dr. George Kolb aus Wiesbaden, der mehrere Jahre in Britisch-Ostafrika geweilt, in letzter Zeit Studien halber oft im Museum der Senckenbergischen Gesellschaft verkehrt hat und die Freundlichkeit hatte, den Vortrag zu übernehmen.

Herr Dr. Kolb sprach nunmehr über

Zwei Expeditionen zum Berge Kenia in Englisch-Ost-Afrika.

Der Redner führte wie folgt aus: "Alle hohen Gebirge Äquatorial-Afrikas sind infolge ihrer Fruchtbarkeit für die umwohnenden Völkerschaften ein heißersehnter und deshalb vielnmstrittener Besitz, woher es denn kommt, daß solche Berge stets von den kampfeslustigsten Stämmen bewohnt werden. Deshalb sind Forschungsreisen in solche Gebiete in der Regel mit großen Schwierigkeiten verknüpft. — Aufang des Jahres 1894 traf ich mit zwei weißen Begleitern in Mombasa, der von Vasco da Gama gegründeten Hafenstadt Englisch-Ost-Afrikas, ein. Ursprünglich war unsere Absicht gewesen, uns der Freiland-Expedition anzuschließen. Zum Glück löste sich dieses unsinnige Unternehmen schon vor unserer Ankunft an der Küste auf und ich mußte auf eigene Faust vorgehen. Es glückte nus, in 10 Tagen eine Karawane anzuwerben, unterstützt durch die liebenswürdige Fürsorge der englischen Beamten in Mombasa, und bald befanden wir uns mit 50 Mann auf dem Wege nach den Hochlanden im Innern. Der Küstensaum wird von dem Hochlande im Innern getrennt durch einen 12-16 Tagereisen breiten Wüstengürtel, der, völlig eben, allmählich von 200 bis zu 600 Meter ansteigt. Spärliche Vegetation in dem wasserarmen Lateritboden charakterisieren in der Trockenzeit die traurige

Gegend. Wir folgten der alten Karawaneustrasse zum Tsavoflusse, den jetzt die Eisenbahn dank der großen Thatkraft der Engländer bereits überschritten hat. Danu folgten wir rechts abbiegend dem Athiffusse und befanden uns nach 3 Wochen in Ikutta, einer deutschen Missionsstation in Ukambani, wo wir uns der freundlichsten Aufnahme seitens der Missionare zu erfreuen hatten. Wie gefürchtet die Keniavölker unter den Küstennegern sind, sollte mir bald klar werden. Wenige Tagereisen weiter nach Norden, als kein Zweifel mehr über das Ziel unserer Reise sein konnte, entlief nachts die ganze Karawane mit Ausnahme des Kochs und meiner beiden Diener. - Mit Hilfe der Missionare brachten wir unser gesamtes Expeditionsgut auf die Mission in Sicherheit. - Dann entsandte ich den einen meiner weißen Begleiter mit Missionsnegern zur Küste, um neue Leute anzuwerben. Nach zwei Monaten traf diese neue Karawane, lanter von der englischen Regierung ansgesuchte, tüchtige Leute ein, dagegen trennten sich nun meine beiden weißen Begleiter von mir. Der eine erreichte wohlbehalten die Küste, der andere ging entgegen meiner Weisung vom Wege ab und wurde nördlich vom Kilimanjaro erschlagen. Ich selbst erreichte mit meinen Leuten wohlbehalten den Oberlanf des Tana an der Stelle, wo der Fluß die unter dem Namen "Kilolum", d. i, der "Brummer", bekannten Wasserfälle bildet. Zwei Monate blieb ich an diesen Fällen, deren Pracht weder Wort noch Photographie wiedergeben können. Längst war die Regenzeit eingetreten, da erschienen eines Tages Boten auf der anderen Seite des nun so stark wie der Rhein angeschwollenen Flusses mit einem Briefe. In einem selbstgefertigten Eskimokajak setzte ich über den Strom und empfing einen Brief des englischen Sportsmanns A. U. Neumann. Dieser befand sich in den Aembebergen nördlich vom Kenia in kritischer Lage, 4 seiner Leute waren von den Eingeborenen ermordet worden und meine Anwesenheit schien erwünscht. Aber wie den Fluß überschreiten, der seiner Zeit schon Dr. Peters ein nunberwindliches Hindernis entgegengestellt Wir flochten aus einer Weidenart einen großen Korb in Bootsform, überzogen das Ganze mit dem Sonnendach meines Zeltes und das Boot war fertig. Eine Probe fiel günstig aus und am dritten Tage setzten wir in 2 Abteilungen über, nicht ohne mitten im Strome mit Mühe einem Angriff eines Flußpferdes

entgangen zu sein. Drei Tage darauf waren wir in Seitju, dem Lager Herrn Neumanns, und wenige Tage darauf bestraften wir durch einen nächtlichen Überfall die Meuchelmörder, bis sie um Frieden baten und Buße zahlten. Wir zogen dann in die wildreiche Ebene, welche sich im Norden des Kenia zum Guasso-Niro-Flusse ausdehnt. Der Wildreichtum dieser Gegend ist ein enormer, insbesondere ist das Nashorn eine Landplage, stellenweise trifft man es so häufig wie hier zu Lande den Hasen, und Verwundungen durch dies wilde und boshafte Tier sind an der Tagesordnung. Wir zogen dann von Ort zu Ort, alleuthalben Freundschaft schließend, und erreichten schließlich das Dorf Kaveri, in 8000 Fuß Höhe am Kenia gelegen. Dort lebt ein kleiner Stamm der Ntorobo, ein nilotisches Jägervolk, welches nur von Elephanten- und Nashorniagd lebt. Aber alle Völker waren infolge der aufangs erwähnten Feindseligkeiten mißtrauisch, zudem gingen unsere Patronen auf die Neige, daß ich mich kurz entschloß und zur Küste zurückkehrte, wohin Neumann bereits zwei Monate früher voransgeeilt war. An der Küste fand ich aus Europa nachgeschickte Waffen und Instrumente vor, die Liebenswürdigkeit der englischen Behörden that das Übrige und so war ich 3 Wochen nach meiner Ankunft an der Küste bereits wieder auf dem Zug ins Innere. - Große Befriedigung gewährte es mir, daß meine Leute fast sämtlich sich wieder hatten anwerben lassen. Diesmal wählte ich von der Mission Ikutta aus einen Weg durch die Wüste zwischen dem Ukamba- und dem Gallalande, wobei mich Herr Missionar Säuberlich bis zum Tana begleitete. Wir entdeckten dabei eine große, dicht bewohnte Gebirgskette, welcher wir den Namen Prinz Luitpoldkette gaben. Am Tana, als Freund Säuberlich mich verlassen hatte, hoben wir nachts eine Sklavenkarawane auf und befreiten unter anderen auch ein Ntorobomädchen aus Marsabit, also vom Ostrande des Rudolfsees. Dies sollte uns später von unschätzbarem Vorteil sein. Wir zogen diesmal auf die Südostseite des Kenia, wo ein unbekanntes Volk, die Muimbi, wohnen sollte, und es glückte mir. Blutsbrüderschaft mit diesen liebenswürdigen Leutchen zu schließen. Ein weiteres Vordringen in dieser Richtung erschien wegen der feindseligen Haltung der Wazuka nicht ohne Blutvergießen möglich und ich wandte mich deshalb wieder nach Norden in das im vorigen Jahre bereiste

Gebiet, aber trotzdem trat das Gefürchtete ein, bei einem Flußübergang wurde mein Küchenjunge dicht hinter mir niedergestoßen. - Der Ort des Überfalles war glücklich gewählt und es bedurfte eines mehrstündigen Gefechtes, bis wir uns aus dem Thalkessel herausgearbeitet und zum Herrn der Situation gemacht hatten. Die Kitn baten um Frieden, wir schlossen Blutsbrüderschaft, aber doch war ich froh, als wir 2 Tage später die Hütte des Häuptlings Tombori erreicht hatten, der seit dem vorigen Zuge mir befreundet war. - Da Proviant ietzt kurz vor der Ernte nicht gut zu kaufen, jetzt aber die beste Jahreszeit zu einer Besteigung des Kenia war, so zog ich wieder in die Guasso-Niro-Ebene und erlegte in 19 Tagen 44 Stück Nas-Das vielbegehrte Fleisch verkaufte mein Niampara (Hauptmann) an die Weiber für Mehl und Bohnen und so sammelten wir Vorrat für 8 Tage, innerhalb deren wir die Besteigung des Berges anszuführen hofften. - Am ersten Tage erreichten wir einen kleinen Kratersee in 6000 Fuß Höhe, den Nenmann bereits entdeckt und mir zu Ehren benannt hat. Dieser Tag war der anstrengendste der ganzen Expedition, wir waren 18 Stunden unterwegs und wurden 3 mal im Finstern von einem Nashorn angegriffen. Am 2. Tage entdeckte ich durch Zufall einen auch den Eingeborenen unbekannten See in 10000 Fuß Höhe, den ich meinem verehrten Kampfgenossen zu Ehren "Neumann-See" genannt habe. Das 3, und 4, Lager schligen wir im Bambusdickicht auf. Am 5. Tage erreichten wir die obere Waldgrenze und schlugen Lager an einem wunderbaren Wasserfall. Dort trafen wir 3 Eingeborene und dies war unser Glück, sonst würden wir den Gipfel nie erreicht haben. Diese führten uns einen Weg, der sehr bald auf das Gipfelplatean führte, an dessen anderem Ende wir die Spitzen-Pyramide, die von mir Viktoria-Spitze benannte Kuppe, liegen sahen. gemein beschwerlich war der Marsch über diese Ebene in 15-16000 Fuß Höhe. Meine Leute wurden von der Bergkrankheit befallen und nach 8stündigem Marsch mußten wir an einem Gletscherbach 4 Kilometer von der Spitze Halt machen. Ich selbst mußte mit dem Handtmann Holz sammeln, d. h. trockne Erica, Rhododendron und eine Buchsbaumart, die zwischen den Schneeflächen wuchs, bis mich heftiges Nasenbluten einhalten ließ. Mit Sonnenmtergang begann eine grauenhafte Nacht.

Sehr schnell fiel das Thermometer auf - 6, um Mitternacht auf -12,5 Grad Celsius, bläulich wie Spiritus brannten die Lagerfeuer, um welche die Leute zähneklappernd saßen, und die Nacht wollte kein Ende nehmen. Endlich graute der Morgen. Nur 4 Leute waren im stande, mich zu begleiten, bis der frische Neuschnee ihnen Halt gebot. Schnell wurden, als Wolken aufzogen, einige Photographien aufgenommen, dann ging ich alleine weiter, von Zeit zu Zeit durch einen Schuß den Leuten die Richtung meiner Wanderung anzeigend. Als ich den Krater erreichte, wogten mächtige Nebel in der Tiefe, nur die Spitze der Viktoriapyramide ragte - in der Höhe des Kölner Domes, wie es mir schien - über mir und ein Gletschertisch von enormer Größe ragte mir gegenüber aus dem Hanpteise empor. Der Krater dürfte 2.5 zu 3.5 Kilometer Durchmesser haben. Noch ein Blick auf das wogende Wolkenmeer unter mir, ans dem die Aembe-Krater wie schwarze Inseln aufgetaucht erschienen, dann ging es, so schnell als es die Kräfte erlaubten, zurück zu den Leuten, zum Lager und den Berg abwärts, denn unsere Lebensmittel waren fast zu Ende. Am 10. Tage langten wir wieder in der Ebene an. Zum Glück erlegte ich mitten in unserem alten Lager ein gewaltiges Nashorn mit dem längsten Horn, das ich je geschossen; es mißt 80 Zentimeter. Mit dieser Bergbesteigung war die Stimmung der Eingeborenen wie verwandelt. Der Berg gilt als verzaubert, ein großer Drache haust dort oben. Mir war nichts geschehen, ohne Zweifel war ich der Bruder der großen Schlange. Feierlich wurde ich zum "Mutuma" ernannt und damit zum Herrscher über das Land Monisu. Die nun folgenden Monate meiner "Regierung" waren reich an wissenschaftlicher Ansbeute, denn nun hatten meine "Unterthanen" kein Geheimnis mehr vor mir. Überreich waren sie auch an Komik. Das Wertvollste war für mich aber die Freundschaft, welche ich mit Hilfe des s. Zt, befreiten Ntorobomädchens mit diesem Jägervolke schloß, sodaß es mir sogar gelungen ist, diese interessante Rasse zu photographieren. So kam Nenjahr 1896 heran und wir schnürten unser Bündel. der Heimreise begleiteten mich drei Eingeborene. Der Häuptling "Beimuisu" von Monisu, der Sohn des Häuptlings "Tombori", Namens "Kinondo", und "Bario", der 12jährige Sohn des Hänptlings von Seitiu. Der Letztere hat ein Jahr die dentsche Volksschule besucht und ist jetzt mit Freund Säuberlich, dem Missionar, wieder zurückgekehrt. — Noch besuchte ich das Mumonigebirge, um den heiligen Baum der Wakamba zu sehen; und wirklich, die Neger haben nicht Unrecht: diese enorme Mimose streift ans Überirdische in ihren Dimensionen. Am Athi entdeckten wir noch eine Höhle, welche zweifellos Menschen zum Aufenthalt gedient hat. Leider war sie zur Zeit von Löwen bewohnt und wir mußten von einer genaueren Untersuchung abstehen. Nun, hoffentlich das nächste Mal. Denn ich hoffe, daß es mir gelingen wird, eine neue Expedition nach jenen Gebieten zu unternehmen und weiter zum fabelhaften See Lorián und zum Rudolfsee, dessen Fauna und Flora so gut wie gänzlich unbekannt sind".

Eine große Anzahl selbstaufgenommener Photographien illustrierten den Vortrag.

Die Versammlung nahm diesen mit großem Interesse entgegen und der Vorsitzende dankte dem Redner in warmen Worten

## Samstag, den 6. November 1897.

Vorsitzender: Herr Oberlehrer Blum.

Der Vorsitzende macht auf die ansgestellten Land- und Süßwasserkonchylien aufmerksam, die einen Teil der Molluskenausbente Kükenthal's bilden und von Dr. Kobelt bearbeitet worden sind. Die Arbeit befindet sich im 1. Hefte des 24. Bandes der Abhandlungen und ist mit acht schönen Tafeln illustriert, die ebenfalls vorliegen. Von den beschriebenen Arten sind etwa 20 neu und eine, Phania lampas Müller, nach langen Jahren zum erstenmale wieder aufgefunden. Außerdem weist der Vorsitzende auf den vorliegenden Bd. XXIII der Abhandlungen, den ersten Band der wissenschaftlichen Ergebnisse Kükenthal's. bin. Er enthält 14 Arbeiten mit 629 Seiten Text und 26 Tafeln Abbildungen. Voranssichtlich werden die noch zu publizierenden Reiseergebnisse zwei weitere Bände erfordern. Das sind Erfolge, bemerkt der Vorsitzende, die von dem Reisenden nur bei gediegener Sachkenntnis, großer Gewandtheit und unverdrossener Arbeit anch in den ungünstigsten Verhältnissen erzielt werden konnten.

Hierauf ergriff Herr Hofrat Dr. B. Hagen das Wort zu seinem Vortrage über

Die Eingeborenen von Deutsch-Neu-Guinea.

Er sagte: Dieses Thema dürfte gerade jetzt ein besonderes Interesse beanspruchen, da vor kurzem die Nachricht von der Ermordung des stellvertretenden Landeshauptmanns C. v. Hagen durch die entsprungenen Mörder der Ehlers'schen Expedition durch die Blätter ging.

Was die Abstammung der Papuas betrifft, so finden wir sowohl bei der vergleichenden Sprachforschung als der Anthropologie nur wenig Anfschluß. Wir sehen die Papuas, die Melanesier, wie eine Völkerrasse mitten in der malavisch-polynesischen Rasse sitzen, gegen die sie sich durch einen breiten Gürtel von Mischvölkern abgeschlossen haben. Ebenso wie Neu-Guinea in zoologischer Hinsicht eine Sonderstellung auf unserem Erdball einnimmt, indem es heute noch eine uralte Fauna lebendig besitzt, welche in andern Erdteilen längst untergegangen und abgestorben ist, ebenso zeigt es in seiner menschlichen Bevölkerung Zustände, welche an die frühesten Epochen des Menschengeschlechts erinnern. Der Papua lebt noch mitten in der Steinzeit: Metall kennt er nicht, oder hat es wenigstens bis vor kurzem noch nicht gekannt. Wir bringen ihm jetzt eiserne Messer, Äxte und Hobeleisen, er legt das altehrwürdige Steinbeil zur Seite, das der jüngeren Generation langsam in Vergessenheit gerät, und schickt sich an, direkt aus der Steinzeit heraus in eine neue Epoche seines Daseins, in das Zeitalter des Eisens, einzutreten.

Bezüglich der körperlichen Beschaffenheit der Papuas hebt Redner hervor, daß dieselben schlanke, sehnige Gestalten von mittlerer Größe (im Durchschnitt etwa 162 Centimeter) sind nit ziemlich schmalen und langen Schädeln und Gesichtern, an denen oft eine kühn gebogene Nase vorspringt, welche dann dem Antlitz im Verein mit den charakteristischen Ziegenbärten ein frappant semitisches Gepräge verleiht. Das Weib hat sich, wie bei den Naturvölkern fast durchgehends, anatomisch noch nicht soweit vom Manne differenziert, wie bei den Kulturrassen.

Nachdem Redner sodann noch auf die Sprachverhältnisse bei den Eingeborenen eingegangen und einige ergötzliche Sprachproben aus der zwischen diesen und den Europäern gebränchlichen lingua frauca, einem schanerlichen, als Pitjen-Euglisch bezeichneten Universal-Jargon, gegeben hat, bespricht er kurz den Handelsverkehr, meistens Tauschhandel und geht dann über auf Kleidung, Waffen und Schmuck.

Des weiteren werden die geistigen und Charaktereigenschaften einer Betrachtung unterzogen und als besonders charakteristisch hervorgehoben die große Eitelkeit, aber auch die Gntmütigkeit der Papuas, namentlich an der Astrolabe-Bai, wobei die Überzeugung des Vortragenden, auf langjährige persönliche Erfahrung begründet, zum Ausdruck kommt, daß der sogenannte Wilde von Haus ans ein harmloses, gutmütiges, den Europäer wie ein höheres Wesen verehrendes Geschöpf sei, eine Illusion, die der Europäer gewöhnlich selbst zu seinem eigenen Schaden nur zu bald zu zerstören pflege.

Zum Schlasse giebt Vortragender noch ein anschauliches Bild der Sitten und Gebränche unserer braunen Brüder in der Südsee, indem er den Lebenslauf eines Papua von der Astrolabe-Bai von der Geburt bis zum Grabe schildert. Einige mitgeteilte Liedchen zeugen von der Phantasie und poetischen Begabung dieses Völkchens.

Zahlreiche Bilder und Photogramme, meistens Originalaufnahmen des Vortragenden, erläuterten und illustrierten den Vortrag.

Der Vorsitzende dankt dem Redner für die interessanten Mitteilungen aus seinen anthropologischen Studien, die demnächst in einem umfangreichen Werke erscheinen werden.

## Samstag den 20. November 1897.

Vorsitzender: Herr Oberlehrer Blum.

Ausgestellt sind zahlreiche, im Laufe des letzten Jahres eingegangene, für die Sammlung neue Kriechtiere und Lurche. Professor Dr. O. Boettger knüpft au einzelne der besonders auffallenden Formen kurze Bemerkungen. Die meisten der ausgestellten Arten verdankt die Gesellschaft freundlichen Schenkern, und vor allem den Herren Dr. Alfr. Voeltzkow, Dr. Aug. Braner, Dr. A. Zipperlen, Ing. Karl Nolte und den Konsuln Dr. O. Fr. von Moellendorff, G. von Schröter und F. C. Lehmann. Eingehender bespricht der Redner die

blaufleckige Form unserer gemeinen Blindschleiche, sodann die stachelschwänzige Eidechse, den einzigen Vertreter der Gattung Lacerta aus dem tropischen Afrika und gewisse im männlichen Geschlechte mit doppelten Nasenhörnern versehene Chamäleons. Eigentümliche Nasenhörner trägt auch eine vorliegende ostafrikanische Baumviper (Atheris), aber in beiden Geschlechtern. Einige besonders durch ihre Verbeitung bemerkenswerte Geckonen und zwei neue, durch ihre Brutpflege auffallende Schleichenlurche, wurmartige Wirbeltiere aus der Klasse der Lurche ohne Gliedmaßen, beauspruchten schließlich noch besonderes Interesse.

Hierauf hielt Herr Professor Dr. M. Möbius seinen angekündigten Vortrag:

## Über das Stärkemehl.

In Deutschland benutzt man zur Gewinnung des Stärkemehls hauptsächlich die Früchte der Getreidearten und die Kartoffeln, weil in beiden die Pflanze Stärke aufgehäuft hat, dort zur ersten Ernährung des Keimlings, hier zur Ausbildung der Triebe aus den sogenannten Augen der Knolle. Leben der Pflanzen, von denen die Früchte oder die Knollen genommen sind, ist die Ablagerung der Stärke in den dazu bestimmten Organen das Endprodukt des Ernährungs- und Stoffwechsels, der gerade hinsichtlich der Stärkebildung verhältnismäßig einfach verläuft und leicht zu übersehen ist. nämlich als erstes organisches Produkt aus Wasser und der Kohlensäure der Atmosphäre auch Stärke gebildet. Dies geschieht aber in den Blättern und aus diesen muß die Stärke nach den Reservestoffbehältern, den Früchten und Knollen, transportiert werden. Zum Transport wird sie in Tranbenzucker verwandelt, weil dieser in Wasser löslich ist und die wässerige Lösung leicht von Zelle zu Zelle in der Pflanze dringen kann, bis zu dem Orte der Ablagerung, wo aus dem Traubenzucker wieder die Stärkekörner entstehen. Die Bildung der Stärke ans Kohlensäure und Wasser ist an das Licht und das Blattgrün gebunden und wirklich entstehen die Stärkekörnchen im Blatte in den Chlorophyllkörnern, den protoplasmatischen Trägern des Blattgrüns, selbst, die man deshalb auch Stärkebildner oder Trophoplasten nennt.

Andere, farblose Trophoplasten besorgen in den Zellen der

Kartoffelknolle die Rückbildung der Stärke aus Zucker, wozu kein Licht notwendig ist: es ist eben auch kein synthetischer Prozeß aus einfacheren Stoffen, sondern nur eine chemische Umsetzung, da der Zucker die gleiche Zusammensetzung wie die Stärke besitzt. Es kann auch aus dem wandernden Zucker vorübergehend Stärke gebildet werden und so können wir Stärkekörner an Orten finden, wo sie weder durch primäre Bildung entstanden noch als Reservestoff abgelagert sind: es ist dies die sogenannte transitorische Stärke.

Das anfänglich kleine Stärkekorn wächst innerhalb seines Stärkebildners, wird von diesem gleichsam ernährt und wahrscheinlich bis zu seiner Auflösung umschlossen gehalten, wodurch die Substanz des Trophoplasten zu einem dünnen, kaum mehr sichtbaren Häutchen ausgedehnt werden kann, wie bei den Körnern der Kartoffelstärke, die zu den größten gehören und 0,070-0,080 mm lang werden. Das Wachstum geschieht durch Auflagerung neuer Schichten, wobei die Schichten wahrscheinlich den täglichen Perioden der Stärkebildung entsprechen. sehen hier deutlich den Unterschied zwischen dem lebendigen. organisierten Stärkebildner und dem zwar organischen, aber nicht organisierten Stärkekorn, das sich ganz passiv verhält, wie sich auch die Zellmembran dem ihr anliegenden lebendigen Protoplasmaschlauch gegenüber verhält. Das Stärkekorn wächst also wie ein Krystall und ist wahrscheinlich auch ein sphärokrystallinisches Gebilde, d. h. besteht aus lauter Krystallnädelchen, die um einen gemeinsamen Mittelpunkt zu einem kugelähnlichen Körper angehäuft sind. Die Substanz der Krystallnadeln ist das Kohlehydrat Amylose, das in zweierlei Modifikationen im Stärkekorn durchemander krystallisiert ist.

Die Auflösung des Stärkekorns scheint ebenfalls von dem Stärkebildner selbst auszugehen, indem dieser eine besondere, Diastase genannte Substanz erzeugt. Durch sie wird die Substanz des Stärkekorns aufgelöst, entweder so, daß sie von außen her abschmilzt oder so, daß sie durch Spalten und Kanäle allmählich gleichsam zerfressen wird. Dieser Auflösungsprozeß indet auch in der Nacht statt, so daß die Blätter des Morgens weniger Stärke enthalten und deswegen durch Jodlösung, die Gtärke bekanntlich blau färbt, weniger dunkel gefärbt werden, als des Abends. Am Tage wird wieder nene Stärke

gebildet, solange das Blatt thätig ist; vor seinem Abfallen oder Absterben wandert alle Stärke durch den Blattstiel in den Stamm aus, indem sie in Traubenzucker übergeht. Dessen Lösung wird hauptsächlich in der Rinde transportiert, teils nach den Orten hin, wo Reservestoffe abgelagert werden. Das Letztere geschieht bei einjährigen Pflanzen in den Samen, bei den Standen in Knollen, Rhizomen, Wurzeln, bei den Holzpflanzen in gewissen Elementen des Holzes: auch hier im Holze ist der Reservestoff in den meisten Fällen wiederum Stärke. Beim Keimen der stärkehaltigen Samen, bei dem Austreiben der Stauden und Bäume wird die Stärke wieder durch Diastase aufgelöst, in Zucker umgewandelt, der dann zum Aufbau der neuen Organe verwendet wird.

Der Vortrag wurde durch Tafeln, Präparate und mikroskopische Demonstrationen unterstützt.

Der Vorsitzende sprach dem Redner für den klaren, schönen Vortrag wärmsten Dank aus.

### Samstag, den 4. Dezember 1897.

### Vorsitzender Herr Oberlehrer Blum:

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und erteilte nach Vorlesung des Protokolls das Wort Herrn Geheimrat Professor Weigert zur Berichterstattung über die Überreichung des Diploms als korrespondierendes Ehrenmitglied an Herrn Geheimrat Professor Virchow am 23. Oktober d. Js. Herr Geheimrat Weigert hatte sich nach Berlin begeben, um das Diplom persönlich zu übergeben und er schildert nun den Vorgang der Überreichung und die Freude, die diese Ehrenbezeugung bei dem Gefeierten hervorgerufen hat, besonders da sie die Erinnerung an die ihm vor 50 Jahren von der Gesellschaft verliehene Auszeichnung durch die Ernennung zum korrespondierenden Mitgliede in ihm wachrief. Diese Ernennung war nämlich die erste wissenschaftliche Auszeichnung, die dem damals noch so jungen Forscher zuteil wurde. Der Vorsitzende wiederholte dem Berichterstatter den Dank der Gesellschaft für die Uneigennützigkeit und Liebenswürdigkeit, mit denen er sich zur Reise nach Berlin bereit erklärt batte.

Herr Dr. W. Schauf hielt alsdann den angekündigten Vortrag: Sericitgneise aus der Umgebung von Wiesbaden. (Siehe diesen Bericht Seite 3).

## Samstag, den 18. Dezember 1897.

Vorsitzender Herr Oberlehrer Blum:

Der Vorsitzende begrüßt Herru Professor Dr. Rud. Burckhardt aus Basel und dankt ihm für die bereitwillige Übernahme des heutigen Vortrages. Der Vorsitzende teilt alsdann mit, daß Ende dieses Jahres der zweite Direktor, Herr Dr. med. A. Knoblanch, und der zweite Sekretär, Herr Dr. med. E. v. Meyer, aus der Direktion auszutreten laben. An ihre Stelle wurden die Herren Dr. med. E. Blumenthal und Dr. med. C. Vohsen gewählt. Herr Dr. F. Schmidt-Polex, der der Gesellschaft fünfzehn Jahre lang als Rechtskonsulent treu zur Seite gestanden, hat sich aus Gesundheitsrücksichten veranlaßt gesehen, sein Amt niederzulegen, das Herr Dr. F. Berg zu übernelunen die Güte hatte. Die Gesellschaft ist beiden Herren zu vielem Danke verpflichtet.

Alsdann legte der Vorsitzende in zwei Exemplaren eine Fricht vor. die Osage-Orange, Maclura aurantiaca Nutt., die aus dem Parke des Herrn von Holzhausen dahier stammt und wohl selten, wenn überhaupt je, in Deutschland so schön gewachsen ist. Das größere Exemplar hat ein Gewicht von einem Kilogramm und einen Durchmesser von gut 12 Zentimeter. Die vorgelegten Früchte sind noch grün; im reifen Zustande sehen sie gelb aus. Die Osage-Orange gehört zu den Maulbeergewächsen und die Frucht ist daher wie die Maulbeere Die Bäumchen im von Holzhausen'schen eine Sammelfrucht. Parke sind etwa 5-6 Meter hoch und es stehen, da sie getrennten Geschlechtes (zweihäusig) sind, männliche und weibliche Bäumchen beisammen. Die dornigen Äste sind dünn und nur dadurch, daß das Holz ungemein fest ist, vermögen sie die schweren Früchte zu tragen, ohne zu brechen. Seiner Festigkeit und Elastizität wegen wird das Holz in seiner Heimat zur Anfertigung von Bogen verwendet, daher die Amerikaner den Baum Bow-wood nennen. Der Osage-Orangenbaum ist in Nordamerika zu Hanse, in der Heimat der Osagen, einem Indianerstamm in Arkansas und im nördlichen Louisiana.

Herr Professor Rud. Burckhardt (Basel) hielt nunmehr seinen angekündigten Vortrag:

Die Riesenvögel der südlichen Hemisphäre.

Nach einleitenden Worten des Dankes gegen die Leiter der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft rechtfertigt der Vortragende die Wahl seines Themas: nicht nur die Gelegenheit, die sich ihm bot, sich mit dem Gegenstande vertraut zu machen, hat ihn zu ihr bewogen, sondern auch die wertvollen Fnude, die in diesem Jahrzehnt gemacht worden sind, erlauben, die Diskussion über die an die Existenz von Riesenvögelu geknüpften Hypothesen erneuter Prüfung zu unter-Allgemein bekannt ist die Ordnung der Lanfvögel, zu welcher neuerdings gezählt wurden; die afrikanischen und amerikanischen Strauße, die Emps und Kasuare von Australien und Neuguinea, die Schnepfenstranße und die ausgestorbenen Moas auf Neuseeland und endlich die Riesenvögel von Madagaskar. Aenvoruis, welche den Moas ähnlich sahen. Diese Vogelfamilien werden einzeln besprochen, wobei namentlich auch der neuen und vollständigeren Funde von Aepyornis gedacht wird, die erst in diesem Jahre die Aufstellung eines ganzen Skelettes im Britischen Museum gestatteten und ferner der Entdeckung und Veröffentlichung einer früher gänzlich unbekannten Fauna tertiärer und quartärer Riesenvögel in Südamerika. Die ganze Ordnung der Laufvögel weist besonders eigentümliche Eigenschaften auf, so die Verkümmerung der Flügel und ihre Folgen, die übermäßige Ausbildung der Beine und die Rückbildung des Gefieders. Sie wurde später als ein getrennter Vogelstamm betrachtet und den übrigen Vögeln oder Flugvögeln gegenübergestellt. Suchen wir aber genauer, so finden sich zahlreiche "Flugvögel", welche im Begriff sind zu Riesen zu werden, unter Beginn oder völliger Durchführung der Laufvogelmerkmale. So wurde schon längst erkannt, daß der Dodo oder Dronte, der einst auf Mauritius gelebt hat und von den Ansiedlern ausgerottet worden ist, eine Riesentanbe sei. Weitere Riesentauben, aber auch Gänse, Reiher, Wasserhühner, Raubvögel wurden in denselben Gebieten gefunden, in denen heute noch fluglose und riesig ausgebildete Vögel wohnen, und zwar sind bis jetzt eine ganze Reihe von erloschenen oder im Erlöschen begriffenen

Vögeln bekannt, die unter Reduktion ihrer Flügel infolge der insularen Einengung sich teils anschicken Riesenvögel zu werden. teils wenigstens ihr Flugvermögen aufgegeben haben, aber ausgestorben sind, ehe sie ihr Ziel erreichten. Die Hypothesen, welche sich an das stetsfort sich mehrende, vom Vortragenden durch Abbildungen belegte Material knüpfen, sondern sich nach zwei Richtungen. Die einen Forscher nehmen an, es habe einst am Südpol, etwa zur Kreidezeit, ein großer Koutinent existiert, die Antarktika, auf welchem sich die Riesenvögel ausgebildet hätten; von dort seien sie durch zeitweise bestehende Landverbindungen nach denienigen Gegenden ausgewandert, die heute noch eine Anzahl von ihnen bewohnt. So sei die weitgehende Ähnlichkeit zwischen den Moas von Neuseeland und den Aepvornithen von Madagaskar zu erklären, so auch die Existenz von ähnlichen Rallen auf Mauritius und den bei Neuseeland gelegenen Chatham-Inseln. Diese Ansicht trat in Verbindung mit der oben erwähnten, wonach die Vögel nicht als einheitlicher Stamm sich sollten aus den Reptilien entwickelt haben, sondern in den getrennten Stämmen der Laufvögel nud der Flugvögel. Demgegenüber vertreten andere Forscher die Ausicht, die fluglosen Riesenvögel seien völlig unabhäugig voneinander an ihren Wohnorten entstanden. Für die Existenz eines autarktischen Kontinents seien sie daher nicht heranzuziehen. Nach anatomischen Untersuchungen, iusbesondere von M. Fürbringer in Jena, sei die Laufvögelordnung aufzulösen und es zeige iede der zu ihr gehörigen Familien Merkmale, die sie der einen oder anderen Gruppe von Flugvögeln nahe bringen, die aber von den durch Anpassung entstandenen Merkmalen übertäubt würden, die Ähnlichkeit sei eine äußerliche und deute nicht sowohl auf Verwandtschaft als auf Ähnlichkeit der Lebensbedingungen, unter denen sich die Laufvögel ausgebildet hätten. Verständlich gemacht würde diese Auffassung durch die Existenz der aufgezählten Riesengänse, Reiher, Raubvögel u. s. w., bei denen der Riesenwuchs in geringerem Maße die Zugehörigkeit der Riesenformen zu der flugfähigen Verwandtschaft verwischt habe. Der Vortragende bekennt sich als Anhänger der letzteren Hypothese und sucht seine Stellung aus der Geschichte der Entdeckungen und der Geschichte der Zoologie zu begründen, wobei er namentlich Parallelen ans der

Stammesgeschichte der Säugetiere und aus der Pathologie zum Vergleich beizieht.

Die Zuhörer zollten dem Redner reichen Beifall und der Vorsitzende sprach den Wunsch aus, daß die Gesellschaft öfters die Freude haben möge, ihn in ihrer Mitte begrüßen zu können.

## Samstag, den 15. Januar 1898.

Vorsitzender: Herr Oberlehrer Blum.

Bei Beginn der heutigen Sitzung widmete der Vorsitzende Herr Oberlehrer Blum dem verstorbenen korrespondierenden Mitgliede Herrn Dr. Jean Valentin folgende Worte der Erinnerung: Hochgeehrte Versammlung! Ein trauriges Ereignis veranlaßt mich, heute in der ersten wissenschaftlichen Sitzung des Jahres statt eines Grußes für die Zuknuft. Worte der Erinnerung an Sie zu richten. Am vorletzten Tage des alten Jahres erhielt die Senckenbergische Gesellschaft von dem Direktor des Museo Nacional in Buenos Aires, Dr. Carlos Berg, die erschütternde telegraphische Mitteilung, daß Valentin auf einer Expedition nach Patagonien gestorben sei. Eine zweite Depesche an die Familie besagte, daß der Tod durch einen Absturz erfolgt ist. Im Oktober hatte Valentin im Auftrage des Museo Nacional eine auf sechs Monate berechnete Reise nach Patagonien angetreten zum Zwecke geologischmineralogischer Studien. Ein Dampfer, der die Schiffahrt an der patagonischen Küste vermittelt, hatte ihn in vier Tagen nach Puerto Madrin im Golfo Nuevo gebracht und von da benutzte er die Eisenbahn bis zu ihrer Endstation Trelew, einem kleinen Städtchen im Gouvernment Chubut, Seine Reisebegleitung bildete bis hierher ein Jäger, der zugleich Präparator Nunmehr, da die eigentliche Forschungsarbeit begann, nahm Valentin sich noch einen Fuhrmann, der auf einem vierrädrigen Karren das Gepäck, den Mundvorrat, das Trinkwasser und die Ausbente zu befördern hatte, und einen Diener. Außerdem führte er sechs Reitpferde und einen Jagdhund mit sich. Wohl ausgerüstet und nachdem die Barrancas des Chubutflusses untersucht worden waren, begab er sich am 16. November von Trelew nach dem Hafenorte Rawson, dem Sitz des Gouverneurs, von wo er in vier Tagen auf der Estancia Cabo Raso in

Chubut, der Schäferei eines ihm befreundeten Deutschen Namens Fischer ankam. Der Ort liegt zwischen dem 44. und 45. Grad südlicher Breite. Am 26. brach er nordwärts nach einem wenige Stunden entfernten Gebiete am Atlantischen Ocean auf. Dort arbeitete er noch am 4. Dezember, an welchen Tage er eine letzte Postkarte abschickte; er schreibt darauf, daß er in zwei Wochen wieder bei Fischer zu sein gedenke. Diese Karte sowie drei Briefe früheren Datums, die alle sein Wohlbefinden bestätigen und die froheste Zuversicht ansdrücken, sind am 7. Januar, also 2 Wochen nach seinem Tode, bei seiner Frau eingetroffen.

Jean Valentin ist dreißig Jahre alt geworden. Er war der Sohn des längst verstorbenen Lehrers an der Weißfranenschule Karl Valentin. Frühe schon verriet er eine entschiedene Neigung für die Naturwissenschaften. Schon als Schüler der Wöhlerschule besuchte er fleißig die Vorlesnugen des Herrn Professor Kinkelin und beteiligte sich mit Eifer an den Exkursionen, Nach Absolvierung der Wöhlerschule begab er sich nach Freiburg i. Br., wo er hauptsächlich dem Studium der Chemie und Physik oblag, und dann nach Zürich. Hier war es besonders der Geologe Professor Heim, der den jungen Studenten durch seine klaren Vorträge und die noch lehrreicheren Ausflüge fesselte. Schließlich suchte Valentin noch die Universität Straßburg auf, woselbst seine vornehmsten Lehrer der Paläontologe Benecke und der Mineraloge und Petrograph Bücking waren. Dort promovierte er anch 1889 mit seiner Dissertation "Die Geologie des Kronthales i. E. und seiner Umgebnng".

Nach Beendigung seiner Universitätsstudien bot ihm die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft die Gelegenheit, sich einer Forschungsreise des Dr. Radde nach Hocharmenien anzuschließen. Im Januar 1890 begab er sich deshalb nach Tiflis, bereitete sich am dortigen Museum für seine Reise vor und brach im April mit der Expedition nach dem Karabagh-Gau auf, von wo er dann im September desselben Jahres über Tiflis, Batum, Konstautinopel, Kalymnos, Brindisi nach Frankfurt zurückkehrte. Sein Reisebericht (Ber. d. Senckenb. naturf. Ges. 1891, S. 159) mit 2 Tafeln und 4 Textfiguren schildert namentlich die geologischen Verhaltnisse des Karabagh. Das

petrographische Material ist von C. R. Thost bearbeitet (Abh. d. S. n. G. Bd. XVIII, S. 211), während die Kriechtiere und die Meeresmollusken von Professor Boettger beschrieben sind (Ber. 1892, S. 131 u. S. 163), die Landkonchylien von Dr. Kobelt, Die Beschreibung der Nacktschnecken hat Professor Simroth veröffentlicht

Zur weiteren Ausbildung besuchte er nach seiner Rückkehr im Wintersemester 1890/91 die Bergakademie in Berlin und im Sommer 1891 die zu Clausthal im Harz, worauf er alsdann in der Metallgesellschaft dahier zwei Jahre als Montantechniker thätig war. In dieser Stellung hielt er am Senckenbergiannm im Sommersemester 1892 Vorlesungen "Ueber angewandte Geologie".

Die Wanderlust und der Trieb Neues zu sehen und den Gesichtskreis zu erweitern, veranlaßten ihn im Herbst 1893, begleitet von seiner jungen Frau, einem Rufe als Geologe an das Museo de La Plata in Argentinien zu folgen, in welcher Stellung er anderthalb Jahre verblieb. Aus dieser Zeit stammen zwei Briefe an die Gesellschaft (Ber. 1895, S. 75). einen beschreibt er die Stadt La Plata und das von Dr. Francisco Moreno gegründete und geleitete Museum und in dem anderen, aus Hinojo in der Sierra von Tandil (Prov. Buenos Aires) datiert, giebt er ein kurzes Bild von der Geologie dieser Sierra und berichtet über das Reisen im Innern des Landes. Ein wissenschaftliches Ergebnis dieser Reise war der "Beitrag zur geologischen Kenntnis der Sierren von Olavarria und Azul" (Ber. 1895, S. 81). Es sind das isoliert stehende Ausläufer der Sierra von Tandil, über deren Geologie vorher noch wenig veröffentlicht worden ist. In den Monaten September und Oktober 1894 bereiste er die Provinz San Luis, worüber er in der Revista del Museo de La Plata berichtete.

Am 1. April 1895 vertauschte Valentin seine bisherige Stelle mit der eines Chefs der geologischen und mineralogischen Abteilung am National-Museum in Buenos Aires. Von seiner außerordentlichen Schaffenslust und Schaffenskraft, aber auch zugleich von seinen gediegenen und umfangreichen Kenntnissen legen eine Reihe von Arbeiten, meistens in spanischer Sprache veröffentlicht, beredtes Zeugnis ab. Eine prächtige Schilderung von einem Ausfluge nach dem Paramillo de Uspallata, einem

der Hauptkordillere vorgelagerten Gebirgsstock in der Provinz Mendoza, befindet sich in unserem Bericht 1896, S. 135.

Ein arbeitsreiches Leben ist in seiner Volkraft, inmitten emsigen Wirkens im Dienste der Wissenschaft vernichtet worden und viele Hoffnungen sind damit zu Grabe gegangen. Eine schwergeprüfte jngendliche Frau mit zwei kleinen Kindern weint um ihren treuen und liebevollen Gatten; tiefgebengt trauert eine Mutter um ihren einzigen Sohn, die Stütze ihres Alters, und klagend vergegenwärtigen sich die Schwestern die Züge ihres teuren Bruders, der ihr Stolz und ihre Freude war. Die Wissenschaft hat in Valentin einen aufstrebenden Forscher verloren, der zu den schönsten Erwartungen berechtigte, und die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft beklagt in dem Dahingegangenen einen aufrichtigen Freund und eifrigen Förderer ihrer Bestrebungen; sie wird ihm stets ein treues Gedenken bewahren. — Die Anwesenden erhoben sich zur Ehrung des Heimgegangenen von ihren Sitzen.

Herr Dr. med. F. Blum hielt nunmehr seinen angekündigten Vortrag:

Zur Physiologie der Schilddrüse.

Die Schilddrüse, ein früher ganz unbeachtet gebliebenes Organ, ist seit Beginn der 80er Jahre von Physiologen und Klinikern auf das eifrigste studiert worden. Es zeigte sich nämlich im Tierexperiment, daß die Anwesenheit der Drüse von lebenswichtiger Bedentung für den Organismus ist und die Beobachtungen am Menschen lehrten, daß Störungen in der Funktion der Schilddrüse mit schweren Erkrankungen einhergehen. Andererseits wurde von klinischer Seite ans nachgewiesen, daß die Eingabe von Schilddrüsensubstanz bei manchen Erkrankungen geradezu lebensrettend zu wirken vermag. Unter diesen Umständen war es nicht zu verwundern, daß eine rege Forschung nach der wirksamen Substanz jenes Organs allenthalben begaun.

Den ersten wesentlichen Fortschritt zur Aufklärung der Physiologie der Schilddrüse brachte die Entdeckung des verstorbenen Professors Baumann, der im Jahre 1896 feststellte, daß die Schilddrüse eine organische Jodsubstanz — das Thyrojodin oder Jodothyrin — enthalte und daß diese im wesentlichen alle Eigenschaften besitze, wie die Schilddrüse selbst.

Ende des Jahres 1896 wurde durch den Redner darauf hingewiesen, daß das Jodothyrin auffallende Ähnlichkeit mit mit Jodeiweißpräparaten besitze und weitere Untersuchungen ergaben neuerdings, daß die Jodsubstanz der Schilddrüse ein Jodeiweißkörper ist. Das Thyrojodin ist also nur ein Spaltungsprodukt eines Jodeiweißes.

Seinen Jodvorrat gewinnt das Organ dadurch, daß es durchpassierende Jodverbindungen aufgreift und verarbeitet; je mehr Jod in der Nahrung enthalten ist, um so reicher ist die Schilddrüse an diesem Element. Hat die Drüse Jod einmal aufgegriffen, so hält sie es auch mit großer Energie durch Wochen und Monate fest. — Vielerlei Anzeichen legen den Schluß nahe, daß die Jodsubstanz der Schilddrüse nicht in den Kreislauf gelangt; vielmehr innerhalb der Grenzen der Drüsen dauernd verbleibt. Ob das Jod dort, ohne Umsetzungen durchzumachen, liegen bleibt oder ob sich innerhalb der Drüse ein kontinuierlicher Jodstoffwechsel vollzieht, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Es sprechen aber die Erscheinungen, die der Herausnahme der Drüse folgen, daßur, daß in derselben eine beständige Lebensthätigkeit vor sich geht und diese dürfte wohl durch Umsetzungen des Jods bedingt sein.

Der Vorsitzende dankt dem Redner für seinen Vortrag.

## Samstag, den 29. Januar 1898.

Vorsitzender: Herr Oberlehrer Blum.

Der Vorsitzende besprach eine Anzahl aufgestellter Pflanzen, die im Freien ihre Blüten entfaltet haben. Von diesen Pflanzen blühen, wie in diesem Winter geschah, manche öfters schon nm die Weihnachtszeit und noch friher, so die schwarze Nieswurz, der nacktblütige Jasmin, die wohlriechende Pinselblume, Petasites fragrans, die wohlriechende Winterblume, Chimonanthus fragrans, und die wohlriechende Heckenkirsche, Lonicera fragrantissima; dagegen sind die folgenden Pflanzen diesmal der Durchschnittszeit ihrer Blütenentfaltung bedeutend voraus.

Die Haselnuß, deren erste Blüte nach dem Mittel aus 30 Jahren am 6. Februar erscheint, hat nach Dr. Ziegler schon am 15. d. Mts. im Biegwald und anderwärts gestäubt. Helleborus purpurascens ist im Begriff, ihre purpurnen Kronenblätter auszubreiten, was sonst erst Ende Februar geschieht. Der Winterling, Eranthis hiemalis, blüht seit dem 25. d. Mts., besonders schön im Nizza, während das Mittel ans 17 Jahren für die erste Blüte auf den 13. Februar fällt. Den größten Zeitunterschied weist der Seidelbast, Daphne mezereum, auf; er hat im Botanischen Garten und an anderen Orten schon am 25. Dezember geblüht, über zwei Monate früher als in einem normalen Winter. - Alsdann teilte der Vorsitzende mit, daß der verstorbene Generalarzt Herr Dr. A. Steinhausen in Bockenheim der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft seine Schmetterlingssammlung testamentarisch vermacht hat und daß diese unnmehr der Gesellschaft definitiv übergeben worden ist. Die Sammlung besteht ans einer reichen Zahl sehr wertvoller exotischer Tiere, die in zwei Schränken untergebracht sind. Sobald sie neu präpariert und geordnet sein werden, was Herr Hofrat Dr. B. Hagen zu übernehmen die Güte hatte, wird die Gesellschaft sie in geeigneter Weise ihren Mitgliedern zugänglich machen.

Das korrespondierende Mitglied Herr Dr. G. Greim, Darmstadt, sprach hierauf

## Über Bergstürze.

Seit Hoff und Lyell hat man sich gewöhnt, von den früheren Katastrophentheorien abzusehen und die Wirkung der Kräfte, die umgestaltend auf das Festland eingreifen, als eine langsame anzusehen. Doch giebt es immerhin einige Erscheinungen, die sich in diesen Quietismus nicht fügen wollen. z. B. die Bergstürze. Sie treten nur an Gehängen mit relativ steilen Böschnugswinkeln auf, doch natürlich nicht au allen derartigen Gehängen. Es ist nämlich zur Entstehung des Bergsturzes, abgesehen von besonderen Eigentümlichkeiten des Gesteins, vor allem nötig, daß sich eine Ablösungsfläche bildet. Im einfachsten Fall kann dies durch die Schichtung erreicht werden, indem eine Schichtfuge als Ablösungsfläche dient. Es sind dies die im engeren Sinn "Bergschlipfe" genannten Bergstürze. Natürlich muß hierbei die Schichtung sich in derselben Richtung, wie das Gehänge

senken, aber unter schwächerem Winkel als letzteres. Ein derartiger Bergschlipf war der von Goldau am 2. September 1806. bei dessen Entstehung verschiedene begünstigende Umstände mitwirkten. Ist dagegen die Ablösungsfläche nicht parallel einer Schichtfläche, sondern durchsetzt das Gestein quer, so giebt es einen Bergsturz im engeren Sinn. Auf diese Weise entstand der vorzüglich untersuchte Bergsturz von Elm in Glarus am 11. September 1881, der gerade wie der von Goldau als Typus dieser Art eingehender besprochen wird. Durch die Lagerungsverhältnisse allein wird aber niemals ein Bergsturz entstehen. Es ist dazu die Mitwirkung anderer Verhältnisse notwendig, insbesondere die einer Kraft, welche den Zusammenhang an der betreffenden Stelle langsam löst, so daß die Abtrennung der stürzenden Gesteinsmasse erfolgen kann. Daran ist im Gebirg kein Mangel, es können in dieser Weise klimatische Faktoren, Pflanzenwuchs. Arbeiten des Menschen etc. thätig sein. Gewöhnlich ist von diesen Ursachen der Lockerung in dem Gefüge des Gesteins der letzte Anstoß verschieden. In dem Hochgebirg wirkt als solcher meist heftiger, anhaltender Regen oder die Schneeschmelze, auch können Erdbeben die Auslösung des reifen Bergsturz veranlassen. Die Massen, welche sich bei dieser Gelegenheit bewegen, sind im Vergleich zu Menschenwerk ungeheuer, nämlich viele Millionen Kubikmeter, klein dagegen im Hinblick auf die Größe des Gebirgs und die von anderen Kräften darin transportierten Massen. Deshalb sieht man auch von den größten recht oft schon bald nichts mehr Auffälliges an der entstandenen Nische im Gehänge, dem Abrißgebiet, auch die Sturzbahn und das Ablagerungsgebiet bedecken sich bald mit Vegetation, so daß nur noch die Terrainformen oder die geologische Untersuchung ihn erkennen lassen. Groß ist der Schaden. den die Bergstürze anrichten, und es drängt sich daher von selbst die Frage auf, ob nicht, da sie sich nicht vermeiden und nicht halten lassen, durch rechtzeitige Warnung die Größe des Verlustes verringert werden kann. Es scheitert dies jedoch meist an der Gleichgültigkeit oder auch dem direkten Widerstand der Bevölkerung, die sich bei ihrer Anhänglichkeit an die angestammte Scholle nur schwer zur Räumung bewegen läßt,

Der Vorsitzende drückte dem Redner für den schönen Vortrag den Dank der Gesellschaft ans.

## Samstag den 12. Februar 1898.

Vorsitzender: Herr Oberlehrer Blum.

Der Vorsitzende teilt mit, daß das korrespondierende Mitglied Herr Geheimrat Prof. Dr. Rudolf Leuckart in Leipzig am 6. d. Mts. in seinem 76. Lebensjahre gestorben ist und er widmet ihm einen warm gehaltenen Nachruf. Die Anwesenden ehren den heimgegangenen großen Gelehrten durch Erheben von ihren Sitzen.

Hierauf hält Herr Dr. med. Ph. Steffan seinen angekündigten Vortrag:

Entstehung und Entwickelung der Sinnesorgane und Sinnesthätigkeiten im Tierreiche. (Siehe diesen Bericht S. 29).

## Samstag den 5. März 1898.

Vorsitzender: Herr Oberlehrer Blum.

Der Vorsitzende teilte aus einem Briefe des Herrn Professor Dr. C. Berg in Buenos Ayres über den verunglückten Dr. Jean Valentin ergänzend mit, daß der Tod des letzteren am 10. Dezember erfolgte durch einen Absturz von und mit dem überragenden Teil des 30—40 Meter hohen Meeresufers "Aguada Reyes", etwa 85 Kilometer südlich von Rawson, der Hanptstadt Chubuts, gelegen. Jedenfalls ist der Tod, wie anch die sorgfältige gerichtliche Untersuchung bestätigte, ein plötzlicher gewesen. Die Beisetzung der Leiche hat mit allen Ehren auf dem Friedhofe der Stadt Rawson am 12. Dezember 9½ Uhr morgens stattgefunden. Eine Ehrenwache von 10 Gendarmen und alle Obrigkeitspersonen, sowie viele Einwohner der Stadt gaben dem Hingeschiedenen das letzte Geleite.

Herr Geh. Regierungsrat Professor J. Rein aus Bonn hielt nunmehr seinen angekündigten Vortrag:

Über Steppen und Wüsten von Transkaspien und Turkestan.

Noch vor 40 Jahren zählte man Transkaspien und Turkestan zu den wenig bekannten Ländern Innerasiens. Ihre Natur und Bewohner boten dem fremden Reisenden vielerlei Schwierigkeiten und Gefahren. Seitdem hat Rußland seine starke Hand auf dieselben gelegt, zu ihren Oasen und Städten durch Steppen und Wüsten die Wege gebahnt, den nomadisierenden Turkmenen das Räuberhandwerk verleidet, den islamitischen Fanatikern in den Städten gezeigt, daß man den Andersgläubigen nicht unbestraft beschimpfen und verletzen darf. Es hat den Mohammedanern und Juden in diesen Ländern die Segnungen seines mächtigen Schutzes von Gesetz und Ordnung gebracht, dem Handel und den Erzeugnissen des Gebietes vorteilhafte Verkehrswege und neue Absatzgebiete eröffnet. Russische Sprach- und Naturforscher bereisten das Land nach verschiedenen Richtungen und machten uns näher mit ihm bekannt. Das Alles sind die Segnungen der russischen Besitzergreifung und Kulturarbeit.

Nach einer kurzen geographischen Übersicht über Lage, Größe und Oberflächengehalt wendet sich der Vortragende zur Schilderung des Klimas von Russisch-Zentralasien. Große Trockenheit und Beschränkung der spärlichen Niederschläge auf die Wintermonate, große Gegensätze zwischen Sommerhitze und Winterkälte sind die auffallendsten Züge desselben. reichen Regen und Schneefall für Baumwuchs und Landbau aus. Diese sind nur mit Hülfe künstlicher Bewässerung möglich; wo solche stattfindet, ist die Oase mit ihren mannigfachen Kulturen, wo sie fehlt, herrscht die einförmige Steppe oder die noch ödere, vegetationsarme Flugsandwüste. Von den 3660000 Quadratkilometer des russischen Zentralasiens entfallen über 3 Millionen auf diese beiden Landschafts- und Vegetationsformen, die ihr Dasein in erster Linie dem Klima verdanken. Die strenge Winterkälte verhinderte die Ansiedelung der Bäume und Sträucher der Mittelmeerregion; der trockene heiße Sommer nahm unseren mitteleuropäischen Waldbäumen die Möglichkeit, hier fortzukommen. So ist denn Banmlosigkeit der Steppen und Wüsten ihr Grundcharakter und eine Folge ihres Klimas. In beiden "wehklagt kein Hain über des Sturmes Wüten".

Der Boden der Steppe ist in der Regel thonig und dicht, dabei oft so eben und fest, wie eine geglättete Tenne; doch ist die Oberflächenform Nebensache: Anch über Hügellandschaften und Gebirgen hinan dehnen sich Steppen aus. In den Steppen Transkaspiens und mehr noch in Turkestan hat sich vielfach Löß mit Lehm vermischt und einen sehr fruchtbaren

Boden geschaffen, dem nur das Wasser fehlt, um reiche Ernten zu liefern.

Nach der Regenzeit im Frühjar bedecken sich die transkaspischen Steppen rasch mit einer Menge Gräser und Kräuter und liefern reiche Nahrung für die Herden. Manche Arten dieser Gewächse stimmen mit denen der Mittelmeerregion überein. Die Gräser bilden keinen geschlossenen Rasen, sondern treten büschelförmig auf. Nicht wenige sind dabei kieselsäurereich, rauh und borstenförmig, wie unser Borstengras, Nardus stricta L. Ein gemeinsamer Zug verbindet die Krautvegetation der Steppe Transkaspiens mit derjenigen der Mittelmeerregion und fast ganz Vorderasiens. Es ist die Häufigkeit der Behaarung, ja Verfilzung aller grünen Teile, zumal der Blätter. Die wissenschaftliche Botanik erklärt dies als ein Schutzmittel gegen die Verdunstung. Bei den Stauden und Sträuchern der Steppe und mehr noch der Wüste tritt uns eine auffallende Armut in der Belaubung, dagegen eine häufige Stachel- und Dornenbildung entgegen. Besonders auffallend ist dieser Charakter bei der verbreitetsten Staude der Steppe, dem Alhagi camelorum.

Die Vegetationsdauer der meisten Steppenpflanzen ist kurz. Kommt der heiße, trockene Sommer, so sterben sie ab. Im Nachsommer und Herbst erscheint die Grassteppe wie ein oft unübersehbares Stoppelfeld. Einen wesentlich anderen Charakter hat die Salzsteppe. Grauweiße Farbe des oft ganz nackten Bodens und salzliebende Pflanzen (Halophyten) an anderen Stellen deuten sie an. Diese Salzpflanzen, meist zu der Familie der Salsolaceen (Chenopodiaceen) gehörend, sind vielfach fleischig oder sparrig und bewahren ihre grnue oder rötliche Farbe bis in den Herbst hinein. Wo sich das Wasser der Steppenflüsse zuletzt in Sümpfen verliert und salzreicher geworden ist, weist die Steppe grüne Flecken solcher Salzpflanzen auf, oft auch schöne meterhohe Büsche einiger Tamarixarten, deren prächtig rote Blütensträuße im September das Auge erfreuen. - Aus feinem Flugsand bestehen die turkmenischen und turkestanischen Wüsten. Er stämmt aus den Gebirgen im Osten und hat im Laufe ungezählter Jahrhunderte einen langen Weg durch Ströme und mit den Winden zurückgelegt und viel Abschleifung erfahren, bevor er zu den ausgedehnten Wüsten zusammen kam.

1415 Werst (1509 Kilometer) lange transkaspische Bahn durchschneidet mehrere Wüsten auf einer Gesamtlänge von über 300 Werst. Die größte dieser Wüstenstrecken derselben führt durch die große Kara Kum (Schwarzer Sand) zwischen Merw und Tschartschui am Amu-darja.

Diese Wüsten sind bedeckt mit sogenannten Sicheldünen oder Barchané, wie sie auch nach der kirgisischen Bezeichnung genannt werden. Zu Tausenden und Abertausenden, soweit nur das Auge reicht, erblicken wir in einer solchen Wüste diese Barchané. Wie aus einer Form gegossen, meist nur 2-4 Meter hoch, reihen sich diese Dünen aneinander. Wie unsere Bäume an der grünen Moos- und Flechtenhülle der Westseite ihrer Stämme den vorherrschenden Westwind als Regenbringer erkennen lassen, so zeigen Richtung und Gestalt der Flugsanddünen die vorherrschende Windrichtung an. Von der Luv- oder Windseite steigen sie sanft und in der Regel unter einem Winkel von 8-10 Grad an; auf der entgegengesetzten fallen sie steil und meist sichelförmig ausgeschweift ab. Die Sandkörner haben meist nur 1/4 Millimeter Durchmesser und sind deshalb sehr leicht beweglich. Daher ändern die Dünen nicht blos mit dem Winde ihre Lage und Gestalt, sondern es schreitet auch der Flugsand, also die Wüste, leicht weiter vor und überflutet Steppe und Kulturland Dadurch wird die Wüste zu einer Gefahr für ihre Nachbarschaft. Sie gefährdet auch an verschiedenen Stellen die transkaspische Bahn. Nur die Wüstenpflanzen, eine kleine Anzahl Sträucher und ein Borstengras, welche alle ihre Wurzeln in den Sand der Barchanen tief einsenken, können dieser Bewegung Einhalt thun. Ist dies geschehen, so geht die Wüste im Laufe der Zeit in eine Steppe über. - Professor Rein führt Beispiele dieser wechselseitigen Übergänge an, erwähnt noch kurz der Steppentiere und schließt seinen Vortrag, indem er zur Vorzeigung und Besprechung einiger besonders wichtiger Pflanzen aus diesem interessanten Gebiete übergeht.

Herr Major Dr. von Heyden besprach hierauf einige Käfer dieses Gebietes, welche durch ihre gelbliche Farbe dem Leben im Sande angepaßt sind. Viele haben langbehaarte und sehr breite Tarsen der Beine, was die Beweglichkeit auf dem Sande sehr erleichtert. Repräsentanten von 12 Gattungen werden vorgelegt. Der Vorsitzende dankte den beiden Rednern und sprach insbesondere Herrn Geheimrat Professor Rein den Dank der Gesellschaft aus, deren wissenschaftliche Bestrebungen er stets und freundschaftlichst zu unterstützen bereit ist.

## Samstag, den 19. März 1898.

Vorsitzender: Herr Oberlehrer Blum:

Der Vorsitzende macht auf die vielen und wertvollen ausgestellten Naturalien aufmerksam und hebt von den Sängetieren. Vögeln und den Skeletteilen besonders hervor: einen Berberlöwen, der, wenn er sich auch schon seit 1830 in dem Museum befindet, doch als neu betrachtet werden kann. Den Bemühungen der beiden Kustoden, der Herren Koch, ist es nämlich durch die verbesserte Präparationsmethode gelungen. aus dem unansehnlichen, mißgestalteten Löwen einen prächtigen Repräsentanten des Königs der Tiere herzustellen. Es ist das um so erfreulicher, als der Berberlöwe durch die immer weiter vordringende Kultur in Nord-Afrika bald ausgerottet sein wird und ein schönes Fell dieser Spielart schwer und nur mit großen Kosten zu beschaffen ist. - Drei Köpfe mit stattlichem Geweih bezw. Gehörne - des großohrigen Hirsches. Cervus mocrotis, der Gabelantilope, Antilocapra americana, des Dickhornschafes, Ovis montana --, alle drei aus Nordamerika, verdankt die Gesellschaft der Güte des Herrn Albert Andreae hier. - Von der Neuen Zoologischen Gesellschaft wurde eine für die Sammlung neue Meerkatze, Cercopithecus nictitans, erworben. - Interessant ist eine von Herrn Menges gekaufte (fürtelmaus, Chlamydophorus truncatus, eine nahe Verwandte des Gürteltieres. Sie ist von Maulwurfsgröße, trägt einen dicken, lederartigen Panzer, lebt in der Erde und wurde erst 1824 in den argentinischen Provinzen Mendoza und San Luis entdeckt. - Die Sammlung der Paradiesvögel ist durch die Freigebigkeit des Herrn Stadtrat Heinrich Flinsch und Baron A. von Reinach um zwei Stücke aus Neu-Guinea. Drepanornis albertisi cervinicauda und Amblyornis subularis, vermehrt worden. Auch einer aufgestellten Sperber-Mumie von Luxor, Geschenk des Herrn Dr. Paul Roediger, wurde gedacht.

Herr Professor Dr. O. Boettger macht sodann Mitteilungen über den Zuwachs der Sammlungen au Kriechtieren und Lurchen im verflossenen Jahre. Geschenke liegen vor von den bewährten Gönnern, den Doktoren A. Brauer in Marburg, Fr. Werner in Wien und A. Voeltzkow in Berlin, dem Professor Dr. A. Koenig in Bonn, den Konsuln F. C. Lehmann in Popayán und G. v. Schröter in Costa Rica, sowie von dem Frankfurter C. Fleischmann, Kaufmann in Guatemala, und von der Neuen Zoologischen Gesellschaft hier. Tauschsendungen kamen von Berlin und Karlsruhe; angekanft wurden besonders Objekte aus Kamerun, Columbia, Venezuela und Zentral-Brasilien. Von besonders merkwürdigen Tieren zeigt der Vortragende zwei neue Eidechsen aus der Geckonengattung Lygodactylus von Madagaskar vor, sowie eine größere Anzahl von neu erworbenen Chamacleon-Arten, von denen namentlich solche aus Kamerun und Deutsch-Ostafrika im männlichen Geschlecht durch seltsame Kopfhörner oder eine segelartige Hautfalte längs der Rückenmitte ausgezeichnet sind. Von Schlangen werden drei neue Gattungen vorgelegt, die in dem im Drucke befindlichen Katalog der Schlangensammlung zum erstenmal beschrieben werden. Von Schildkröten verdient eine der beiden Arten von Riesenschildkröten Erwähnung. die die Gesellschaft seiner Zeit von der Insel Aldabra erhalten hat und die bis jetzt hier im Zoologischen Garten lebte. An dem eigentümlichen Beutelfrosch aus Ecuador wurde schließlich die auf dem Rücken des Weibchens befindliche Bruttasche demonstriert. in der die Kaulquappen ihre volle Entwicklung durchmachen.

Herr Hofrat Dr. B. Hagen lenkt die Aufmerksamkeit der anwesenden Mitglieder und Gäste auf die reiche und wertvolle Sammlung exotischer Schmetterlinge, die die Gesellschaft dem verstorbenen Herrn Generalarzt Dr. A. Steinhausen verdankt. Redner rühmt bei dieser Gelegenheit die Beschäftigung mit den Schmetterlingen, die veredelnd auf Jung und Alt wirke und sagt, daß er jeden Menschen bemitleide, dem es in seiner Knabenzeit nicht vergönnt war, seinen Lieblingen draußen in Feld und Wald nachzujagen. "Zu den schönsten Erinnerungen aus meinem Tropenleben," bemerkt Reduer, "die ich um Nichts in der Welt missen möchte, gehören die Stunden, die ich procul negotiis mit dem Schmetterlingsnetz in der Hand draußen im Urwald zubriugen durfte."

Der verstorbene Herr Generalarzt war, wie seine Sammlung beweist, jedenfalls einer jeuer für alles Schöne und Großartige begeisterten Männer, und was ihm fern in fremden Zonen lebendig zu sehen versagt war, das trachtete er sich wenigstens zu Hause in seinem Kreise in totem Materiale zu verschaffen, und so hat er sich allmählich die umfassende Sammlung angelegt, die er in echter Großherzigkeit der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft testamentarisch vermacht hat. Die ganze Sammlung enthält ungefähr 1500 Arten in etwa 3000 Exemplaren, wovon die Hälfte ausgestellt sein mag.

Die Steinhausen'sche Sammlung bildet eine wichtige Bereicherung der Museumssammlung, und diese kann sich nunmehr in eine Reihe mit den Sammlungen viel größerer Staatsmuseen stellen. Der heute vorliegende Teil umfaßt die Unterfamilien der Papilioninen, der Pierinen, der Danainen, der Heliconinen und der Acraeinen. Herr Hofrat Hagen demonstriert hierauf deren hervorragendste Vertreter.

Zur Vorlage .kommen ferner von Neuerwerbungen:

- 1. Drei Centurien Käfer aus Lombok, Celebes und Java, gesammelt von Herrn H. Fruhstorfer.
- 2. Eine größere Anzahl Käfer aus British Columbia, Geschenk des Herrn W. von Arand, hier.
- 3. Der höchst merkwürdige Käfer Hypocephalus armatus. Herr Major Dr. L. von Heyden berichtet darüber schriftlich: Derselbe wurde zuerst 1832 von Desmarest ans Brasilien beschrieben nach einem im Pariser Museum befindlichen Exemplar, das damals zu 300 Francs angekauft war. Lange blieb es als Unikum ein Stein des Anstoßes für alle Systematiker; wegen der ganz aberranteu Form seines Körpers und der Beine wurde es nacheinander zu den Silphidae, Cucujidae, dann als besondere Familie zwischen die Lamellicornia und Tenebrionidae gestellt. Spinola wollte das Tier sogar ganz aus den Käfern ausgeschieden wissen. Burmeister war der Erste, der ihm seine richtige Stellung an der Spitze der Bockkäfer, Longicornia, bei den Prionidae zuwies. Die erste Abbildung wird vorgezeigt.

Von pflanzlichen Gegenständen sind anfgestellt und werden von Herrn Professor M. Möbius erläntert:

1. Eine geöffnete Frucht der Leguminose Afzelia (Intsia) africana mit den in einer Reihe liegenden, durch schmale Leisten

getrennten schwarzen Samen, die sich durch einen scharlachroten Samenmantel oder Arillns auszeichnen. ein Gebilde, wie es anch z. B. bei der Muskatuuß in Gestalt des sogenannten Macis und beim Ricinussamen als fleischige, weißliche Schwiele vorkommt. Hier umgiebt der Arillns nur die Anheftungsstelle des Samens, er ist fleischig, wachsartig und bildet in Guinea eine beliebte Speise der Eingeborenen. Die Pflanze, von der die Frucht stammt, ist ein mit der Tamarinde nahe verwandter Banm aus der Familie der Caesalpiniaceen.

- 2. Ein Blatt der mit unseren Laichkräutern (Polamogeton) nahe verwandten Ouviranda fenestralis (Aponogeton fenestrale) aus den Flüssen des östlichen Madagaskar. Das Blatt ist in sehr zierlicher und regelmäßiger Weise gitterartig durchbrochen; dadnrch wird die absorbierende Oberfläche des im Wasser untergetauchten Blattes in ähnlicher Weise vergrößert wie durch die feine Zerschlitzung des Laubes an den Blättern anderer submerser Pflanzen, z. B. von Myriophillum und Batrachium. Etwas ähnliches wie bei Ouvirandra findet sich bei einigen Rotalgen des Meeres (Claudea und Martensia), von denen Abbildungen vorgezeigt werden. Die Durchbrechung des Blattes wird hier gleich bei seiner Bildung angelegt, es erfolgt also keine nachträgliche Zerstörung von Gewebe, wie etwa bei der Lochbildung in den Blättern der bekannten Zimmerpflanze Philodends on pertusum (Monstera deliciosa).
- 3. Eine halbierte keimende Kokosnuß. Diese Nuß wurde im Sommer 1896 dem botanischen Garten durch Herrn Hoff übergeben und war von dessen Sohne, einem Steuermann, aus Trinidad mitgebracht worden. Sie zeigte damals schon ein hervortretendes grünes Spitzchen. Im Gewächshause des botanischen Gartens auf nassem Schlamm liegend, entwickelte die Nuß im Verlaufe von etwa anderthalb Jahren noch einige Erstlingsblätter und zwei Wurzeln. Da eine Weiterentwicklung nicht zu erwarten war, wurde sie der Länge nach auseinandergesägt und für das Museum in Formol gesetzt. Man sieht, wie der Keimling, der unter dem Keimloche im Fleische der Nuß gelegen war, durch das Loch hindurch nach außen gewachsen ist, hier den beblätterten Trieb gebildet hat, von dem aus anch die Wurzeln durch die Faserhülle sich herausgebohrt haben, wie er nach innen aber ein großes, ans weichem, schwammigem

Gewebe bestehendes Saugorgan entwickelt hat, das die ursprünglich mit der Kokosmilch erfüllte Höhlung jetzt ganz ausfüllt und sich dem wandständigen Fleisch aulegt, um aus ihm die Nahrung für die Keimpflanze zu sangen. Über die Blüten- und Fruchtbildung der Kokosnuß werden an der Hand anderer Präparate und guter Abbildungen einige weitere Mitteilungen gemacht.

Der Vorsitzende teilt mit, daß mit der heutigen Ansstellung die wissenschaftlichen Sitzungen des Wintersemesters abschließen. Er dankt den Rednern für ihre Bemühung; aber auch den Zuhörern für ihre rege Beteiligung an den Sitzungen, die diesmal die sonst üblich gewesene Zahl bedeutend überschritten haben.

Am 23. April 1898 hielt Herr Dr. med. E. Roediger nachträglich noch einen Vortrag über:

Die Porträts der Dr. Senckenberg'schen Stiftung. (Siehe im wissenschaftlichen Teile dieses Berichtes pg. 113).

Wissenschaftliche Abhandlungen.

# Über Sericitgneifse im Taunus, mit besonderer Berücksichtigung der Vorkommnisse in der Sektion Platte.

Von

#### W. Schauf.

Wesentlicher Inhalt eines in der wissenschaftlichen Sitzung der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft am 4. Dezember 1897 gehaltenen Vortrages,

#### Mit Tafel I

Mit dem Namen Sericitgneiß bezeichneten K. Lossen und C. Koch sowohl im linksrheinischen als auch im rechtsrheinischen Taunus auftretende, mit den übrigen Gliedern der unteren Taunusgruppe konkordante, fossilfreie, "krystalline" schieferige Gesteine von meist grünlichgrauer oder bläulichgrauer Farbe. Sie lassen auf dem Querbruch in (makroskopisch) dichter Grundmasse neben Fasern oder Streifen von Sericit mit bloßem Auge oder mit der Lupe als Einsprenglinge mitunter Feldspäte und Quarzkörner erkennen, während die Spaltungsflächen mit Häuten oder Striemen von Sericit überkleidet sind.

In ihrer äußeren Erscheinungsweise machen die Sericitgneiße den Eindruck von Sedimenten, welche durch gebirgsbildende Kräfte aufgerichtet und zu Falten und feinsten Fältchen zusammengepreßt wurden. Die Streichrichtung der Schieferungsfläche verläuft im Mittel N. ca. 56°O, in der Wiesbadener Gegend herrscht steiles Nordwestfallen vor (65°—85°).

Es widerspricht jeglicher Erfahrung über Gesteinsbildung, Massen, welche wesentlich aus Quarz und Feldspat bestehen — denn daß der Sericit erst nachträglich gebildet wurde, soll später gezeigt werden —, als krystallinen Meeresabsatz anzusehen, und sich ihre Entstehung etwa so wie die des Gipses oder Anhydrites vorzustellen.¹) War die Bildungsstätte der Sericitgneiße der Meeresboden, so können wir uns, wenn wir nicht zu gekünstelten Hypothesen unsere Zuflucht nehmen wollen, nur denken, daß sie einst feldspatreiche sandige Küstengebilde waren, oder auch — vielleicht mit gewöhnlichen Sedimenten vermischte — Tuffe, d. h. loses vulkanisches Auswurfsmaterial, welches entweder auf submarine Ausbrüche zurückzuführen wäre oder auch von vulkanischen Inseln oder Küstenvulkanen eingeschwemmt wurde. Welche chemischen oder mechanischen Vorgänge sich abgespielt haben müßten, um den heutigen Zustand dieser Massen zu erzeugen, darüber Betrachtungen anzustellen, wird wohl durch die hier mitgeteilten Beobachtungen überfüssig.

Man ist aber durchaus nicht berechtigt aus der Schieferung, d. h. der Fähigkeit eines Gesteines, parallel bestimmten Flächen zu spalten, auf Schichtung zu schließen, d. h. anzunehmen, der Gesteinskörper sei succesive zum Absatz gelangt. Eruptivgesteine können ebenso gut Schieferung zeigen als Sedimente, Phonolithe z. B. können dadurch primäre Parallelstruktur und Spaltbarkeit aufweisen, daß sich während der Strömung der Lava zweidimensional ausgebildete Feldspäte auf die breite Seite gelegt haben, und es hat den Anschein, daß manche Gneiße nichts anderes sind als Granite mit ursprünglicher Parallelanordnung der lamellar ausgebildeten Biotite oder Muscovite.

Außer dieser ursprünglichen, als solche zum Teil wohl konstatierten, zum Teil noch umstrittenen, planen Parallelstruktur kennt man schon seit dem vorigen Jahrhundert eine durch den gebirgsstauenden Horizontaldruck an schon verfestigten Gesteinen erzeugte sek undäre Spaltbarkeit (Transversalschieferung, cleavage), über welche Herr Dr. Loretz in unserer Gesellschaft einen gedankenreichen Vortrag gehalten hat, der in dem "Bericht" des Jahres 1879/80 zum Druck gelangt ist.

<sup>1)</sup> Tiefsee-Lotungen haben zwar ergeben, daß auf dem Meeresboden in großen Tiefen Silikatbildungen vor sich geben können, aber von der Entstehung einzelner Silikate bis zur Entstehung eines krystallinen Gesteines von bestimmter Struktur ist ein großer Schritt. Auch möge man sich daran erinnern, daß unter den marinen Neubildungen Zeolithe eine große Rolle spielen.

Die Transversalschieferung wird hauptsächlich an Gesteinen von ausgesprochener Schieferung beobachtet und ihr Wesen besteht darin, daß sie von der Schichtung vollkommen unabhängig ist, daß sie in einem durch den nämlichen Stauungsvorgang gefalteten Schichtensystem parallel einer und der nämlichen Ebene verläuft und demnach die ursprünglichen wellig verlaufenden Grenzflächen der Schichten und die denselben parallelen Spaltungsflächen, soweit sie nicht völlig durch diese zweite Spaltbarkeit unkenntlich geworden sind, in verschiedenen Winkeln schneidet. Von ihrer Existenz im Tannus kann man sich am besten an den "Phylliten" und Wisperschiefern überzeugen. Stellen Sie dagegen Beobachtungen an unseren "Sericitgneißen" an, so werden Sie fast ausnahmslos gewahren, daß ihre Spaltungsflächen sich den Falten anschmiegen, und demgemäß in der Regel nicht eben verlaufen, sondern wellenförmig gebogen sind. Hin und wieder kann man jedoch, besonders am "feinschieferigen Sericitgneiß", stellenweise eine zweite Spaltbarkeit wahrnehmen

Ehe wir uns näher mit der Frage nach der Entstehung unserer Gesteine und ihrer hentigen Struktur beschäftigen, sollen noch einige weitere Beobachtungen über ihre äußere Erscheinungsweise angestellt werden.

Mit der Schieferung parallel wird man an den meisten Aufschlüssen eine Absonderung in Tafeln oder dickeren Platten, deren Flächen¹) mit Sericit überzogen sind, wahrnehmen, wodurch der Abbau der Gesteine wesentlich erleichtert wird. Außerdem gewahrt man ein Kluftsystem, welches die Schieferungsflächen oder die Tangentialebene ihrer Falten rechtwinkelig schneidet und meist sehr steil (über 70°) einfällt. Das Mittel aus etwa 20 Messungen ergab für den Winkel, welchen das Streichen dieser Klüftung mit dem Streichen der Schieferungsfläche bildet, ca. 98°, die Abweichung vom rechten Winkel kann aber bis 30° betragen; man beobachtet sowohl N.O. — als auch S.W. Fallen, soweit die Klüfte nicht vertikal stehen. Die nicht zu leugnende Konstanz in der Orientierung dieser bisher wohl zu wenig beachteten, auch in den übrigen Gliedern

¹) Nach der später zu erörternden Auffassung über die Natur und Entstehung der Sericitgneiße sind diese Flächen wohl als "Gleitflächen" aufzufassen.

der Taunusgruppe auftretenden Risse zeigt ihre Abhängigkeit von der Gebirgsbildung; sie entstanden in der Richtung des gebirgsbildenden Druckes. Kam es längs derselben zu Verschiebungen (Verwerfungen oder transversalen Horizontalverschiebungen), mit Erweiterungen der Klüfte, so entstanden die Gangspalten, die Sie heute vorwiegend mit Quarz erfüllt sehen, wenn es auch wahrscheinlich ist, daß die erste Füllung aus Baryt bestand. Die Steinbrecher kennen diese Klüftung wohl und nennen sie Schnitt oder Querschnitt<sup>1</sup>).

Dieses Hauptkluftsystem steht vielleicht auch in Zusammenhang mit der Thalbildung. In einem Bruche in der Nähe des Rettungshauses bei Sonnenberg bemerkt man an der Südwand in der Richtung der Hauptklüftung eine unten ca. 0,5 m breite, oben weitere Spalte, welche mit Lehm ausgefüllt ist, der noch deutliche Schieferstruktur zeigt und am östlichen Salband an einer Stelle in weichen Schiefer übergeht. Am Ausgehenden ist durch Ausschwemmung ein Graben entstanden, eine Thalbildung en minature, welche an die zahlreichen Querthäler des Taunus erinnert.

Man wird diese Hauptklüftung um so dentlicher und gesetzmäßiger entwickelt finden, je mehr die Schieferung des Gesteines ausgeprägt ist.

Weniger regelmäßig verläuft eine zweite Klüftung, welche besonders im "flaserig-schieferigen" und "feinschieferigen Sericitgneiß" hervortritt, aber im Gegensatz zu jener annähernd das Streichen des Gebirges innehält, und deren Fallen 0—50° beträgt, bald nach S.O., bald nach N.W. An einigen Stellen des Bruches bei Schloß Friedrichshof (Cronberg) fällt die mit der Schieferung streichende Klüftung 20° N.W., und das Gestein zeigt außer der mit 75° N.W. fallenden Schieferungsebene eine Spaltbarkeit parallel der zweiten Klüftung, deren Ursache, wie die mikroskopische Untersuchung lehrt, auf einer in "Ausweichungscleavage" übergehenden Kleinfältelung beruht.

Wo Plattung, erste und zweite Klüftung zusammen auftreten, erscheinen die Gesteine in parallelepipedischen Blöcken abgesondert.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. A. Daubrée, Synthet, Studien zur Experimental-Geologie. Deutsche Ausgabe, p. 230 ff.

Einen überraschenden Anblick gewähren die an manchen Stellen massenhaft die Sericitgneiße durchschwärmenden, den Schieferungsflächen parallel eingeschalteten Quarztrümer, für deren Studium namentlich der große Bruch im Nerothal nahe bei der Leichtweißhöhle zu empfehlen ist. Sie erscheinen im Querschnitt als ganz schmale bis handbreite oder auch dickere Adern, welche durch prachtvolle Faltungen ausgezeichnet sind. In dem Bruche im Distrikte Rottaunen am Rossert kann man an den steilen Wänden einzelne Bänder über 10 m sich schlangenartig aufwärts winden sehen. Sie sind in der Regel zu mehreren Zügen vergesellschaftet, zwei oder mehrere fließen zusammen, trennen sich wieder, sie schwellen wulstartig an, bilden Knauern und Nester, keilen sich bald ans oder sind, soweit der Anfschluß reicht, in ungeschwächter Mächtigkeit verfolgbar. Mitunter umschließen sie losgerissene Breccien des Nebengesteines oder letzteres ist fingerartig in sie eingezapft, wie Sie es besonders schön an dem vorliegenden großen angeschliffenen Blocke vom Johannesgraben im Goldsteiner Thal gewahren können.

Zwischen ihnen und den großen Quarzgängen besteht ein wesentlicher Unterschied. Während letztere, wie oben erwähnt, das Gebirge quer durchschneiden, scharen sich diese Trümer parallel den Falten und senden nur vereinzelte, die Schieferungsflächen schneidende Abzweigungen ab; während die Quarzgänge keinen Feldspat führen, tritt in diesen Trümern Feldspat auf, mit Vorliebe an den Salbändern angesiedelt. Die für den Gangquarz so charakteristischen rhomboödrischen Hohlformen fehlen hier, statt der blätterigen Struktur des Gangquarzes herrscht die körnige; in Hohlraumen¹) siedelt sich neben Albit und Quarz Eisenglanz und wohl Fluorit an, welcher bei Dotzheim mit Quarz und Feldspat zu einem violetten körnigen Aggregat verwachsen ist; die Salbänder sind mit Sericit oder Sericit und Chlorit bekleidet.

Man wird beim Anblick dieser Trümer an die granitischen Injektionen im Spessart und Odenwald erinnert, welche zwischen die durch die Faltung sich anfblätternden Schiefermassen nachträglich eingepreßt wurden. Schon die Thatsache, daß die Quarztrümer des Taunns sich oft nach kurzem Verlaufe an beiden Enden auskeilen oder auch als vereinzelte, durch eine sericitische

¹) Albit-Quarz-Haematitdrusen finden sich übrigens häufiger auf Spältchen quer zur Schieferung als parallel denselben.

Gleitfläche miteinander verbundene Knauern auftreten, widerspricht dieser Vorstellung. Außerdem kann man den Nachweis führen, daß sie selbst an der Faltung teil genommen haben, denn makroskopisch und mikroskopisch gewahrt man Spuren von Druckwirkung, bestehend in radial verlaufenden Rissen, Zertrümmerung der Quarze, Biegung der Feldspäte (Dotzheim). Die Hauptausfüllung der Hohlräume war also vor Beendigung des Faltungsprozesses vollendet, aber auch nach Abschluß desselben oder wenigstens während seines letzten Stadiums fand noch Mineralzufuhr statt, wie die z. T. in schmalen Drusenräumen auftretenden unverletzten Quarze, Albite, Haematite beweisen. Daß die Entstehung der Trümer schon vor die Periode der Gebirgsbildung zu verlegen ist, ist kaum anzunehmen, sondern man wird sich vorzustellen haben, daß durch Seitendruck wie auch bei künstlichen Versuchen zu beobachten ist - Hohlräume abgestaut wurden, welche sich mit Quarz u. a. füllten. Es liegt gewiß nahe, zu vermuten, daß infolge der Gesteinsverschiebung die Cirkulation des Wassers begünstigt wurde, und weil die gebirgsbildenden Kräfte mechanische Zertrümmerung der Gesteinselemente zur Folge hatten, wurde außerdem deren Lösungsfähigkeit gesteigert.

Besondere Beachtung verdient noch das Verhalten der gefalteten Quarztrümer zur Faltung des Nebengesteines. Während nämlich jene in schlangenartigen Windungen das Gestein durchziehen, schmiegt sich zwar das nächstbenachbarte Nebengestein innig an die wellig verlaufenden Bänder an und zeigt außerdem gewöhnlich noch Feinfältelung, aber schon im Abstande von wenigen Centimetern beginnen die Gesteinsfalten flacher zu werden, sie glätten sich mehr und mehr aus, um schließlich in wenig gebogene, mitunter fast geradschiefrige Massen überzugehen. Mit anderen Worten: die harten, relativ dünnen Quarzplatten haben durch den gebirgsbildenden Horizontaldruck intensivere Faltung als das einschließende Gestein erfahren und haben die nächstanstoßenden Partieen gezwungen, sich ihnen passiv anzuschmiegen.

Diese Beobachtung findet eine willkommene Analogie in dem kleinen Versuch, dessen Resultat Sie in dem vorliegenden künstlich gefalteten Schichtsystem vor sich sehen. Ursprünglich bestand dieses Modell eines Kettengebirges aus horizontal übereinander geschichteten Lagen von verschieden gefärbtem Papier, Gelatine, Wachs, Bildhauerthon, und es wurden die von dem oben und vorn offenen Kasten umrahmten Schichten durch eine vertikale Preßplatte, welche durch eine horizontale Schraube bewegt werden konnte, einem ziemlich starken Seitendruck unterworfen, während durch zwei auf das horizontal aufliegende Brett einwirkende vertikale Schrauben ein regulierbarer Gegendruck hergestellt wurde. Auf eine Lage von Thon wurde eine Gelatineplatte gelegt, auf diese wieder Thon. Nun sehen Sie, wie der Thon zu zwei großen Sätteln und Mulden zusammengepreßt worden ist, die eingeschaltete Gelatineplatte aber zu vielen engen Falten gestaut wurde. Bei diesem Versuch reichte die Gelatineplatte nicht bis an die Preßplatte und die gegenüberliegende Wand, sondern stand von beiden um je 0,5 cm ab. 1)

<sup>1)</sup> E. Reyer, Geolog u. geogn. Experimente. I. Heft: Deformation und Gebirgsbildung, p. 8. ,In Fig. 8 hingegen ist eine plastische weiße Schicht eingeschaltet zwischen breifgen Lagen. Nach der Deformation ist nur die weiße Schicht gefaltet, während in den homogenen Sedimenten im Hangenden und Liegenden keine Faltung eingetreten ist." Reyer hat bei seinen Versuchen die Faltung nicht durch Horizontaldruck, sondern durch Gleitung schlammiger Massen mit eingelagerten plastischen erzeugt. - Hans Schardt, Études géologiques sur le Pays-d'Enhaut Vaudois. Bull. de la Société Vaudoise des. Sc. nat. Vol. XX. 1884. p. 140 ff. Schardt experimentierte mit Thon von verschiedener Plastizität, welcher durch die Kontraktion einer untergelegten Kautschukplatte zur Faltung gezwungen wurde, und gelangte zu ähnlichen Resultaten. P. 145: "Une assise d'argile presque seche est interposée entre deux couches molles (argile mélangée de limon lacustre qui en diminue la plasticité). La couche molle inférieure, tout en augmentant d'épaisseur, suit assez exactement le mouvement de la couche plus dure qui la recouvre. Celle-ci forme des replis intenses, moins aigus cependant que lorsqu'elle n'est pas recouverte d'une seconde couche plastique. Celle-ci. identique à la première, n'augmente presque pas d'épaisseur; elle subit le même plissement que la couche dure (fig. 1, 2, 3, pl. VII). L'intensité de ce plissement diminue de bas en haut, tandis que le contraire a lieu chez la couche molle inférieure, et que le pli devient nul à l'endroit où l'argile adhère au cautchouc. On est donc en droit de conclure que les couches dures, étant les conductrices de la force refoulante, agissent activement sur les couches molles qui les recouvrent en les soulevant réellement, et que la couche molle inférieure, moins active que la couche dure, est cependant forcée de suivre le mouvement de celle-ci, grâce à l'adhérence qui l'empêche de s'en détacher. Dans la nature cette adhérence est remplacée par la pésenteur."

Im Nerothale, an einer Stelle des Bruches im unteren Goldsteiner Thale auf der linken Thalseite, vereinzelt auch in den großen Brüchen oberhalb Sonnenberg auf dem linken Gehänge, zeigen die Sericitgneiße höchst merkwürdige Torsionen, so daß die Streichrichtung der Schieferungsflächen mitunter bis fast um 90° gedreht erscheint, dabei kann sich auch die Größe des Fallwinkels ändern und von 65° bis auf 25° herab sinken. An zwei Stellen (Sonnenberg, Goldsteiner Thal) lehnen sich solche Torsionen direkt an Quarzzüge an und im Nerothale sind die Gesteine, wie schon oben erwähnt, reichlich von Quarzbändern durchschwärmt. Es drängt sich daher der Gedanke auf, daß ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Quarzeinlagerung und den Torsionserscheinungen existiert, etwa in der Weise, daß durch dichtere oder weniger dichte Scharung dieser Trümer und durch verschiedene Mächtigkeit eines und des nämlichen Trumes dem Horizontalschub verschiedener Widerstand geleistet wurde, so daß wechselnde Resultanten zur Geltung gelangten. Indes bedarf die ganze Erscheinung noch weiterer Untersuchung.

Wir wollen uns nunmehr, nachdem wir zu den oben mitgeteilten Beobachtungen und Folgerungen im Felde geführt wurden, zur petrographischen Betrachtung nuserer Gesteine, zum Studium ihrer mineralogischen Zusammensetzung und Struktur wenden, welche uns zu einer wesentlich anderen Auffassung ihrer systematischen Stellung und Genesis als der bisherigen führen wird, wonach man die Sericitgneiße des Taunus als metamorphe Sedimente auzuselen geneigt war. 1)

### C. Koch unterscheidet:

Körnig-flaserigen Sericitgneiß, flaserig-schieferigen Sericitgneiß, feinschieferigen Sericitgneiß, dichten Sericitgneiß, porphyroidischen Sericitgneiß. Es soll ausdrücklich daranf hingewiesen werden, daß die folgenden Notizen nicht allgemein für alle diejenigen Gesteine Geltung haben, welche von C. Koch unter dem Begriff Sericitgneiß subsumiert werden,

<sup>&#</sup>x27;) Lossen, Geogr. Beschreibung des linksrhein Taunus. Z. geol. Ges. XIX. 1867, 509. — Wichmann, Mikrosk. Unters. über die Sericitgesteine des Taunus. Verh. naturb. Ver. Rheinl. n. Westph. 1877. 1. — C. Koch, Erl. z. geol. Spezialk. v. Preußen. Blätter Königstein, Rödelheim. Platte. Wiesbaden, Eltville.

denn abgesehen davon, daß auch, z. B bei Rambach, zu den Hornblendesericitschiefern (Diabasschiefern 1) zu rechnende Vorkommnisse als Sericitgneiß kartiert sind,2) soll insbesondere der Porphyroidzug Ehlhalten - Ruppertshain ganz aus dem Kreise unserer Betrachtung bleiben, und ich hoffe, über diese natronreichen3) Eruptivmassen - denn als solche dürfen sie ohne Zweifel angesehen werden - später berichten zu können. Zu diesem Typus ist wahrscheinlich auch der bei Georgenborn auftretende sogenannte "dichte Sericitgneiß," ein hälleflintaartiges Gestein, zu rechnen. Auch die Zugehörigkeit des körnig-flaserigen Sericitgneißes im Distrikte Rottannen sowie an einigen anderen Punkten am Rossert und aus der Cronberger Gegend zu den Typen der Wiesbadener Vorkommnisse ist sehr fraglich, da man in ihnen eine faserige, alterierte, aus grüner Hornblende hervorgegangene braune wahrnimmt, welche häufig in aus Büscheln bestehenden Streifen angeordnet ist.

Eine geeignete Basis für unsere Untersuchungen gewähren die Vorkommnisse des Goldsteiner Thales, welches bei Sonnenberg in das Rambachthal einmündet. Ein guter Aufschluß findet sich am linken Abhang etwa 1 km von der Stickelmühle entfernt. Koch kartiert dieses Gestein, welches "einem feinkörnigen Granite entfernt ähnlich sieht," als porphyroidischen Sericitgneiß, erwähnt aber selbst (Blatt Platte p. 9 und 10), daß dieser "porphyroidische Sericitgneiß eigentlich nur eine besondere Form des körnig-flaserigen, welcher wesentlich anders aussieht als die Porphyroide von Ehlhalten in dem Blatte Königstein", sei. "Sie lagern mit körnig-flaserigen zusammen und gehen in diese über."

Diese Bemerkungen Kochs sind vollkommen richtig, denn die hier und bei Rambach unterhalb der Gipfelmühle anstehenden, oft mehr körnigen als schieferigen Partieen nehmen durchaus keine isolierte Stellung ein, sondern sind mit der bei Wiesbaden dominierenden flaserig-schieferigen Facies aufs innigste verknüpft und durch Übergänge verbunden.

<sup>1)</sup> Milch, Z geol. Ges. XLI, 1889, 394.

<sup>3)</sup> Am Rossert ist an einigen Stellen Sericitgneiß als Hornblendesericitschiefer aufgenommen, wie aus Handstücken, die dem Redner durch Herrn von Reinach übergeben wurden, hervorgeht.

<sup>3)</sup> Lossen, Jahrb. preuß, geol. Landesanstalt 1884, 534 (Analyse von Starck).

An manchen Stellen des genannten Aufschlusses hat das Gestein fast richtungslose Struktur, Schieferung oder Flaserung ist kaum bemerkbar, und man entdeckt jene mitunter erst durch Schlagen mit dem Hammer, kurz man hat fast den Eindruck eines von unregelmäßigen Klüften durchzogenen Massengesteines. An solchen Stellen herrscht eine bläulichgraue Farbe, welche in feuchtem Zustande ins Grünliche übergeht, vor. Der Bruch mancher Partieen kann geradezu als splitterig bezeichnet werden. Bei guter Beleuchtung erkennt man mit der Lupe in adjagnostischer Grundmasse vereinzelt Quarzkörner und grünlichgraue Feldspäte, welche hier und da mit lebhaft glänzenden Spaltflächen hervorblitzen. Das Gestein macht schon bei oberflächlicher Betrachtung den Eindruck eines Quarzporphyres, welcher aus dichter Grundmasse Einsprenglinge von Quarz und Feldspat hervortreten läßt. An etwas verwitterten Flächen bleicht das Gestein aus und die Einsprenglinge. besonders der Feldspat, heben sich schärfer und zahlreicher aus der Grundmasse ab.

An anderen Stellen wird die Parallelstruktur deutlicher, das Gestein gewinnt körnig-flaseriges Aussehen dadurch, daß die Einsprenglinge oder auch Partieen der Grundmasse von wellig verlaufenden Sericithäuten umschmiegt werden; noch entschiedener tritt die Parallelstruktur durch die Scharung schmaler Sericitstreifchen hervor. Des weiteren gewahrt man im Querbruch auf große Strecken anhaltende Sericitbänder, welche nicht selten vom Streichen und Fallen des Gebirges abweichen, gekrümmten Verlauf aufweisen oder einen linsenförmigen Gesteinskern umschließen, an anderen Stellen aber normal orientiert sind, sich parallel scharen, und das Gestein in Platten zerlegen; man sieht viele solcher mit schwach gerunzelten Sericithäuten überzogene Platten durch den Steinbruchsbetrieb umherliegen. Sind solche Platten verwittert, so tritt auch auf ihren parallelen Begrenzungsflächen die Porphyrstruktur deutlich hervor. 1)

<sup>&#</sup>x27;) An einigen Stellen zeigen sich auf der Oberfläche regelmäßig orientierter Platten scharfe wie mit dem Messer hergestellte, dichtgedrängte Einschnitte im Sericitüberzug, die ihm ein feintreppenartiges Aussehen verleihen; die Schnittsläche bildet mit der Hauptklüftung einen spitzen Winkel. Ein in der Museumssammlung niedergelegtes Handstück zeigt deutlich zwei

Ein gangartiges, etwa 1 m breites, welliges, von Quarztrümern durchsetztes Band zieht sich in konkordanter Einlagerung an der Hinterwand des Bruches hinauf. Da es anstehend nicht gut zu beobachten war, beziehen sich die folgenden Notizen auf herumliegende Blöcke. Diese Lage erhält ihren gaugartigen Charakter nicht nur durch die gedrängte Scharung der Quarz-Feldspattrümer, sondern auch dadurch, daß das von ihnen durchzogene Gestein viel dichter und feinschiefriger ist als die Umgebung, so daß es sich auch ohne Quarz deutlich abheben würde. Bald herrscht das Nebengestein, bald der Quarz vor, beide sich aneinander anschmiegend und in gleichen Kurven verlaufend, und an manchen Blöcken gewahrt man 5-7 fachen Wechsel von Trümern und Nebengestein in 0,5-4 cm breiten Bändern; zwischen den Quarzadern erscheint der Schiefer durch allmähliche Verjüngung bis zum Verschwinden öfter wie ausgewalzt, und an den Biegungsstellen sind, wie oben beschrieben. Schieferfetzen breccienartig in Quarz eingebettet. Dieses Zusammengehen von Quarzadern mit feinschiefriger Facies des Sericitgneißes ist eine vielfach zu beobachtende Thatsache, Wenige Meter von dieser Stelle entfernt tritt feinschieferiger Sericitgneiß ohne Einschaltung von Trümern, allmählich in körnig-flaserigen übergehend, auf.

Weit deutlicher als im Handstück tritt die Struktur unseres Gesteins in Dünnschliffen hervor. Die fast körnige oder körnig-flaserige Facies zeigt schon bei Betrachtung mit bloßem Auge oder mit der Lupe ausgezeichnete porphyrische Struktur: Feldspäte, meist getrübt, rechteckig konturiert oder gerundet, Bruchstücke derselben und wasserhelle, mituuter automorphe Quarze und Quarzfragmente heben sich aus graudurchscheinendem, durch Sericit schlierigem Grunde ab. Außer Quarz, Feldspat und Sericit fällt bei der Untersuchung mit der Lupe neben kleinen Magnetitkrystallen ein opakes, im auffallenden Lichte schmutziggelb aussehendes, meist durchlöchertes Miueral auf, welches mitunter in sechsseitigen oder leistenförmigen Durchschnitten, in kleinen zerlappteu Plättchen oder Fetzchen erscheint, manchmal auch in Leistchen,

durch Schlagen erzeugte Trennungsflächen einer solchen Platte, welche die Fortsetzung jener Schnittflächen bilden.

welche sich in einem Winkel von 60° schneiden (Rossert). Ein Teil dieser Gebilde läßt sich als Titaneisen durch den charakteristischen Verlauf der Umwandlung zu Titanit ansprechen, während ein anderer Teil nicht sicher zu bestimmen ist und möglicherweise einem veränderten Biotit augehört. Das Mikroskop läßt als weitere Gemengteile Epidotkörnchen. Apatit, dessen Existenz auch durch Phosphorsäure-Reaktion einer größeren Quantität von Gesteinspulver bestätigt wurde, sowie mitunter zerstückelten Zirkon, vereinzelt auch noch ein anderes stark lichtbrechendes Mineral, welches gern mit Titaneisen vergesellschaftet und wohl als Anatas zu deuten ist, erkennen.

Untersucht man Präparate des wenig geschieferten Typus, welche senkrecht zu der angedeuteten Spaltbarkeit geschnitten sind, so kann man feststellen, daß die Schieferung hauptsächlich durch die Parallelstellung der Sericitblättchen hervorgerufen wird. Einzelne Leistchen liegen in paralleler Gruppierung in der Grundmasse zerstreut wie Fluctuation erzeugende Mikrolithe, oder die Sericitblättchen sind zu geschlossenen Aggregaten gruppiert, welche sich als geradlinige Streifchen und wellige Züge durch die Grundmasse hindurchziehen, Einsprenglinge nicht selten flaserig umschmiegend.

Vergleicht man damit die typisch flaserig-schieferige Facies (Sonnenberg), so erkennt man, daß eine Anreicherung des Sericites in der Grundmasse stattgefunden hat. Durch schmale, oft auf größere Strecken zusammenhängende Bänder von Sericit wird die Grundmasse in einzelne Lagen zerlegt, welche seitlich buchtig begrenzt erscheinen, ausgezackt oder zerrissen aussehen; außerdem durchschwärmt der Sericit aber auch noch in einzelnen Mikrolithen die Grundmasse.

Die mikroskopische Untersuchung des Gesteines im Goldsteiner Thale zeigt ferner, daß die porphyrisch eingesprengten Quarze häufiger, als es bei der Betrachtung mit der Lupe den Anschein hat, automorphe Konturen besitzen, aber neben solchen Schnitten, welche bei gekreuzten Nicols einheitlich dunkel werden, erscheinen öfter und ulös auslöschende Individuen, d. h. die Krystalle besitzen wechselnde Lagen der optischen Hauptachse, und es kommen Schnitte vor, welche an polysynthetische Zwillinge erinnernde Interfereuzstreifen auf-

Da man diese Erscheinung häufig in Quarzen durch Gebirgsdruck gepreßter Gesteine antrifft und man durch Druck bei Gläsern und manchen Krystallen molekulare Umlagerungen künstlich hervorzurufen imstande ist, wird das Phänomen wohl mit Recht als eine Folge des die Gesteinsdislokation hervorrufenden Horizontaldruckes gedeutet. War das vorliegende Gestein ein Quarzporphyr, so darf es nicht verwundern, auch zerbrochene Krystalle zu finden, da solche Zerbrechungen aneinander gepreßter Krystalle, wahrscheinlich kurz vor der völligen Erstarrung der Lava erfolgt, in Quarzporphyren eine ganz gewöhnliche Erscheinung sind. Gewiß dürfen größere vereinzelte Bruchstücke oder auch weuige nahe bei einander liegende als vor dem Verfestigungsakte entstandene angesehen werden, aber schon solche energische Zertrümmerung, wie Fig. 14 zeigt, ist auf diese Weise wohl nicht zu erklären, sondern dürfte wie die undulöse Polarisation auf eine intensiver wirkende mechanische Kraft, als welche wir die Gebirgsbildung anzusehen haben. zurückzuführen sein.

Ferner zeigen ursprünglich automorphe Individuen nicht mehr allseitig scharfe Konturen, sondern sind an einer Stelle randlich unregelmäßig zackig eingebrochen, oder es erscheinen Quarze im gewöhnlichen Lichte linsenartig gestaltet, während sich bei + Nicols ergiebt, daß der Kern der Linse aus einem größeren, meist undulös polarisierenden rundlichen Individuum besteht, die Zuspitzung aber durch ein sich verschmälerndes Aggregat von Quarztrümmern erzeugt wird. An stärker geschieferten Stellen kann es zu schweifartigen Anhängen kommen (Lossens Schwänzchenquarz). Solche Quarze werden gerne von Sericit umschmiegt, welcher hinter ihnen zwei sich einander nähernde Streifen bildet, wie die Spur eines das Wasser durchfurchenden Schiffes. Diese Erscheinungen können zum Teil nicht anders gedeutet werden denn als Resultate eines gleitenden Druckes, welcher die entstehenden Trümmer in der Richtung des geringsten Widerstandes anordnet und den Sericit zwingt, sich dieser Richtung zu accomodieren. Während man die eben erwähnten Erscheinungen in der körnig-flaserigen Facies nur vereinzelt gewahrt, potenzieren sie sich entschieden in der flaserig-schiefrigen (Sonnenberg). Es findet eine Zunahme der Bruchstücke der Einsprenglinge statt, welche oft

durch Zerreibsel voneinander getrennt erscheinen, automorphe Individuen treten ganz zurück, "Schwänzchenquarze" und linsenförmige Aggregate werden häufiger, Feldspäte werden randlich zerfetzt, mitunter auch der ganze Krystall zertrümmert; selbst Eisenerze werden hier und da zu einem schmal linsenförmigen Aggregat ausgezogen. —

Flüssigkeitseinschlüsse sind im Quarze im ganzen spärlich, nur an manchen Stellen treten sie zahlreicher auf und lassen dann auch bewegliche Libellen erkennen.

Die Feldspäte sind manchmal so stark chemisch alteriert, daß man ihre Natur nicht sicher zu bestimmen vermag. Neben Orthoklas von feinstreifigem mikroperthitischem Aufbau treten auch Plagioklase auf. Beide Feldspäte bedürfen noch näherer Untersuchung. Mikroklin scheint nicht vorhanden zu sein. —

Von besonderem Interesse sind die chemischen Umwandlungsvorgänge, welche der Feldspat erfährt. Er ist das Muttermineral des Sericites, und man kann mitunter vollständige Pseudomorphosen von Sericit nach Feldspat erkennen (Fig. 5). Die Umwandlung erfolgt öfter vom Rande her, so daß ein unterbrochener oder geschlossener, an den Ecken meist abgerundeter Rahmen von Sericit um die Feldspatschnitte entsteht, in unregelmäßigen Buchten frißt sich das parasitische Mineral ein, dringt auch längs der Spalten vor. bildet, von diesen aus um sich greifend. neue Zerstörungsherde, welche mit randlichen Nestern verschmelzend nur noch zerfetzte inselartige Partieen des Mutterminerales übrig lassen, bis auch diese der Zerstörung unterliegen, so daß man alle Stadien von völlig unverändertem Feldspat bis zu vollkommen sericitisiertem verfolgen kann. Bei geschieferter Gesteinsfacies zieht manchmal ein Feldspatrest einen langen Schweif von Sericit nach sich oder es lassen ausgezogene Sericitlinsen noch Feldspatreste erkennen, so daß man gewiß angesichts mancher in der Grundmasse anftretender linsenförmiger oder geschweifter dicht gedrängter Sericitaggregate die Präexistenz von Feldspateinsprenglingen anzunehmen berechtigt ist. andere Herkunft dieses eigentümlichen Kaliglimmers 1) in den Taunusgesteinen nicht zu konstatieren ist, darf man vermuten, daß auch die in der Grundmasse überall verteilten und vor-

<sup>1)</sup> Laspeyres, Z. f. Kryst. IV. 1880. 244.

wiegend parallel angeordneten Sericitblättchen lediglich Feldspatderivate sind. —

Bei schwacher Vergrößerung heben sich die Quarz- und Feldspatausscheidungen aus einer sehr feinkörnigen, bei + Nicols mit schwach bläulicher Farbe interferierenden Grundmasse hervor, deren Kontinuität außer durch die genannten Mineralien und Sericitblättchen noch durch größere Sericitaggregate, durch Nester, Linsen und Trümer von gröberem Korn als ihr selbst zukommt, unterbrochen wird; sie heben sich entweder ebenso scharf wie die eingesprengten Krystalle aus der Grundmasse ab oder scheinen mit derselben allmählich zu verschmelzen. Es ist daher, namentlich bei stark geschieferter Facies, oft schwer anzugeben, ob man Grundmasse oder Zerreibungsprodukte vor sich hat. Jedenfalls besitzen die am wenigsten geflaserten Massen eine holokrystalline Matrix, welche durchaus den Eindruck des mikrogranitischen Quarzporphyren eigenen Gemenges von Quarz und Feldspat macht. - Von wesentlicher Bedeutung für die Auffassung unserer Gesteine ist ferner, daß hin und wieder mikropegmatitische Verwachsungen von Quarz und Feldspat vorkommen. Eine gute Stelle mit derartiger Implikationsstruktur ist in Fig. 3 wiedergegeben und macht eine nähere Beschreibung überflüssig; die dunkelerscheinenden Partieen gehören dem Feldspate an.

Fassen wir die bisherigen Beobachtungen zusammen, so ergiebt sich, daß in mineralogischer Hinsicht unsere Gesteine sich von einem normalen Quarzporphyr wesentlich nur durch den Gehalt von Sericit, dessen sekundäre Natur als erwiesen gelten kann, unterscheiden: in mikrokrystalliner Grundmasse erscheinen automorphe Einsprenglinge von Orthoklas, Plagioklas, Quarz, Magnetit, Titaneisen, Eisenglanz (Nerothal), wozu untergeordnet noch Apatit und Zirkon kommen, Apatit meist als Einschluß in den Feldspäten.

Die strukturellen Abweichungen von einem normalen Quarzporphyr lassen sich durch mechanische Deformationen erklären. Zwischen einer Facies mit fast richtungsloser Struktur und solcher mit ausgesprochen körnig-flaseriger oder flaserigschieferiger sind alle möglichen Übergänge vorhanden. Da der sicher erst nach der Gesteinsverfestigung entstandene Sericit Parallelanordnung seiner Lamellen innerhalb

der Grundmasse zeigt, für eine solche Orientierung, selbst bei der Voraussetzung einer planen Parallelstruktur oder welligen Fluctuationsstruktur des ursprünglichen Gesteines, nicht der geringste Grund vorhanden ist, so ergiebt sich daraus die Thatsache, daß dieser Parallelismus des Sericites auf mechanisch einwirkende Kräfte zurückzuführen ist und demnach ein Massengestein durch die mit der Faltung verknüpfte Gleitung seiner Elemente Schieferung anzunehmen imstande ist.

Es ist von vornherein einleuchtend, daß ein zwischen faltungsfähige Massen eingeschaltetes Eruptivgestein ebenfalls in toto gefaltet werden muß, wie bei dem vorliegenden Pressungsversuch die zwischen Papierlagen eingeschaltete Wachsplatte Faltung erfahren hat. Die Faltungsfähigkeit einer Eruptivdecke kann durch plattige Absonderung, welche bei Quarzporphyren häufig beobachtet wird, unterstützt werden, der Gebirgsdruck wirkt dann auf ein System relativ dünner Platten bei großer horizontaler Ausdehnung. 1)

Daß die Schenkel gefalteter Gesteine ausgewalzt, ja bis zum Verschwinden verdünnt werden, ist eine oft gemachte Beobachtung und insbesondere von Heim in seinen "Untersuchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung" II. Bd. 41 ff. durch zahlreiche Beispiele belegt. Waren vor der Faltung lamellare Mineralien vorhanden oder entstanden sie während dieses Aktes, oder lag eine dichte Grundmasse mit eingesprengten größeren Bestandteilen vor, so werden sich jene Mineralien parallel den ausgewalzten Faltungsschenkeln orientieren, die Einsprenglinge durch Zertrümmerung zu Linsen komprimiert werden. So vermag ein ursprünglich porphyrisch struiertes Gestein in körnig-flaseriges, flaserig-schiefriges, feinschiefriges überzugehen, je nach der Intensität der Zerreibung seiner Einsprenglinge und je nach dem Betrag seiner flächenhaft ausgebildeten Mineralien. Mit diesem Vorgange ist, soweit meine Beobachtungen im Taunus reichen, eine lineare Erstreckung in der Streichlinie verbunden, so daß also von zwei senkrecht zur Schieferungsfläche gerichteten Schnitten der parallel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Für eine andere Auffassung, als daß die hier als Quarzporphyre gedeuteten Gesteine ursprünglich Decken waren, scheint kein hinreichender Grund vorhanden zu sein.

der Streichlinie verlaufende länger gestreckte Linsen von Quarz und Feldspat oder deren Aggregaten ergiebt, als der senkrecht zur Streichlinie gerichtete. —

Man kann wohl den Satz aufstellen, daß je mehr die Schieferung ausgesprochen ist, desto sericitreicher das Gestein wird. Die Theorie des "Dynamometamorphismus" schließt aus diesem Umstande und ferner aus der Thatsache, daß der Sericit vorwiegend in Gebieten auftritt, welche dem Gebirgsdruck unterworfen waren, daß zu seiner Entstehung hoher Druck fördernd oder auch nnentbehrlich sei. Die Einwände, welche man gegen diese Auffassung erhoben hat, lassen sich wohl am besten durch die von F. Zirkel im ersten Band der zweiten Auflage seines Lehrbuches der Petrographie p. 629 angestellte Überlegung wiedergeben: "Wie es scheint ist die Mitwirkung des Druckes als eines für bedentsam, ja wohl für unerläßlich gehaltenen Faktors bei den Umwandlungen und Neubildungen, welche in stark dislocierten Gebieten hervortreten, oft sehr überschätzt worden, und es fragt sich, ob es nicht in vielen Fällen ausreicht, für jene Vorgänge bloß die durch den Druck zustande gekommene innerliche Kataklasstruktur in Anspruch zu nehmen, durch welche, im Gegensatz zu dem unbetroffenen Gestein, dem Wasser ganz unzählige Angriffspunkte geboten und auch Räume für Neuabsatz beschafft wurden. In derartigen Fällen würde alsdann nur ein indirekter, kein direkter Zusammenhang mit dem Druck anzunehmen sein, . . . "

Speziell für die Entstehung des Sericites dürfte es recht schwierig sein, sich eine bestimmte Ansicht zu bilden, da die Umwandlung von Feldspat in Muscovit häufig beobachtet wird und eine scharfe Grenze zwischen Muscovit und Sericit wohl kaum existiert.

Nach Zirkels Auffassung ist es also, ohne eine spezifisch chemische Wirkung des Dynamometamorphismus anzuerkennen, wohl begreiflich, daß Schieferung, Feinfältelung, Sericitbildung, Hand in Hand gehen.—

Der wesentliche Unterschied zwischen der früher erwähnten "Transversalschieferung" und den hier beschriebenen Erscheinungen besteht darin, daß dort die Flächen der Falten von einer überall parallel stehenden Spaltungsebene geschnitten werden, während hier die Spaltbarkeit den Falten und Fältchen parallel und demnach häufig gekrümmt verläuft.

Es scheint, daß Loretz in dem oben zitierten Vortrag zu weit geht, wenn er p. 89 sagt: "Ein derartiger Metamorphismus auf rein mechanischem Wege - in der Art also, daß durch den Seitendruck oder infolge von chemischen, aus dem Seitendruck abgeleiteten Wirkungen, die klastischen Sedimente in krystallinische Gesteine übergegangen wären - ist ausgeschlossen. weil auch in diesem Falle Transversalstruktur oder Schieferung. Anordnung der krystallinischen, namentlich der lamellaren Bestandteile normal zur Druckrichtung zu erwarten wäre." Diese Bemerkung muß natürlich auch auf in Schiefergesteine übergeführte Eruptivmassen übertragen werden. unsere Beobachtungen im Taunus, sowie in anderen Gebirgen angestellte 1), zeigen, daß man mit Notwendigkeit in vielen Gebieten zur Annahme einer Faltungsschieferung geführt wird. Loretz giebt übrigens selbst zu, "daß die nächste Wirkung des Horizontalschubes in Aufrichtung, Faltung und Überschiebung der Schichten bestand, und der Vorgang der Schieferung (d. i. Transversalschieferung) erst nach diesem Prozeß oder doch erst in den späteren Stadien desselben begann". Da bei klastischen Gesteinen schon vor der Faltung eine Trümmerstruktur vorhanden war, so sind deren mechanische Veränderungen als Folgen des Gebirgsdruckes, soweit sie nicht eben auf Faltung und Transversalschieferung beruhen, schwieriger festzustellen. Giebt man zu, daß die Transversalstruktur im letzten Stadium der Gebirgsbildung erfolgte, so ist auch zu erwarten, daß in einem Faltungssystem eingeschaltete Eruptivlager dadurch, daß sie durch die oben beschriebenen Vorgänge zunächst konkordante Parallelstruktur erhalten. schließlich Transversalstruktur annehmen können. An vielen Stellen ist an den Sericitgneißen eine transversale Spaltbarkeit zu konstatieren, aber sie geht nicht so weit, daß sie wie bei den mit vollkommener Cleavage ansgestatteten Thonschiefern an jeder beliebigen Stelle des Handstückes hervorgerufen werden könnte, sich demgemäß als eine allgemeine Verminderung der Kohäsion in der Richtung des Horizontalschubes äußerte, sondern die Spaltungsflächen sind durch aller-

<sup>4)</sup> Eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen des Gebirgsdruckes giebt F. Zirkel im 1. Bd. seines Lehrbuches, 2. Aufl., p. 603-634, wo auch die Litteraturangaben zu finden sind.

dings oft mikroskopische Abstände getrennt, und die Untersuchung der Präparate hat ergeben, daß die zweite Schieferung lediglich durch eine poteuzierte, mit Ausweichung verknüpfte Kleinfältelung erzeugt wird (Heim's Ausweichungscheavage). Sie sehen hier ein Handstück, welches einer schmalen Sericitgneißeinlagerung aus dem Bruch Mohr's Mühle gegenüber bei Vockenhausen entnommen ist. Dasselbe zeigt deutlich den Übergang aus einem kompakten, wenig flaserigen Gestein in ein gestrecktes schieferiges. Sie gewahren, wie mit der Parallelstruktur der Sericitgehalt zunimmt, und wie am Rande durch den Hammer erzeugte Trennungsflächen die der natürlichen Begrenzungsebene parallele Schieferung in schiefem Winkel schneiden. 1)

Ein weiterer Uuterschied zwischen Faltungsschieferung und Cleavage scheint darin zu bestehen, daß bei jener, wie unsere Beobachtungen zeigen, Streckung in der Streichungslinie erfolgt, während bei dieser Streckung in der Fallrichtung beobachtet wird. —

Wir müssen uns aber nochmals zur mikroskopischen Untersuchung des Vorkommnisses im Goldsteiner Thal zurückwenden, denn sie wird uns das schwerwiegendste Argument für die Auffassung dieser Massen als aus Schwelzfluß entstandener liefern.

Der Quarz zeigt nämlich sehr häufig diejenige Alteration, welche man als magmatische Korrosion bezeichnet. Sie besteht darin, daß aus vulkanischem Magma frühzeitig ausgeschiedene Krystalle nachträglich wieder angeschmolzen wurden und daher mannigfaltig gestaltete Einbuchtungen zeigen, welche mit rasch zu (Glas oder) feinkörniger Grundmasse erstarrter Schmelze ausgefüllt sind. Als Erklärung dieses Vorganges adoptieren wir wohl am besten für die vorliegenden Gesteine die von Lagorio<sup>2</sup>) gegebene. Verhalten sich nämlich geschmolzene Silikatmassen wie die meisten Körper, d. h. wird durch Druck ihre Schmelztemperatur erhöht (entgegengesetzt dem Verhalten des Eises), so kann durch

<sup>&#</sup>x27;) Fig. 6 giebt ein charakteristisches Bild dieser in verschiedenen Gliedern der Tannusgruppe nicht selten zu beobachtenden Struktur; das Präparat ist dem pg. 11 erwähnten Gesteine im Distrikte Rottannen bei Eppstein entnommen.

<sup>2)</sup> Min. u. petrog. Mitth. VIII. 1887, 510.

Druckverminderung wieder Schmelzung erfolgen, da diese wie Temperaturerhöhung wirkt. Erstarrte Quarz in der Tiefe unter dem Druck von d Atmosphären der auf ihm lastenden Lavasäule bei to, so konnte durch rapides Aufsteigen des ihn umschließenden Magmas eine plötzliche Druckverminderung auf (d—n) Atmosphären erfolgen, während die Temperatur kaum verändert wurde. Unter dem nunmehr wirkenden Drucke von (d—n) Atmosphären würde der Quarz aber schon bei (t—m)o erstarren, so daß er durch den in dem umgebenden Magma herrschenden Temperaturüberschuß von mo wieder angeschmolzen werden kaun.

Die magmatische Korrosion in typischer Ausbildung ist mit anderen Deformationen und mit unregelmäßigen Wachstumsgebilden durchaus nicht zu verwechseln. Sie tritt in unseren Gesteinen so charakteristisch auf als in irgend einem normalen Quarzporphyr. Wer die Erscheinung kennt, wird angesichts der Fig. 1 und 2 auch nicht den geringsten Zweifel hegen, daß jede andere Deutung ausgeschlossen ist. Mitunter verlaufen die Konturen der Schmelzzone parallel den Konturen des Krystalles (Fig. 1). Bald gewahrt man nur eine Einbuchtung, bald mehrere, bald breitbuchtige, bald schmalbuchtige Einsackungen, die öfter mit einem schmalen, manchmal gewunden verlaufenden Kanal beginnen, um sich im Krystallinneren zu erweitern.

Die Natur der die Buchten erfüllenden Materie läßt sich nicht bestimmen; man kann nur angeben, daß in ihr neben einem schwach polarisierenden Aggregate Sericit, wohl auch Eisenerze auftreten, und daß sie mitunter ein dichteres Aussehen hat als die Gesteinsgrundmasse. Von ähnlicher Beschaffenheit wie jene Materie sind auch allseitig begrenzte Einschlüsse in den Quarzkrystallen, die zum Teil auf Einsackungen, deren Zufuhrkanal nicht angeschnitten ist, zurückzuführen sein mögen, zum Teil aber auch als während des Wachstumes des Quarzes umschlüsse zu gelten haben, besonders wenn sie, wie mehrfach beobachtet wurde, in Form kleiner, parallel gestellter hexagonaler Pyramiden auftreten.

Der Quarz zeigt also sämtliche Eigenschaften eines echten Porphyrquarzes, und durch die soeben mitgeteilten Beobachtungen ist unwiderleglich erwiesen, daß er sich einmal in einem schmelzflüssigen Medium befunden hat.

Es wäre demnach nur noch die Frage zu diskutieren, ob in der That das Erstarrungsprodukt eines geflossenen Lavastromes vorliegt oder ob man es mit einem quarzporphyrähnlichen "Krystalltuffe" zu thun hat, deren Unterscheidung, besonders im Zustande nachträglicher Veränderung, oft kaum durchführbar sein soll. Die Frage wäre als gelöst zu betrachten. wenn man beweisen könnte, daß die Korrosion des Quarzes in der That durch die ihn gegenwärtig umgebende Grundmasse veranlaßt wurde. Diesen Beweis zu führen ist aber bei dem heutigen Erhaltungszustand der Gesteine kaum möglich. Der einheitliche Charakter des Gesteines, das Fehlen von Bomben, das Fehlen der auch aus "dynamometamorphen" Tuffen1) beschriebenen Glaspartikel und der konkavbogig begrenzten Körperchen sprechen nicht für Tuffe. So lange also ein direkter Beweis für die Tuffnatur nicht zu erbringen ist, scheint es gerechtfertigt, die hier beschriebenen "Sericitgneiße" als durch Gebirgsdruck mehr oder minder geschieferte Quarzporphyre anzusehen, als welche Herr Prof. Rosenbusch mündlichen Mitteilungen zufolge sie schon früher angesehen hat.

Wegen der großen Bedeutung, welche die magmatischen Korrosionserscheinungen für die Auffassung der Natur der "Sericitgneiße" haben, mögen hier einige Punkte genannt werden, an welchen sie beobachtet worden sind: an mehreren Stellen des Goldsteiner Thales, auch am Johannesgraben, auf der Höhe im Distrikt Burg, unterhalb der Gipfelmühle bei Rambach und auf dem Gipfel (Neufeld), beim Rettungshaus, in den großen Brüchen bei Sonnenberg, bei Dotzheim, Mohrs Mühle gegenüber bei Vockenhausen, auf dem Rossert in einem durch Herrn von Reinach südlich von der Heimlichen Wiese geschlagenen Handstücke, in dem Bruche zwischen dem Porphyroidzug und Ehlhalten an dem Wege von Vockenhausen nach Ehlhalten, ferner hinter dem Schloß Friedrichshof bei Cronberg.

Durch Pufahl ist auf Lossens Veranlassung<sup>2</sup>) ein Gestein analysiert worden, von welchem als Fundort der "Distrikt Burg

Rosenbusch, Mass. Gest., 2. Aufl. 423. — Mügge, N. J. f. Min. Beilageb. VIII. 1893, 641.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. preuss. geol. Landesanst. 1884, 534.

bei Rambach" angegeben wird, mit der Bezeichnung "körnigflaseriger Sericitgneiß". Die Analyse ergiebt:

| SiO <sub>2</sub>               | 77,08 |
|--------------------------------|-------|
| $Al_2O_3$                      | 11,50 |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,39  |
| FeO                            | 0,82  |
| MgO                            | 0,05  |
| CaO                            | 0,11  |
| NagO                           | 0,87  |
| K <sub>2</sub> O               | 7,97  |
| $SO_3$                         | 0,13  |
| $P_2O_5$                       | 0,05  |
| TiO2                           | 0,05  |
| Wasser                         | 0,47  |
|                                | 99,49 |

Der Alkaligehalt ist mit dem vieler Quarzporphyre durchaus übereinstimmend. Daß trotz der tiefgehenden Umwandlung der Feldspäte das Kali nicht vermindert wurde, liegt eben daran, daß es zur Neubildung des Sericites Verwendung fand. fallend aber ist der hohe Gehalt an SiO2, denn man sollte umgekehrt erwarten, daß SiO2 weggeführt wurde, oder wenigstens, wenn die bei der Thon- und Sericitbildung freiwerdende SiO2 wieder als Quarz ausgeschieden wurde, nur lokal ein höherer Prozentsatz als gewöhnlich nachzuweisen wäre. Es ist daher zu bedauern, daß keine mikroskopische Beschreibung der analysierten Probe vorliegt, denn wie die Sericitgneiße im großen von Quarzoder Quarz-Feldspat-Bändern durchtrümert werden, so gewahrt man auch mikroskopisch derartige als Neubildungen anzusehende Schnüre, welche öfter nicht nur welligen Verlauf wie jene, sondern auch Druckerscheinungen, namentlich undulöse Auslöschung größerer Quarzkörner zeigen.

Der "körnig-flaserige" und "flaserig-schieferige" Sericitgneiß der Wiesbadener Gegend scheint größtenteils als Quarzporphyr angesehen werden zu dürfen, ob aber alle feinschieferigen Varietäten hierher zu rechnen sind, bleibt zu untersuchen.

Es ist vielleicht nicht überflüssig, zu bemerken, daß die in den "Sericitglimmerschiefern" und "Phylliten" fast nie fehlenden

Rutile ("Thonschiefernädelchen") in dem feinschieferigen "Sericitgneiß" ebenso wie in den übrigen Facies vermißt werden. Auf deren Auftreten in den Gesteinen von Altenha in und am Staufen wurde schon früher hingewiesen.<sup>1</sup>)

#### Erklärung zu Tafel I.

Figur 1. Magmatisch korrodierter automorpher Quarz, Goldsteiner Thal bei Sonnenberg (Wiesbaden).

Figur 2. Dasselbe. Ferner: Grundmasseneinschlüsse; undulöse Polarisation. Nicols +

Figur 3. Mikropegmatitische Verwachsung von Orthoklas und Quarz. Nicols +. Oberhalb Rambach bei Wiesbaden.

Figur 4. Zertrümmerter Quarz. Nicols +. Nerothal bei Wiesbaden.

Figur 5. Sericit nach Orthoklas. Orthoklas dunkel, Sericit hell. Nicols +. Dotzheim bei Wiesbaden.

Figur 6. Feinfältelung, übergehend in Transversalschieferung. Distrikt Rottannen bei Eppstein. Vgl. pg. 11, 21.

<sup>1)</sup> Bericht über die 29. Versammlung d. Oberrh. geol. Ver. 1896.

## Uber das optische Verhalten von Globigerinen-Schalen.

Von W. Schauf.

Globigerinen-Gehäuse, sowohl recente als auch fossile, zeigen im parallel polarisierten Lichte bei gekreuzten Nicols eine überraschende Erscheinung. In sämtlichen Kammern gewahrt man nämlich ein dunkles Kreuz sowie einen oder mehrere farbige Kreisringe. Die Arme aller Kreuze stehen untereinander parallel und parallel den Schwingungsebenen der Nicols, so daß ein überaus zierlicher Anblick entsteht, besonders da mit der Abnahme der Kammerdimensionen die Kreuze immer kleiner werden. Durch Drehung des Präparates wird keine Veränderung der Kreuzlage hervorgerufen.

Der Charakter der Doppelbrechung ist negativ.

Jede Kammer zeigt also ein ähnliches Verhalten, wie es ein aus Calcitfasern bestehender excentrisch geschnittener Sphärolith aufweisen würde (vgl. Rosenbusch, Mikrosk. Physiographie Bd. I, 2. Aufl. p. 73), und die Gesamtheit der Kammern erscheint wie ein Aggregat solcher Sphärolithe.

Es ist aber zu erwähnen, daß ein radialfaseriger Bau der Kammerwände auch bei Anwendung stärkster Systeme nicht mit Sicherheit beobachtet werden konnte. Die Entscheidung darüber, ob der hier angedeutete Erklärungsversuch ausreicht, oder ob der Erscheinung eine andere Ursache zu Grunde liegt, muß den Foraminiferen-Kennern überlassen werden.

# Entstehung und Entwickelung der Sinnesorgane und Sinnesthätigkeiten im Tierreiche.

Drei populär-wissenschaftliche Vorträge, gehalten in der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft am 12. und 19. Februar und 12. März 1898\*)

von

Dr. med. Ph. Steffan.

#### I. Allgemeine Einleitung.

Verehrte Anwesende! Wie ich in früheren Jahren an gleicher Stelle bereits auseinandergesetzt habe, beruht die gesamte Verstandesentwickelung des höchstentwickelten Geschöpfes unseres Planeten, des Menschen, darauf, daß seinem Gehirne vermittelst der Sinnesorgane von Auge, Ohr, Nase, Zunge und Hautoberfläche her beständig Sinnesempfindungen (Sinneseindrücke, Sinneswahrnehmungen) aus der Anßenwelt zufließen. Dadurch daß unser Gehirn alle von einem Gegenstande oder Vorgange der Außenwelt ausgehenden Sinnesempfindungen untereinander in Verbindung bringt, kommt die richtige Vorstellung und Erkenntnis eben dieses Gegenstandes oder Vorganges zu stande, d. h. entwickelt sich beim Menschen die Verstandesthätigkeit, resp. lernt der Mensch denken. Unsere Sinnesorgane und die durch sie vermittelten Sinnesempfindungen sind die Ausgangspunkte und Vermittler unserer gesamten Verstandes- und Seelenthätigkeit: nil est in intellectu quod non antea fuerit in sensu (deutsch: Unsere Sinne sind die Eingangspforten für unseren Verstand). Das Denken ist somit erst eine sekundäre Funktion, das Primäre aller Erkenntnis sind die sinnlichen Empfindungen

<sup>\*)</sup> Die Vorträge waren zum genaueren Verständnis von mehr als 90 Demonstrationen mittelst des Skioptikons begleitet.

nnd Wahrnehmungen. In sehr geistreicher Weise drückt dies L. Feuerbach in den nachfolgenden Worten aus: "Denken heißt, die Evangelien der Sinne im Zusammenhange lesen." Was für den Menschen gilt, gilt auch für die Tierwelt, soweit sie ein Gehirn besitzt. Steigen wir in die niedere Tierwelt mit einfacherem Nervensystem (Schlundring mit Schlundganglion oder gar nur unter der äußeren Haut gelegenen Nervenzellen) hinab, so sind auch hier die Sinnesthätigkeiten die Vermittler für die Bethätigung der angebornen Intelligenz oder des Instinkts sowie für alle Funktionen, die das Tier zu seiner eigenen Erhaltung, Ernährung und Fortpflanzung nötig hat. Ohne Sinnesthätigkeit ist das tierische Leben nicht möglich und nicht denkbar.

Nach dieser Darlegung scheint es mir von höchstem Interesse, der Entstehung der Sinnesorgane und Sinnesthätigkeiten im Tierreiche nachzuspüren und sich ein Bild von deren aufwärts steigenden Entwickelung zu machen. Um über den Anfang aller Sinnesthätigkeit in der organischen Welt klar zu werden, müssen wir uns vor allem die Zustände auf unserer Erde vergegenwärtigen, als die organische Materie in Erscheinung trat, Ohne Vorhandensein von Wasser ist alle organische Existenz unmöglich, ja wir müssen annehmen, daß zur Zeit des Entstehens der Organismen auf der Erde deren größte oder ganze Oberfläche mit Wasser bedeckt gewesen sein muß; denn die gesamte niedere Tierwelt besteht aus Wassertieren, das erste organische Leben muß demgemäß wohl im Wasser entstanden sein. Erst in dem Maße als das Land aus dem Wasser emporstieg, war auch die Möglichkeit zur Heranbildung organischen Lebens auf dem Lande resp. an der Luft gegeben (Lufttiere). Heute noch sind gut zwei Dritteile unserer Gesamt-Erdoberfläche von einer über 2000 Meter dicken Wasserschicht bedeckt. Die Annahme, daß zur Zeit der Erscheinung des organischen Lebens auf unserer Erde alle jene auf Bewegung beruhenden Naturerscheinungen d. h. Licht, Wärme, Schall, Elektrizität und Magnetismus bereits vorhanden waren, ist unzweifelhaft richtig. Die vom Lichte, dem Schalle, den Schmeckund Riechstoffen, der Körperberührung ausgehenden sogenannten Sinnesreize sind demnach der Entstehung der Sinnesthätigkeiten und Sinnesorgane selbst vorausgegangen; indem die

Sinnesreize auf die Organismen einwirkten und letztere auf diese Reize reagierten (Sensibilität Albrecht von Haller's). sind die Sinnesorgane und Sinnesthätigkeiten nachträglich zur Ausbildung gekommen. Ohne Sinnesreiz kein Sinnesorgan und keine Sinnesthätigkeit. Tiere, die stets und ständig im Dunkeln leben, besitzen keine Augen und wenn deren im Lichte lebenden Stammesgenossen solche besitzen, gehen sie bei ihnen zu Grunde, resp. kommen nur noch zu rudimentärer Entwickelung. (Eingeweidewürmer, Höhlentiere, Tiefseetiere s. später.) Demgemäß sind auch die Sinnesempfindungen untrügliche reelle Bilder der Außenwelt, sie erschließen uns mit voller Wahrheit das Wesen der uns umgebenden Dinge. Herz in Wien (Kritische Psychiatrie, Wien 1896, K. Prochaska) faßt den Vorgang der Entstehung der Sinnesorgane folgendermaßen auf: "Eine ungeformte flüssige Masse heterogenster Zusammensetzung strömt die Welt der Dinge an den Organismus Da beginnt er zunächst zu sichten, gewissermaßen durchzusieben. An einer Stelle extrahiert er alle Ätherschwingungen und refüsiert alle anderen (Auge), an einer anderen wählt er sich Schwingungen kleinster Massenteilchen der Luft (Ohr) u. s. f. Getrennt leitet er sie seinem Zentralnervensystem zn. Den sinnlichen Rohstoff, den er sich so selbst geschaffen, erhält er also in Gruppen getrennt." So die Auffassung von Max Herz. Hinzuzufügen bleibt, daß wir nur für zwei Sorten von Schwingungsarten keine Sinnesorgane haben, für Elektrizität und Magnetismus; von letzterem spüren wir überhaupt nichts. Daß wir für die Einwirkung der Elektrizität kein Sinnesorgan besitzen, erklärt sich leicht daraus, daß freie Elektrizität, welche als Sinnesreiz auf den Organismus wirken könnte, in der Atmosphäre alsbald ausgeglichen wird (Gewitter, Blitz, Wetterleuchten, Nordlichter), somit also von vornherein die Entstehung eines Sinnesorganes für Perception der Elektrizität gegenstandslos geworden ist. Ja unser Körper setzt sogar durch die unbefeuchtete äußere Epidermisschicht der Einwirkung der Elektrizität noch besonderen Widerstand entgegen. Was der tierische Organismus an elektrischer Kraft für seine Existenz bedarf, bezieht er eben nicht von außen, sondern erzeugt er in sich selbst. Außer Licht,

Wärme, Schall, Riechstoffe, Geschmacksstoffe und direkter äußerer Berührung des Körpers d. h. Auge, Ohr, Zunge, Nase und äußere Haut giebt es keine anderen Sinnesreize und ihnen entsprechende Sinnesorgane. Die vorhandenen Sinnesorgane können in den verschiedenen Tierklassen verschieden hoch ausgebildet sein und ihre Leistungsfähigkeit demnach wechseln; aber es giebt keine anderen uns unbekannten Sinnesreize und Sinnesorgane, wie die oben genannten. Infolge der mannigfach wechselnden Ausbildung und Modifikation der einzelnen Sinnesorgane im Tierreich kommt John Lubbock zu dem folgenden merkwürdigen Ausspruch: Wir haben fünf Sinne und bilden uns bisweilen ein, daß weiter keine vorhanden sein könnten, aber es ist klar, daß wir bei den engen Grenzen, die uns Menschen gezogen sind, das Unendliche nicht ermessen können. Wenn wir die Frage von der anderen Seite betrachten, so finden wir bei Tieren Sinnesorgane, reichlich mit Nerven ausgestattet, deren Funktionen wir indessen bis jetzt außer stande sind erklären zu können. Es kann fünfzig Sinne geben, die so verschieden von den unserigen sind, wie das Hören vom Sehen, und auch innerhalb der Grenzen unserer Sinnenwelt mögen unendlich viele Töne vorhanden sein, die wir nicht hören, und Farben so verschieden voneinander wie Grün und Rot, für die wir kein Empfindungsvermögen besitzen. Diese und andere tausend Fragen harren noch der Lösung. Die uns umgebende Welt, mit der wir vertraut sind, kann in anderen Tieren einer gänzlich verschiedenen Platz machen, sie kann voll sein von einer Musik, die wir nicht hören, von einer Farbenpracht, die wir nicht sehen, von Gefühlseindrücken, die wir nicht empfinden." Diese phantastische Ansicht John Lubbocks muß von uns zurückgewiesen werden. Wo bliebe da die exakte naturwissenschaftliche Forschung! Zwischen Himmel und Erde giebt es für uns nichts weiter als das, worüber unsere sehr zuverlässigen Sinnesorgane uns sichere Auskunft geben. Was sich nicht sinnfällig beweisen läßt, entbehrt jedweder realen Unterlage. Lehren, mögen sie noch so geistreich ausgedacht und noch so logisch herausgetüpfelt sein, sind hinfällig, wenn die ihnen zu Grunde liegende Voranssetzung nicht einer sinnfälligen Thatsache entspricht. Wo dieser sichere Untergrund fehlt, hört die exakte Wissenschaft auf, und wir bewegen uns

auf dem Boden der Hypothese, des Glanbens und des Meinens, eines Bodens, der jeden Angenblick samt dem darauf erbauten stolzen Gebäude anscheinender Wissenschaft zusammenbrechen kann. Mehr wie unseren fünf Sinnen entspricht, giebt es daher im Tierreiche nicht, umgekehrt: je mehr wir in der Tierreihe herabsteigen, desto unvollkommener muß die Sinnesthätigkeit im allgemeinen werden; denn auch ihre Entwickelung geht vom Einfachen zum Zusammengesetzten langsam aufwärts.

Ehe ich indes speziell auf die Entwickelungsgeschichte der Sinnesthätigkeiten und Sinnesorgane im Tierreich übergehe, bedarf es noch eines weiteren orientierenden Überblicks. So falsch und unlogisch, ja geradezu verkehrt es ist, aus den komplizierten Sinnesorganen der höheren Tiere auf die einfacheren Formen der niederen Tierwelt rückschließen zu wollen, weil allein der umgekehrte Weg zu richtigen positiven Schlüssen führen kann, will ich doch einen Augenblick diesen falschen Weg betreten, weil er uns zn einer sehr wichtigen, wenn auch negativen Erkenntnis führt, d. h. uns lehrt, wie die Sinnesthätigkeit der niederen Tierwelt im Vergleich zu der unserigen nicht beschaffen sein kann.

Mit Rücksicht auf das umgebende Medium, in welchem sich das Leben der Tierwelt abspielt, unterscheidet man Tiere, die im Wasser, auf der Erde an oder in der Luft, und solche, die teils im Wasser teils auf der Erde an der Luft (amphibiotisch) leben. Der größte Teil der niederen Tierwelt, die Protozoen oder Urtiere, die Cölenteraten oder Sacktiere, die Echinodermen oder Stachelhäuter, die Mollusken oder Weichtiere, leben, mit alleiniger Ansnahme der Landschnecken, im Wasser; die Würmer ebenfalls im Wasser oder in feuchter Umgebung. Von den Gliedertieren leben die Krebse vorzugsweise im Wasser; von den Wirbeltieren die Fische und Cetaceen. Auf der Erde, an oder in der Luft leben von den Gliedertieren die Spinnen, Tausendfüße und Insekten, von den Wirbeltieren die Vögel und Sängetiere mit Ausnahme der Cetaceen. Teils im Wasser, teils auf der Erde an der Luft leben die Amphibien. Diese Einteilung der Tiere mit Rücksicht auf das umgebende Medium ist für die Erkenutnis von deren Sinnesthätigkeiten im Vergleich zu den unserigen von ausschlaggebender Bedeutung; denn diejenigen unserer Sinnesthätigkeiten, die nur durch Vermittelung

der Luft zu stande kommen können, sind bei Wassertieren Betrachten wir in dieser Beziehung unsere nicht möglich. fünf Sinne, so besteht zwischen Tast- und Geschmackssinn einerseits und Geruchs-. Gehör- und Gesichtssinn andererseits der Unterschied, daß die Tast- und Geschmackseindrücke unsere äußere Haut resp. Mundschleimhaut direkt treffen müssen, während unsere Geruchs-, Gehör- und Gesichtsempfindungen durch die Luft vermittelt werden. Geschmackseindrücke können von Wassertieren also mindestens ebensowohl empfunden werden wie bei uns: vermutlich ist ihr Tastsinn bei der zärteren Konstruktion ihrer Körperoberfläche noch feiner wie der unserige, ihr Geschmack ist sicher, da er ja gerade an die Wasserlöslichkeit der zu schmeckenden Substanzen gebunden ist, bei ihnen noch besser entwickelt als bei uns. Wir sind also a priori vollkommen berechtigt, bei Wassertieren wohl organisierte Tast- und Geschmacksorgane zu finden. Von den drei durch die Luft vermittelten Wahrnehmungen (Geruchs-. Gehör und Gesichtssinn) müssen wir ihnen von vornherein die Fähigkeit von Sehvermögen zugestehen, da die Schwingungen des Lichtäthers wenigstens bis zu 200 Faden (1 Faden = 1,88 Meter, 200 Faden = 376 Meter) sich in das Wasser fortzupflanzen vermögen; daher finden wir auch bei Wassertieren, soweit sie nicht in der ewigen Finsternis der Tiefsee leben und sich hier auch nicht selbst durch besondere Leuchtorgane Licht zu schaffen vermögen, wohlausgebildete Schorgane (Augen). Ein Gehör in unserm Sinne kann bei Wassertieren kaum vorhanden sein; das lehrt ein einfaches Experiment beim Menschen. Füllen wir unseren äußeren Gehörgang mit Wasser, so daß die Schallwellen der Luft unser Trommelfell nicht mehr erreichen können. so sind wir nahezu taub d. h. es bleibt nur ein Rest vom Hörvermögen, soweit ein solches durch die Schädelknochen vermittelt werden kann (Knochenleitung); da nun aber die niederen Wassertiere nich einmal Knochen besitzen, ihre ganze Körpermasse vielmehr von weicher Beschaffenheit ist, so kann hier von einem Hörvermögen kaum die Rede sein: die Wassertiere sind also höchst wahrscheinlich so gut wie taub. Bleibt noch der Geruchssinn übrig. Diese Sinnesthätigkeit ist bei Wassertieren geradezu unmöglich: denn die Stoffe, die man riechen soll, müssen der Luft in gasförmigem Zustande beigemischt sein,

ja bei den Wirbeltieren mit Lungenatmung muß der mit Riechstoffen vermischte Luftstrom, damit die Riechstoffe zur Wahrnehmnug kommen können, au der die Gernchsempfindung vermittelnden Schleimhaut der Nase im Strom vorbeigeführt werden können d. h. das Riechorgan muß einerseits mit der umgebenden Luft, anderseits mit der Rachenhöhle und von hier aus mit der Lunge in Verbindung stehen. Das lehren wieder ein paar einfache Experimente beim Menschen. Füllen wir nämlich die Nasenhöhle eines Menschen mit Wasser, so ist sofort aller Geruch verschwunden, mögen wir dem betreffenden Wasser auch noch so scharfe Riechstoffe wie Eau de Cologne u. drgl. beifügen (Versuche von E. H. Weber). Wie wenig das ausgebildete Geruchsorgan an der Luft lebender Tiere das Wasser verträgt, mögen noch die nachfolgenden zwei Beispiele lehren. Der Frosch zieht, wenn er ins Wasser springt, rasch eine Haut über seine äußere Nasenöffnung und schützt sich so, so lange er sich im Wasser anfhält, vor dem Eindringen von Wasser, und ebenso macht es das Krokodil und manche Säugetiere, die viel im Wasser leben und untertanchen (Zuckerkandl). Anders verhält es sich da, wo ein solcher Schutz fehlt, d. h. bei den im Wasser lebenden Sängetieren, den Cetaceen: bei ihnen ist gar kein Geruchsorgan vorhanden nud die anatomische Untersuchung ihres Gehirns lehrt, daß auch kein Riechlappen und kein Riechnerv zur Entwickelung gekommen ist. - Selbst bei wasserfreier, normal lufthaltiger Nase riechen wir so lange nichts, als die mit Riechstoffen vermischte Luft in unserer Nase stille steht d. h. bei angehaltenem Atem oder bei Atmung durch den Mund: sie muß vielmehr im Strome von außen nach innen an der Schleimhaut unserer Nase vorbeigeführt werden d. h. wir müssen schnüffeln" oder wie man bei unseren mit vorzüglichen Geruchsorganen versehenen Säugetieren sagt: "schnuppern". Gehör- und Geruchsorgane sind daher bei Wassertieren entweder überhaupt nur mangelhaft entwickelt oder es kanu da, wo wir sie besser entwickelt sehen, die von ihnen vermittelte Sinuesempfindung mit der unserigen noch nicht ganz gleich sein. Bekanntlich wittern Fische auf weite Distanzen das Aas. Fähigkeit ihrem Geruchssinn zuzuschreiben, ist nach dem Gesagten absolut falsch: denn ein Fisch kann nicht riechen, das ist eine physiologische Unmöglichkeit; im Wasser gelöste Stoffe

kann eben auch der Fisch nur schmecken. Demgemäß besitzen die Fische in der Mundhöhle an den als Barteln bezeichneten, am Maule befindlichen Anhängen und auch sonst noch nervöse Endapparate, die unseren sogenannten Geschmacksknospen entsprechen: Corpora cyaniformia. Für die Fische ist der Geschmackssinn von allerhöchster Bedeutung: er ersetzt ihnen geradezu unseren Geruchssinn, und wenn wir bei ihnen anatomisch ausgebildete Geruchsorgane finden, so kann deren physiologische Funktion doch nur unserem Geschmackssinn entsprechen. Erst bei solchen Tieren, die an der Luft leben, kann das anatomisch ausgebildete Geruchsorgan auch die ihm wirklich zukommende Funktion der Vermittelung des Geruchssinnes übernehmen. Geruchs- und Geschmackssinn (Riech - Schmecksinn) sind eben bei den Wassertieren, wenigstens im physiologischen Sinne, noch nicht differenziert, wenn auch die betreffenden Organe anatomisch bereits ausgebildet sind; die physiologische Differenzierung findet erst bei den an der Luft lebenden Tieren statt. Aber auch der Mensch verwechselt noch sehr leicht den Geschmacks- und Geruchssinn und spricht irrtümlich von einem aromatischen oder würzigen Geschmack u. s. f. Er verwechselt ferner den Geschmackssinn auch mit Empfindungen, die in das Gebiet des Tast- und Gefühlssinnes hineingehören, und spricht von einem stechenden, scharfen, beißenden, kühlenden, brennenden Geschmack. Ja wir sind sogar nicht imstande, die feinen Verschiedenheiten des Geschmacks richtig wahrzunehmen, wenn sich unser Riechepithel nicht in ganz normalem Zustande befindet (Schnupfen!). Daraus können wir auch bei uns noch klar die nahe Verwandtschaft des Geschmacks- und Geruchssinnes erkennen. Offen bar sind also ursprünglich die drei Sinnesempfindungen des Tastsinnes, Geschmackssinnes und Geruchssinnes ineinanderfließend und bilden eine noch nicht differenzierte Sinnesempfindung der niederen Tierwelt (Ursinnesempfindung), aus welcher erst zuletzt mit dem Leben an der Luft der Geruchssinn als besonderer Sinn sich abscheidet. Daß im Wasser lebende Tiere in Bezug auf ihre Sinnesthätigkeit und den Bau ihrer Sinnesorgane andere Verhältnisse bieten, wie an der Luft lebende Tiere, ist sonach nicht zu verwundern.

Betrachten wir uns jetzt die Sinnesthätigkeit der niedersten Tierwelt. Bereits die niederststehenden, sog. einzelligen Tiere, die Protozoen oder Urtiere (Infusorien etc. etc.), an welchen - wenigstens bis jetzt - irgend welche Organe zu finden überhaupt noch nicht gelungen ist, besitzen Empfindung und Bewegung: das sie zusammensetzende, noch undifferenzierte Protoplasma (Sarkode) vereinigt in sich, ähnlich der Pflanzenzelle, die Fähigkeit der Atmung, der Ernährung, der Fortpflanzung, der Bewegung und der Empfindung, Eigenschaften, welche bei den über ihnen stehenden Tieren an besondere Organe gebunden sind. Wenn ich hier des feineren Baues der Protozoen oder Urtiere Erwähnung gethan habe, müssen wir uns wohl vergegenwärtigen, daß auch unsere besten Mikroskope noch lange nicht imstande sind, uns den feinsten Bau der pflanzlichen oder tierischen Zelle zu enthüllen. Auch das kleinste mit unseren heutigen Hülfsmitteln noch zu erkennende Teilchen organischer Materie ist doch in Wirklichkeit noch aus vielen Millionen Molekülen zusammengesetzt, jedes Molekül ist aber noch dazu eine Zusammensetzung von Atomen als kleinster Teilchen, also immer noch ein sehr komplizierter zusammengesetzter Körper. Wie viel ist uns also noch über die feinste histologische Struktur der Zelle unbekannt! Wie sehr wird also auch die Zukunft noch an der Hand vervollkommneterer Untersuchungsmethoden unsere Erkenntnis über die feinere Struktur der Urtiere erweitern! Was wir von dieser heute wissen, ist sicher noch sehr unvollkommen, und dasselbe gilt natürlich anch von den Beziehungen dieser Tiere zu den sie umgebenden Medien resp. von dem Wechselverkehr zwischen diesen Tieren und der Außenwelt.

Wie dem nun auch sein möge und welche wunderbaren Enthüllungen in dieser Beziehung die Zukunft noch in ihrem Schoße birgt, soviel wissen wir hente, daß mit der höheren Entwickelung der Tierwelt diejenigen Funktionen, welche zur Erhaltung und Fortpflanzung jedweden Tieres nötig sind, und welche bei den Protozoen das sie zusammensetzende Protoplasma (Sarkodemasse) in seiner Gesamtheit gleichzeitig ausübt, an einzelne Organe übergehen, und als besondere Apparate znr Ausbildung kommen: Atmungsapparat, Verdauungsapparat, Fortpflanzungs- resp. Geschlechtsapparat, Sinnesapparat. Damit

geht also die Sinnesthätigkeit der Tierwelt, die bei den einzelligen Tieren gleichwie bei der Pflanzenzelle noch dem Gesamtprotoplasma der Zelle, resp. der Sarkode innewohnte, an besondere Sinnesapparate oder Sinnesorgane über. Diese Sinnesorgane dienen den niederen Tieren als Sonden oder Fühler, mittelst deren sie mit der sie umgebenden Außenwelt in Verbindung treten nnd die ihnen über deren Beschaffenheit Nachricht geben, sei es, daß es sich um Herbeischaffung passender Nahrung, sei es, daß es sich um die Erhaltung des Geschlechtes, sei es, daß es sich um Schutz vor drohender Gefahr handelt.

Wollen wir uns einen Einblick in die Sinnesthätigkeit dieser Tiere bilden, so sind wir zunächst auf die Anatomie Wir müssen diejenigen Organe aufsuchen und nachweisen, welche überhaupt imstande sind, eine Sinnesthätigkeit zu vermitteln. In welcher Weise diese Organe physiologisch funktionieren, resp. welche Art von Sinnesthätigkeit sie vermitteln, können wir nur aus den Lebensbedingungen und Lebensäußerungen, insbesondere den Bewegungen der betr. Tiere, indirekt erschließen. Als anatomische Grundlage eines Sinnesorganes müssen wir fordern: einen besonderen Endapparat, einen Leitungsnerv und ein nervöses Zentrum, d. h. zum wenigsten eine als solches funktionierende Nervenzelle. Damit ist uns der anatomische Wegweiser zum Nachweis von Sinnesorganen in der Tierwelt gegeben, soweit sie überhaupt eine Ausbildung von einzelnen Organen erkennen läßt. Es muß unser höch stes Interesse erregen, wenn zwei Forscher, Stewart und von Lendenfeld, bereits bei den Kalkschwämmen, d. h. der niedersten Stufe der Sacktiere oder Cölenteraten solche Sinnesorgane gefunden zu haben scheinen. v. Leudenfeld beschreibt folgende Gebilde, die sich rings um den Eingang in die Körperöffnung oder Sacköffnung, Osculum genannt, bei dem Knollenkalkschwamm von Grönland, Leucandra penicillata (vergl. Brehm's Tierleben, 3. Aufl. Bd. X S. 633) befinden: Gruppen von spindelförmigen Zellen, welche an der Hautoberfläche endigen und Ausläufer nach innen zu absenden, um hier anscheinend mit sternförmigen Zellen in Verbindung zu treten, welche nervöser Natur zu sein scheinen, also Nerven- oder Ganglienzellen. Jene spindelförmigen Zellen

in der Hautoberfläche als Endapparat eines Sinnesorganes pflegen bei den niederen Tieren sehr charakteristisch und sachgemäß als Sinneszellen bezeichnet zu werden: sie vermitteln eine Sinnesthätigkeit, und es bleibt dabei zunächst noch dahingestellt, welcher Art diese Sinnesthätigkeit beschaffen ist. Diese rings um das Osculum stehenden Sinneszellen der Leucandra penicillata mit ihren Ausläufern und dazugehörigen Nervenzellen stellen somit die älteste und ursprünglichste Form eines Sinnesorganes, resp. eines Nervensystems überhaupt, in der Tierwelt dar; gehören doch die Schwämme mit den übrigen niedrig organisierten Tieren - alle Bewohner des Wassers zu den ältesten Überresten tierischen Lebens auf unserer Erde. wie sie die Geologie in den untersten Schichten der sog. cambrischen Formation nachgewiesen hat. Welch' unfaßbar weiter Weg bis zur Ausbildung der komplizierten Sinnesorgane und des Nervensystems des zuletzt auf der Erde zur Entwickelung gekommenen, höchstorganisierten Säugetieres, des Menschen! Und doch vermissen wir auch beim Aufbau unserer Sinnesorgane samt Nervensystem nicht jenes Grundprinzip, nach dem auch das ursprüngliche Sinnesorgan resp. Nervensystem ienes unscheinbaren Kalkschwämmchens (Leucandra penicillata) aufgebaut ist: 1) einen besonderen peripheren Endapparat, zunächst nur eine Sinneszelle, welche den von außen kommenden Sinnesreiz in einen Nervenreiz umsetzt. 2) einen Leit ungsnerv und 3) ein nervöses Zentrum, zunächst nur eine Nervenzelle (Neuron). Bei der Entwickelung der mehrzelligen Tiere unterscheiden wir bekanntlich 3 Schichten: Das Ektoderm zu äußerst, dann das Mesoderm, zu innerst das Endoderm. Mit der Ausbildung dieser 3 Schichten geht die weitere Entwickelung der Sinnesorgane bei den Tieren an das Ektoderm über, welches ja auch zunächst von den von außen kommenden Sinnesreizen getroffen wird. Indem diese Sinnesreize die ursprünglich indifferente Zelllage des Ektoderms treffen, tritt eine Differenzierung dieser Zellen in einfache Epithelien und in Sinneszellen ein, welch' letztere durch einen leitenden Nerv mit einer zentralen Nerven-, resp. Ganglienzelle in Verbindung treten. Damit haben wir die primitivste Form eines Sinnesorganes, bestehend aus der Sinneszelle als Sinnesendapparat mit zugehöriger Nervenleitung, wie es von Lendenfeld bei der Leucandra

penicillata zuerst nachgewiesen hat. Zunächst finden wir hier nur noch eine Art von Sinneszellen, natürlich auch nur einer einzigen Art von Sinnesthätigkeit entsprechend. Erst mit der höheren Organisation der Tierwelt tritt eine weitere Differenzierung der Sinneszellen in Seh-, Gehör-, Geruchs-, Geschmacks- und Tast-Sinneszellen ein und damit auch eine dementsprechende Vervielfältigung der Sinnesthätigkeiten. Allüberall aber - und mag das betreffende Sinnesorgan auch noch so kompliziert gestaltet sein - finden wir die ursprüngliche Sinneszelle in dem betreffenden Sinnesapparate entsprechend modifiziert wieder; sie ist es, die stets den änßeren Sinnesreiz perzipiert, d. h. in einen Nervenreiz umsetzt und diesen Reiz dann an den zugehörigen Nerven zur Weiterleitung an das nervöse Zentralorgan überträgt, so daß hier je nachdem eine Gesichts-, oder Gehörs-, oder Geruchs-, oder Geschmacks-, oder Tast-Empfindung zur Wahrnehmung kommt.

In Bezug auf die Lokalisation der Sinnesorgane am tierischen Organismus lehrt uns deren Eutstehungsart, daß allüberall da, wo ein Ektoderm ist, d. h. also auf der ganzen änßeren Körperoberfläche, auch Sinnesorgane entstehen können. Solange die Sinneszellen über die ganze Körperoberfläche zerstreut liegen, ist auch die ganze Körperoberfläche, wie früher bei den einzelligen Tieren das gesamte Zellenprotoplasma (Sarkode), Sinnesorgan. Regenwürmer besitzen bekanntlich keine Augen: sie reagieren mit ihrer ganzen Körperoberfläche auf Licht, vorwiegend freilich mit ihrem Kopfende (Veit Graber u.a.). Bei der weiteren Ausbildung einzelner differenter Sinnesorgane können dieselben ferner überall sich ausbilden, wo sich Ektoderm befindet, d. h. überall auf der ganzen Körper- resp. Hautoberfläche. Demnach hat es auch gar nichts Wunderbares an sich, wenn wir niedere Tiere finden, die Augen auf dem Rücken oder an den Seiten oder am Hinterende des Körpers haben, andere die ihre Hörorgane im Schwanze haben (Crustaceengattung Mysis). Wenn wir in solchen Fällen genauer zusehen, hat das stets seinen durch die Lebensweise des betr. Tieres bedingten Zweckmäßigkeitsgrund. Unter den Würmern finden sich einzelne Arten, wie die der Gattung Amphicora, welche im Zusammenhang mit der Fähigkeit, gleich geschickt sich nach vorn und nach hinten zu bewegen, Augen an beiden Körperenden besitzen,

und andere, die Polyophthalmus-Arten, die solche sogar auf allen Segmenten tragen. Wo sollten z. B. bei einer Muschel an anderen Stellen des Körpers Augen sitzen, als an solchen, die das Tier aus seiner Schale herausstrecken kann und so dem Lichte aussetzt, d. h. am freien Mantelrande oder an der Mündung der Atemröhre (Sipho)? Die den Röhrenwürmern zugehörige Sabella (Branchioma) hat ihre Augen an den Kiemen. die Seesterne haben sie am Ende ihrer Arme, die Medusen am Rande des glockenförmigen Körpers d. h. immer an Orten. wo die Augen auch frei benutzt und einer allseitigen freien Ortsbewegung dienstbar gemacht werden können. Eine über die südliche Hemisphäre weitverbreitete Gattung von Nacktschnecken, Onchidium, hat über den Rücken zerstreut bis zu 100 Augen. Warum? Das Tier besitzt auf dem Rücken Drüsen. deren Inhalt es seinen sich nähernden Feinden entgegenspritzt: bei der trägen Beweglichkeit des Tieres würden ihm diese Drüsen nichts nützen, besäße es eben nicht jene Rückenaugen, die ihm den rücklings nahenden Feind verraten u. s. f. u. s. f. Auch die Ohren finden wir bei manchen Tieren an den Beinen. Im allgemeinen pflegen wir die Gesichts- und Gehörorgane am Kopfe der Tiere zu finden; die Geschmacksorgane liegen natürlich im Munde oder doch in dessen unmittelbarer Nähe und ebenso pflegen sich die Geruchsorgane zu lokalisieren. Der Tastsinn nimmt die gesamte Körperoberfläche ein, nur hier mehr, dort weniger vollkommen.

## II. Niedere sog. vegetative Sinne: Tastsiun, Geschmackssinn, Geruchssinn.

Wir kommen jetzt zur Beantwortung der Frage, welche Art von Sinnesthätigkeit jene primitiven, gleichförmig gebauten Sinneszellen der niedersten Tierwelt zu vermitteln imstande sind. Hier müssen wir zunächst zugestehen, daß wir uns überhaupt keine ganz klare und sichere Vorstellung von deren Sinnesthätigkeiten machen können; allein wir sind doch wohl zu der Annahme berechtigt, daß es sich nur um Tast-, vielleicht auch Geschmacks-Empfindungen handeln kann. Bei dem einförmigen Bau jener Sinneszellen kann es sich auch nur um eine Sinnesthätigkeit handeln (Ursinnesthätigkeit); indes könnte die dadurch vermittelte Empfindung sehr wohl eine gemischte

Tast-, Geschmacksempfindung sein (unsere Mundhöhle!). Gleich wie bei den Protozoen die sie konstruierende einförmige Sarkodemasse (Protoplasma) allen zu ihrem Leben nötigen Funktionen entspricht (Atmung, Ernährung, Fortpflanzung, Empfindung, Bewegung), ohne daß also noch diese einzelnen Funktionen je besonderen Organen entsprechen, welche sich erst bei höher stehenden Tieren differenzieren, so entspricht bei den niederen Tieren auch die eine Art von Sinneszellen aller zu ihrem Leben nötigen Sinnesthätigkeit, die wir bei den höher stehenden Tieren sich allmählich in fünf gesonderte Sinnesfunktionen differenzieren sehen, gebanden an fünf verschiedene Sinnesorgane. Ein eine Sinneszelle treffender Reiz kann indes bei den niederen Tieren eine Misch- oder Doppelempfindung auslösen (Tast-Geschmacksempfindung). Ja auch das Licht wirkt sicher wie auf die Sarkodemasse der Protozoen, so auch auf diese Sinneszellen ein und veranlaßt diese Tiere zu besonderen Lebensäußerungen d. h. bewirkt, daß sie das Licht aufsuchen oder meiden. Natürlich dreht es sich hier so wenig wie bei der Pflanzenzelle, die bekanntlich ebenfalls auf Licht reagiert (Heliotropismus und Thermotropismus) um wirkliches räumliches Sehen. sondern nur um einen Einfluß von Hell und Dunkel sowie von Farben, vielleicht also bloß um eine physikalisch-chemische Wirkung des Lichtes (chemotaktisch). Gleichsam als ob die Natur bei der nur in beschränktem Maße möglichen Sinnesthätigkeit der niederen Tierwelt einen Ersatz für eben diese Beschränkung bieten wollte, sehen wir die Tastorgane vieler dieser Tiere in einer so vollendeten Weise entwickelt und ausgebildet, wie wir es bei den höheren Tieren mit ihren 5 Sinnen niemals wiederfinden. Gleich die nach den Schwämmen kommende höhere Unterabteilung der Cölenteraten, die Nesseltiere (umfassend Schwimmpolypen, Hydromedusen, Scheibenquallen, Seeanemonen oder Aktinien, Korallen etc.) besitzen wunderbar konstruierte sog, Nesselkapseln oder Nesselzellen. Jede Nesselkapsel enthält einen Nesselfaden, der wie ein umgestülpter Strumpf in der Kapsel eingezogen liegt, bis an die Spitze mit Widerhaken versehen und wahrscheinlich mit giftiger Masse gefüllt ist; hänfig sind die Nesselzellen zu Gruppen, sog. Nesselbatterien vereinigt. Ein einziges Tier besitzt eine große Zahl solcher Nesselzellen. "Die in der Nordsee lebende gemeine rote Seerose (Actinia mesem-

bryanthemum) hat in einem Fangarme von mittlerer Größe mehr als 4 Millionen reifer Nesselkapseln und in all' ihren Fangarmen zusammen wenigstens 500 Millionen. Ein Fangarm der prachtvollen sammtgrünen Seerose (Anthea cereus) enthält über 43 Millionen Nesselkapseln, also besitzt ein Tier mit 150 Fangarmen den ungeheuren Vorrat von 6450 Millionen." Diese Tiere können sehr gefährlich werden. Die Physalia pelagica verursacht Ohnmachtsanfälle, Fieber bis zur Lebensgefahr. Bei den Rippenquallen treten an Stelle der Nesselzellen Greifzellen, d. h. halbkngelförmige kleine Hervorragungen der Fangfäden mit einem elastischen, spiralisch aufgerollten Stiele, aber ohne Giftapparat: die halbkugelförmigen Hervorragungen sind mit starkklebenden Körnchen besetzt, an denen leicht kleinere Crustaceen hängen bleiben. Die auf die Cölenteraten folgende nächste Abteilung der niederen Tiere, die Echinodermata oder Stachelhäuter (umfassend die Seewalzen, Seeigel, Seesterne, Schlangensterne und Haarsterne) besitzen Ambulacralfüße oder kurz Ambulacren. die sich um den Mund herum zu Tentakeln heransbilden: außerdem besitzen die Seeigel und Seesterne noch Pedicellarien und Stacheln. Die Ambulacralfüßehen sind häutige Hohlzvlinder mit einer Saugscheibe am Ende und dienen hanptsächlich der Fortbewegung, sind zugleich aber auch fähig, sehr zarte Eindrücke von gewissen Eigenschaften der Körper, an welche sie Die Tentakeln dienen nur dem sich heften, zn empfinden, Tasten, die Pedicellarien sind teils Tast-, teils Reinigungs-Die Stacheln benutzen die Seeigel wie Stelzen. - In der gesamten niederen Tierwelt sehen wir Tast- und Gefühlsorgane in der mannigfachsten Weise ausgebildet als Wimperepithel, Bündel hervorstehender Haare oder Borsten. Warzen, Rückenanhänge oder Rückenzirren, Rüsseln, Tentakeln (alles besonders bei Würmern), ferner als Fühler (Krebse, Ich gehe des näheren hieranf nicht weiter Insekten etc.). ein. Nochmals kurz zusammengefaßt haben wir uns also die Sinnesthätigkeit der gesamten im Wasser lebenden Tierwelt im wesentlichen als auf dem Tast- und Geschmackssinn bernhend vorzustellen, ohne daß sich anatomisch ein Unterschied einzelner Sinneszellen herausfinden ließe; es scheint hier ein und dasselbe Sinnesendorgan zwei Sinnen zugleich zu dienen (Mischempfindung), d. h. die Ursinnesthätigkeit der niederen Tierwelt entspricht

einer gemischten Tast-Geschmacksempfindung. Der Tast-Geschmackssinn ist die erste und älteste Sinnesempfindung in der Tierwelt und im gesamten Tierreiche vom niedersten bis zum höchsten Tiere vorhanden (Ursinn). Obwohl der Tastsinn zu den niederen Sinnen gerechnet wird, ist doch kein Sinn im gesamten Tierreiche von gleich großer Wichtigkeit. Ohne ihn ist das tierische Leben undenkbar. Durch ihre freie Bewegung unterscheiden sich die Tiere wesentlich von den Pflanzen; die freie Bewegnng bedurfte aber eines Sinnes der dem Tiere über die Beschaffenheit seiner Umgebung Nachricht gab und es zugleich vor äußerer Beschädigung schützte, und so führte die freie Bewegung zum Tastsinn als Ursinn. Jedem unserer Sinne steht ein Bewegungsapparat zur Seite, der es ihm ermöglicht, die ihm zukommende Funktion zweckentsprechend zu erfüllen: Dem Gesichtssinn die Augenmuskulatur, dem Gehörsinn die Sprachmuskulatur. dem Geruchssinn die Atmungsmuskulatur, dem Geschmackssinn die Zungen- und Kaumuskulatur, dem Tastsinn die Gesamtkörpermusknlatur. Aus dem Tastsinn haben sich durch Umbildung und Differenzierung der Endorgane alle übrigen Sinne entwickelt, und dem entspricht auch unsere hentige physikalische Auffassung der Sinnesthätigkeit. Denn jede Sinnesthätigkeit setzt Reize, jede Wirksamkeit der Reize aber physikalisch eine Berührung vorans, ob nun diese bewirkt werde durch den Anprall der Moleküle eines hypothetischen Mediums des Äthers. der Luftteilchen oder sonstiger wirklicher ponderabler Massen ist insofern unwesentlich, als die wissenschaftliche Auffassung nur die logische Kontinnität der Vorstellungen zu wahren hat (Albrecht Rau). Kein Sinn ist beim Neugebornen bereits so entwickelt wie der Tastsinn, an ihn schließt sich die erste Verstandesthätigkeit der hirubegabten Tiere an, vom niedersten bis zum höchsten. Der Tastsinn ist der Erzieher der höheren Sinne, insbesondere unseres höchsten Sinnes, des Gesichtssinnes. Dem Blinden ersetzt der Tastsinn den Gesichtssinn. Ja man nehme dem Menschen alle Sinne und lasse ihm allein den Tastsinn: er bleibt immer noch erziehungs- und bildungsfähig. (Laura Bridgemann, Oliver Caswell, Helene Keller). Fiele auch der Tastsinn noch weg, so wäre das betr, Geschöpf nur noch eine rein vegetierende blödsinnige organische Masse, die man

nur mit Hülfe einer künstlichen Ernährung am Leben erhalten könnte. - Der Gernchssinn ist im Wasser ganz unmöglich, und das bei den Fischen anatomisch ausgebildete Gernchsorgan muß noch eine unserem Geschmack vergleichbare Sinnesempfindung vermitteln. Erst mit dem Erscheinen von Lufttieren konnte der Gernchssinn zur Ausbildung kommen (Steinkohlenformation: Spinnen, Insekten, Amphibien). Sinnesthätigkeit der im Wasser lebenden Tiere entspricht demnach im wesentlichen den sog, niederen Sinnen der höheren Säugetiere (Tastsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn), nur daß der Geruchssinn noch nicht vom Tast-Geschmackssinn abgetrennt ist, und dies ist auch ganz selbstverständlich, denn wenn wir die fünf Sinne der Sängetiere in niedere und höhere einteilen, d. h. Gehör- und Gesichtssinn als die beiden höheren Sinne bezeichnen, so geschieht dies darum, weil unsere drei niederen Sinne zu den sog, niederen, vegetativen Thätigkeiten unseres Körpers in Beziehung stehen, zu der Ernährung und Fortpflanzung, während die beiden höheren Sinne (Gehör und Gesicht) den höheren, sog. animalen Thätigkeiten, d. h. der geistigen Wahrnehmung, Empfindung und willkürlichen Bewegung, vorstehen. Nun ist aber die ganze Lebensthätigkeit der niederen Tierwelt (Protozoa, Coelenterata, Echinodermata und Mollusca) eine wesentlich vegetative, auf Ernährung und Fortpflanzung gerichtete, wofür eben die niederen Sinne bestimmt sind. Von den beiden höheren Sinnen kommt der Gehörsinn als solcher bei Wassertieren kaum in Betracht, sie sind alle ganz oder doch nahezu taub; dagegen ist der Gesichtssinn insoweit möglich, die Tiere in höheren Wasserregionen leben. in die Schwingungen des Lichtäthers noch eindringen, ungefähr 200 Faden; unterhalb dieser Tiefe herrscht völlige Finsternis. Die in diesen Tiefen ewiger Nacht lebenden Tiere haben keine oder doch nur rudimentär entwickelte Augen, während andere sehr wohl ausgebildete Augen besitzen; dann sind diese Tiere aber auch im stande sich selbst zu leuchten, indem sich an ihrem Körper ganze Reihen von Leuchtorganen befinden, die sie nach Willkür leuchten lassen können. Bei Photichthys argenteus liegt das bedeutendste dieser Leuchtorgane gerade unterhalb jedes Auges, sodaß dieser Fisch geradezu mit einer Blendlaterne versehen ist; er läßt sein Licht leuchten, eine Beute zu erhaschen, er läßt es wieder erlöschen, wenn er sich unsichtbar vor Verfolgern machen will. Bei anderen Arten mag das Licht anch als Verteidignngsmittel dienen; so haben manche Arten der Gattung Scopelus große Lenchtorgane am Schwanze, sodaß ein von hier aus gleichsam abgeschossener Lichtkegel einen Feind blenden nnd verscheuchen kann. Bei wieder anderen mögen sie als Lockmittel dienen, Ceratias bispinosus z. B. hat einen roten Faden über dem Maule am Kopfe hängen mit einem Leuchtorgane am freien Ende zum Anlocken von Beutetieren.

Was wir bei Wassertieren von anatomisch ausgebildeten Geruchs- und Gehörorganen finden, entspricht in seiner physiologischen Funktion noch nicht der späteren endgültigen bei Lufttieren. Die Cephalopoden z. B. zeigen hinter dem Auge ie ein sackförmiges, 2-21/2 mm langes Grübchen mit spaltförmiger Öffnung nach anßen. Das Innere dieser Grübchen ist mit großen cylindrischen Wimperzellen ansgekleidet, zwischen welchen keulenförmige Sinneszellen mit großen Kernen eingestreut sind, deren gegen die Höhle gekehrtes Ende ein starres Stäbchen trägt, während das entgegengesetzte mit Ästchen des Riechnerven zusammenhängt, also Riechzellen wie bei den höheren Tieren. Die Fische besitzen ein anatomisch wohl ausgebildetes Riechorgan: eine Nasenhöhle (Riechsack), von der der Riechnerv zum Riechlappen am Vorderhirn emporsteigt; die Nasenhöhle (Riechsack) endet, sei es, daß sie wie bei den Cyclostomen oder Rundmäulern (Petromyzontidae und Myxinidae) einfach medial liegt, oder wie bei den übrigen Fischen doppelseitig ausgebildet ist, mit wenigen Ausnahmen (Myxinidae und Dipnoi oder Lungenfische) nach hinten blind, d. h. ohne alle Verbindung mit der Mund- oder Gaumenhöhle. In Wasser gelöste Stoffe kann man aber nun einmal nicht riechen, sondern nur schmecken, also können es auch nur Geschmacksempfindungen sein, welche diese anatomischen Riechorgane der Wassertiere vermitteln. Erst der Aufenthalt an der Luft ermöglicht den Geruchssinn, hier erlangt er aber alsbald eine Bedeutung, die weit über die des Geschmackssinnes hinausgeht. Während bei den Wassertieren die feine Ansbildung des Geschmackssinnes überwiegt, und dieser Sinn gleichsam die Funktion des späteren Geruchssinnes einstweilen noch mitversieht, tritt bei den Lufttieren

gerade der Geruchssinn immer mächtiger hervor und überwiegt den Geschmackssinn an Bedeutung. Bei Lufttieren erhält der Geruchssinn gerade umgekehrt wie bei den Wassertieren das Übergewicht über den Geschmackssinn. Schon bei den niederen Lufttieren, den an der Luft lebenden Weichtieren, den Land- und Lungenschnecken, ferner den Insekten - bei den Spinnen sind bis jetzt Geruchsorgane noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen - ist der Geruchssinn von hoher Bedeutung; er dient hier zum Auffinden der Nahrung, zum Finden der richtigen Fährte, zum Erkennen anderer Individuen, zur Unterscheidung von Frenud und Feind, zur Vermittlung der Fortpflanzung. Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß die Insekten ein sehr -feines Geruchsvermögen besitzen, weit feiner wie wir Menschen. Der anatomische Sitz des Geruchssinnes bei den Landschnecken wie bei den Insekten kann aller Wahrscheinlichkeit nach nur in den Fühlern gesucht werden. Die Nervenendigungen des Riechorganes sind kaum von solchen des Tastorganes zu unterscheiden: eine Sinneszelle mit Riechstift in Riechgruben oder hörner- und keulenförmige Gebilde neben den Tastorganen. Der Geruchssinn scheint bei den Insekten alle anderen Sinnesthätigkeiten zu überragen und gerade mittelst dieses Sinnes sind sie befähigt, uns in gerechtes Staunen zu versetzen, gebrauchen ihre Fühler wie die Sängetiere (Elefant, Tapir, Schwein, Maulwurf) ihren Rüssel oder (Hund, Katze) ihre Schnautze benutzen. Insofern der Geruchssinn sowohl bei den Landschnecken als bei den Insekten in keinerlei Beziehung zur Atmung steht, unterscheidet er sich noch von dem Geruchssinn der an der Luft lebenden Wirbeltiere und verrät damit nur zu deutlich seine nahe Verwandtschaft zum Tast-Geschmackssinn. Erst bei den durch Lungen atmenden Wirbeltieren übernimmt der Geruchssinn noch die besondere Mission eines Wächters des Atmungsprozesses. Wie wichtig der Gernchssinn aber auch für viele an der Luft lebenden Wirbeltiere in Bezug auf Erhaltung ihrer Existenz, ihre Ernährung und Fortpflanzung ist, beweist die hohe Ausbildung des Geruchsorganes bei vielen derselben, selbst solchen, die noch auf sehr niederer Stufe der Entwicklung stehen, wie bei den Reptilien, bei denen zuerst im Tierreiche eine wirkliche Hirnrinde zur Ausbildung gelangt. Edinger ist es gelungen, den Nachweis zu führen. daß z. B. bei der Riesenschildkröte (Chelone midas) wesentlich an den Riechapparat sich die erste Entwickelung der Hirnrinde anschließt, daß somit der phylogenetisch mit am älteste Rindenteil und somit auch die phylogenetisch älteste psychische Thätigkeit des Tieres an den Riechapparat, resp. an den Riechakt anknüpft (Tast-, Schmeck-, Riechsinn). Gleichwie bei den Insekten mnß also auch noch bei den niederen Wirbeltieren der Geruchssinn als höchststehender Sinn bezeichnet werden. Aber auch noch hoch in die Reihen der Wirbeltiere hinauf können wir die feine Ausbildung des Geruchssinnes bewundern, ich brauche nur an den wunderbaren Geruchssinn unserer Hunde zu erinnern. Eine Ausnahme machen die Vögel: ihr Geruchsinn ist wenig entwickelt, dagegen übertreffen sie alle anderen Geschöpfe an Schärfe des Gesichtes.

Ich kann die Betrachtung der sog, niederen Sinne (Tast-, Geschmacks- und Geruchssinn) nicht verlassen, ohne nochmals auf deren nahe gegenseitige Verwandtschaft anfmerksam zu machen. Bei der niederen Tierwelt geht diese Verwandtschaft schon daraus hervor, daß sich die Sinnesendapparate für den Tastsinn, Geschmackssinn und Geruchssinn anatomisch meist gar nicht unterscheiden lassen; sie läßt sich aber des weiteren bis zum Menschen hinauf anatomisch nachweisen. Die Tastzellen in der Haut, die Geschmackszellen auf der Zunge, die Riechzellen in der Nasenschleimhant sind ja alle nichts anderes als die Nachfolger jener uralten Sinneszellen, die sich als einfachstes Sinnesorgan und nur noch eine einzige Ursinnesempfindung vermittelnd bei jenem niederst stehenden Kalkschwämmehen (Leucandra penicillata), rings um das Osculum gelagert, vorfindet. Noch bei den oligochaeten Würmern (Lumbricus) bilden dieselben Sinneszellen, zwischen die Epithelzellen der Haut eingelagert, die Endigungen des sensiblen Nervensystems (M. von Lenhossek, G. Retzius u. a.). Sensibles und sensorisches Nervensystem haben aber doch wohl denselben Ursprung (der Regenwurm reagiert auf Licht- und Geruchsreize und hat doch keine eigentlichen Sinnesorgane). Speziell in Bezug auf die Endigungsweise des Riechnerven, der diesen ursprünglichen Verhältnissen noch heute am nächsten steht, sagt G. Retzius in seinen "Biologischen Untersuchungen" (Bd. III, 1892): "Die noch bei den höchsten Tieren, den Säugern, vorhandenen Verhältnisse des Riechorganes erweisen sich nach ihrem histologischmorphologischen Bau als sehr primitive, auf einem niedrigen Standbunkte stehen gebliebene." Bei den höheren Säugetieren und den Menschen ist es allein der Riechnery, der in einer Sinneszelle im Schleimhautepithel der Nase endigend noch an die älteste ursprüngliche Konstruktion sensibler und sensorischer nervöser Organe der niedersten mehrzelligen Wassertiere erinnert. Tast- und Geschmacksorgane der höheren Tiere stehen, wenn wir weiter den Auseinandersetzungen von G. Retzius folgen, bereits auf einer höheren Stufe der Entwicklung: Der Zellkörper der früheren Sinneszelle ist zentralwärts vom Epithel in die Tiefe abgerückt und sendet einen Ausläufer weiter nach dem Zentralorgan, dagegen einen zweiten Ausläufer peripherwärts zum Epithel, wo er die dem Tast-, resp. dem Geschmackssinn dienenden Sinneszellen umspinnt und in frei auslaufenden Spitzen endet, d. h. mit denselben in keinerlei direkte Verbindung tritt, wie es bei der ursprünglichen (primären) Sinneszelle der Fall war, Retzius bezeichnet daher die Tast- und Geschmackszellen der höheren Tiere als sekundäre Sinneszellen. Anticipando sei hier gleich bemerkt, daß es sich bei den Haar- oder Hörzellen im Epithel des Hörorganes gerade so verhält, d. h. anch sie sind solche sekundäre Sinneszellen, umsponnen von den Endausläufern der Gehörnerven. In der Retina finden wir in der Stäbchenund Zapfenschicht nebst den dazu gehörigen Körnern der Körnerschicht die Repräsentanten der alten Sinneszellen, die allmählich in Sehsinneszellen oder Stäbchenzellen übergingen, wieder.

Gleichwie alle unsere verschiedenen Sinnesorgane aus der ursprünglich einheitlichen Form der Sinneszelle hervorgegangen sind, so war ursprünglich auch nur eine Form von Nervenfasern vorhanden, die eben die Sinneszelle mit ihrem Zentralorgane, d. h. ursprünglich einer einfachen subkntan gelegenen Nervenzelle, verband. Die Nervenfaser war ursprünglich nichts anderes als ein Leiter des in der Sinneszelle zu einem Nervenzeiz umgewandelten, von außen kommenden Sinnesreizes zum nervösen Zentralorgan. Erst allmählich durch Arbeitsteilung haben sich die verschiedenen Arten von Nerven herausgebildet. Ob eine Nervenfaser sensible oder sensorische oder motorische

Reize leitet, das hängt einzig und allein davon ab, mit welchem Endapparate sie eben in Verbindung steht. Die Spezifizität einer Sinnesthätigkeit beruht auf deren dem änßeren Sinnesreize angepaßten Sinnesapparate (Sinnesorgan). Daß der Sehnerv auch auf ihn unäquate Reize stets mit einer Lichtwahrnehmung, der Gehörnerv mit einer Gehörwahrnehmung antwortet, ist eine erst im Leben anerzogene und erworbene Eigenschaft, beruht aber nicht auf einer Spezifizität des betreffenden Nerven. Anatomisch sieht eine Nervenfaser ans wie die andere: Achsencylinder und Markscheide, nur ist ein Nerv dicker wie der andere; auch zeigen alle dieselben physikalisch-chemischen und physiologischen Eigenschaften (Leitungsgeschwindigkeit des Reizes 100 Fuß in der Sekunde). Mit dieser materialistisch-empiristischen Auffassung (v. Helmholtz) stimmt allerdings nicht das Johannes Müller'sche Gesetz von der spezifischen Sinnesenergie: "Die Empfindung ist nicht die Leitung einer Qualität, eines Zustandes unserer Nerven zum Bewußtsein, veraulaßt durch eine änßere Ursache," (Desgl. du Bois-Reymond, A. Lange, Rosenthal etc.). Demnach wären unsere Sinnesnerven schuld an der Wahrnehmung von Licht. Schall etc., während diese in der Außenwelt gar nicht existierten, und es könnten umgekehrt in der Außenwelt Vorgänge stattfinden, von denen wir gar keine Ahnung haben, weil wir keine besonderen Nerven dafür besitzen. Diese idealistische vitalistischspiritualistische Anschauung ist, wenigstens meiner persönlichen Überzeugung nach, heute gegenüber der materialistisch-empiristischen Auffassung (v. Helmholtz) nicht mehr haltbar. Unsere Nerven gleichen den Telegraphendrähten: "Ein solcher Draht," sagt von Helmholtz, "leitet immer nur dieselbe Art elektrischen Stromes, der bald stärker bald schwächer oder auch entgegengesetzt gerichtet sein kann, aber sonst keine qualitativen Unterschiede zeigt. Demnach kann man, je nachdem man seine Enden mit verschiedenen Apparaten in Verbindung setzt, telegraphische Depeschen geben, Glocken läuten, Minen entzünden, Wasser zersetzen, Magnete bewegen, Eisen magnetisieren, Licht entwickeln u. s. f. Ahnlich in den Nerven. Der Zustand der Reizung, der in ihnen hervorgerufen werden kann und von ihnen fortgeleitet wird, ist, soweit er sich an der isolierten Nervenfaser erkennen läßt, überall derselbe, aber nach verschiedenen Stellen teils des Gehörs, teils der äußeren Teile des Körpers hingeleitet, bringt er Bewegungen hervor, Absonderungen von Drüsen. Ab- und Zunahme der Blutmenge, der Röte und der Wärme einzelner Organe, dann wieder Lichtempfindungen, Gehörempfindungen u. s. w. Wenn jede qualitativ verschiedene Wirkung der Art in verschiedenartigen Organen hervorgebracht wird, zu denen auch gesonderte Nervenfasern hingehen müssen, so kann der Vorgang der Reizung in den einzelnen Fasern überall ganz derselbe sein, wie der elektrische Strom in den Telegraphendrähten immer derselbe ist, was für verschiedenartige Wirkung er auch an den Enden hervorbringen möge. So lange wir dagegen annehmen, daß dieselbe Nervenfaser verschiedenartige Empfindungen leitet, würden auch verschiedene Arten des Reizungsvorganges in ihr vorhanden sein müssen. die wir bisher nachzuweisen noch nicht imstande gewesen sind." Der Nerv ist also sensorisch, wenn er mit einem Sinnesapparate, motorisch, wenn er mit einem Muskel, sekretorisch, wenn er mit einer Drüse, vasomotorisch, wenn er mit einem Blutgefäße in Verbindung steht. Seine Funktion ist in diesen vier Fällen immer dieselbe; sie besteht in der Reiz-Leitung und -Übertragung; aber die Wirkung dieses Reizes hängt ab von dem damit verbundenen Apparat. Das steht, wie man leicht einsieht, in denkbar größtem Gegensatze zur Auffassung von Johannes Müller, welcher jedem Nerv eine bestimmte, nur ihm zukommende Funktion zugestehen will. Es muß hier hervorgehoben werden, daß der Begründer der Idee von der Gleichartigkeit aller Nervenfasern unser Landsmann Hermann von Meyer war ("Untersuchungen über die Physiologie der Nervenfasern"; ans der Zeit seines Privat-Dozentums in Tübingen, 1839-44).

Unter dem Einfluß der äußeren Sinnesreize zur Entwickelung gekommen, geben somit die Sinne die zuverlässigste Auskunft über die umgebende Außenwelt und regulieren demgemäß die Thätigkeit der gesamten Tierwelt. So lange noch kein Gehirn vorhanden ist; d. h. so lange die Sinnesempfindungen anfänglich nur einer subkutan gelegenen Nervenzelle, dann einer Zusammenhäufung von Nervenzellen oder einem Nervenganglion, wie dem Schlundganglion, zufließen, ist diese Thätigkeit nur eine einfach mechanisch-reflektorische, unbewußte und un-

willkürliche, die infolge angeborner Intelligenz oder Instinktes den Stempel auffälliger Zweckmäßigkeit an sich tragen und uns dadurch irrtümlich zur Annahme von bewußter Verstandesthätigkeit verleiden kann. Will man das Schlundganglion der niederen Tiere mit einem Gehirn vergleichen, so könnten doch nur die sog, niederen Hirnteile, die sich zwischen die beiden Großhirnhemisphären und dem Rückenmarke einschieben d. h. verlängertes Mark nebst Anhängen, Kleinhirn und Vierhügel, und Teile der Großhirnganglien in Betracht kommen, aber nicht die darüber sich legenden sog, höheren Hirnteile, die beiden Großhirnhemisphären mit der granen Hirnrinde. Je vollkommener die Ausbildung der Sinnesorgane und je höher zugleich die Entwickelung des eigentlichen Gehirns, desto mehr tritt auch die Befähigung zu Tage, aus den dem Gehirn von der Außenwelt zufließenden Sinnesempfindungen bewußte Begriffe, Vorstellungen und Schlüsse abzuleiten, d. h. zu denken und demgemäß auch willkürlich und zweckmäßig zu handeln. Für den Menschen als dem entwickeltsten organischen Wesen nuserer Erde sind die Sinnesempfindungen die festen Grundpfeiler, auf denen sein ganzes Denken und Handeln beruht, und hier stehen die zwei höheren sog, animalen Sinne, d. h. Gehör- und Gesichtssinn, in erster Reihe.

### III. Höhere, sog. animale Sinne: Gehörsinn und Gesichtssinn.

Was wir bei Wassertieren von Gehörorgauen finden, entspricht zunächst noch wenig dem Gehörorgan der höheren Unser Gehörorgan besteht bekanntlich aus drei Teilen: 1. dem die Schallbewegung empfangenden und übertragenden Apparat, bestehend aus dem äußeren und mittleren Ohr. 2. dem die Schallbewegungen analysierenden und in Nervenerregung umsetzenden Apparat, dem Labyrinth, und 3. dem diese Erregung weiter leitenden Apparat, dem N. acusticus und dessen Verbreitungsbezirk im Gehirn. Bei allen Wassertieren, Fische einbegriffen, fehlt das änßere und mittlere Ohr. Was wir im Tierreich als erste Andentung des Gehörorganes finden, entspricht dem Labyrinth der höheren Tiere und besteht aus einem mit einer Konkremente enthaltenden Flüssigkeit gefüllten Säckchen, der sog, Otocyste (Hörsäckchen). An diese Otocyste läuft der Hörnerv heran und tritt mit den die Otocyste auskleidenden Haarzellen (Wimperzellen) in Verbindung; in dem zentralen, von diesen Haarzellen eingeschlossenen und mit Flüssigkeit gefüllten Hohlraum schwimmen ein oder mehrere Otolithen, die mit den Wimpern der Haarzellen in Beziehung Solche Otocysten finden sich bei Cölenteraten. z. B. den Medusen am Rande der Umbrella oft in beträchtlicher Menge und hier einem Nervenringe aufliegend. Bei den Echinodermen fehlen sie. Dagegen besitzen die Mollusken aile Otocysten. Bei den Muscheln finden wir zwei Hörbläschen an der Fußbasis, bei den Schnecken liegen die Otocysten in der Nachbarschaft der Fußganglien, bei den Ruderschnecken auf dem Unterschlundganglion: bei den Cephalopoden zeigen die Hörkapseln Vorsprünge, vermutlich die ersten Andeutungen der halbzirkelförmigen Kanäle. Wasser lebenden Würmer besitzen hie und da Otocysten, so in seltenen Fällen die Strudelwürmer oder Turbellarien (Unterordnung der Plattwürmer) und die Sandwürmer oder Arenicolae (Unterordnung der Ringelwürmer mit zwei Otocysten), Krebse haben im Basalgliede der Innenfühler Gehörsäckehen und erweisen sich gegen Geräusche sehr empfindlich; bei Musis liegen die Gehörorgane merkwürdigerweise seitlich in den inneren Lamellen des Schwanzfächers, (Über die Gehörorgane der übrigen an der Luft lebenden Gliedertiere: Insekten, Spinnen. Tausendfüßer ist nichts Sicheres bekannt). Was Wassertiere wirklich an Gehör besitzen, kann vermutlich nur durch die Körperleitung selbst zu stande kommen und entspricht unserem Gehör, soweit es durch sog. Knochenleitung ermöglicht wird: iedenfalls kann es sich nur um eine sehr unvollkommene Gehörleistung handeln. Die meisten Physiologen schreiben heutzutage dem Teil unseres inneren Ohres, der ans den halbzirkelförmigen Kanälen besteht, keinen wichtigen Anteil beim Vernehmen von Schallwellen mehr zu und betrachten diesen Teil des inneren Ohres vielmehr als dazu bestimmt, uns einen genanen Begriff von unserer Körperlage zu geben, sodaß wir bei Erkrankung dieser Teile unseres inneren Ohres, wenn wir uns bewegen, sofort in den Zustand des Schwindels verfallen (Menière'sche Krankheit, Ohrensausen mit Schwindel). Dasselbe scheint nach den Untersuchungen von Delages bei den mit Otocysten versehenen Wassertieren stattzufinden. Zerstört man einem Cephalopoden seine Otocysten, so sind die Bewegungen

des Tieres, wenn es zu schwimmen anfängt, zunächst noch normal: aber es dauert nicht lange, dann kommt das Tier ins Schwanken und schließlich liegt die Unterseite des Tieres nach oben gekehrt; vergeblich sucht es sich zu drehen und seine normale Stellung wieder zu gewinnen. Cephalopoden, die man ihrer Augen beraubt hat, bewegen sich zwar langsam und vorsichtig, aber doch vollkommen korrekt. Dasselbe kann man auch bei anderen solchen Tieren beobachten z. B. bei den Medusen. Die Otocysten haben demnach bei den Wassertieren den Hauptzweck von Organen, welche die Bewegung regeln, indem sie vermutlich durch Reflex entsprechende Muskelwirkungen hervorrufen, durch welche der Körper in der beabsichtigten Richtung und in normaler Orientierung während der Dauer der Bewegung erhalten wird. - Bei den Fischen können wir am inneren Ohre schon eine weitere Ausbildung in einen Sacculus (später Schnecke, deren erste Andeutung als Lagena oder Lagenula bezeichnet wird) und einen Utriculus mit den daraus entspringenden halbzirkelförmigen Kanälen unterscheiden; aber auch bei ihnen fehlt, wie gesagt, äußeres und mittleres Ohr. - Erst bei den Amphibien und von ihnen aufwärts bei den übrigen auf dem Lande lebenden Wirbeltieren findet sich ein mittleres Ohr: bei den Amphibien und Reptilien Trommelfell in einer Hauteinsenkung, dann zwischen Trommelfell und Fenestra ovalis e in hantelförmiger Gehörknochen, Columella genannt, Paukenhöhle und Tuba Eustachii; äußeres Ohr fehlt. den Vögeln ein äußerer Gehörgang ohne äußeres Ohr. Erst bei den Säugetieren kommt die Ohrmuschel als phylogenetisch jüngster Teil zum Auffangen der Schallwellen hinzu, sie fehlt nur bei den Monotremen, Cetaceen, Sirenen und Seehunden, ferner besitzen die Säugetiere drei Gehörknöchelchen an Stelle der früheren einfachen Columella zwischen Trommelfell und Fenestra ovalis, welches zum Vorhofe des Labyrinthes führt (die Fenestra rotunda geht zur Schnecke). Das häutige Labyrinth zerfällt in zwei Hauptteile, den Utriculus und den Sacculus, beides kleine Säckchen, die in dem Zentralteile des knöchernen Labyrinthes, dem Vestibulum, eingeschlossen sind. Die Außenfläche des Vestibulum ist der Trommelhöhle zugewendet und zeigt das ovale Fenster, die obere Fläche ist mit dem spiralförmigen Anhange der Schnecke in Beziehung und

die hintere setzt sich in die halbzirkelförmigen Kanäle fort. Hörleisten der Ampullen, Hörflecken im Utriculus und Sacculus, Hörzellen mit Hörhärchen: letztere ragen in die Endolymphe hinein. Um die Hörflecken im Utriculus und Sacculus, den sog. Otolithensäcken, sammeln sich Häufchen von kohlensaurem Kalk. Die Endigungen der Schneckennerven zeigen weit verwickeltere Bildungen, die man das Corti'sche Organ genannt hat. Indem sich allmählich aus dem ursprünglichen Otolithensacke (Otocyste) als erster Andeutung des Labyrinthes eine Scheidung in Schnecke und halbzirkelförmige Kanäle ausbildet. könnte man an eine Trennung früher im Otolithensacke vereinter, natürlich noch nieder entwickelter Funktionen, Gehörund Gleichgewichtsorgan, denken. Jedenfalls stellt die Schnecke den höchstorganisierten, am spätest entwickelten Teil des inneren Ohres dar, der für unser Gehör am wichtigsten ist. Auf ihr beruht die in der ganzen Tierreihe höchst stehende Entwickelung des Gehörs beim Menschen, der er den Hauptunterschied von den ihm nächststehenden Säugetieren verdankt, die artikulierte Sprache und die musikalische Ausbildung.

Von höchstem Interesse ist das Studium der Entstehung und Entwickelung des Gesichtssinnes, resp. des Sehorganes, im Tierreiche. Einmal kommt dieser Sinn von den Wirbeltieren an bis tief in das Bereich der niederen, im Wasser lebenden Tierwelt hinab, soweit eben die Schwingungen des Lichtäthers in das Wasser hineindringen, zur Entwickelung; dann aber auch ist das Sehorgan von seiner ersten Entwickelung an wohl charakterisiert und kann mit einem anderen Sinnesorgane zu verwechseln. Wir können seine Geschichte genau verfolgen von der ersten Differenzierung der Sehsinneszelle ab bis zu unserem eigenen komplizierten Schorgan herauf. -Welche charakteristische Veränderung bemerken wir zunächst an derjenigen Stelle der Körperoberfläche, wo sich Sinneszellen unter dem Einflusse des sie treffenden Lichtreizes zn Sehsinneszellen umzuwandeln anschicken? Die Stelle wird pigmenthaltig. Das Pigment begünstigt eben den Lichteinfluß: es läßt das Licht nicht durch, sondern absorbiert es und hält zugleich das Seitenlicht ab. Das Pigment liegt entweder in der Sehsinneszelle selbst oder in den sie umgebenden Stützzellen beide ektodermen Ursprungs - oder, wenn wir gleich auch die

Arthropoden berücksichtigen wollen, in mesodermalen Pigmentzellen. Eine Ansammlung solcher pigmentierten Zellen (Pigmentfleck) repräsentiert die erste Anlage eines Sehorganes bei den niederen Tieren. Dazu tritt dann ein lichtbrechender Körper, sei es als Glaskörper, sei es als Linse oder beide zusammen. Es versteht sich von selbst, daß die ersten noch unvollkommenen Anlagen von Sehorganen in der niederen Tierwelt nur den niedersten Grad von Sehvermögen, d. h. die Unterscheidung von Hell und Dunkel, zu vermitteln vermögen. So sehr also auch die niederen Tiere mittelst der Ausbildung ihrer Tastorgane die Wirbeltiere und den Menschen übertreffen können, so wenig ist dies in betreff des Gesichtssinnes der Fall.

Bei den Cölenteraten, Echinodermen, Lamellibranchiaten (Muscheln) läßt sich die Bildung des Sehorganes aus den im Epithel zerstreuten Sinneszellen auf das deutlichste verfolgen. Es findet eine Anhäufung von Sinneszellen an einem bestimmten Platze der Körperoberfläche statt; diese Sinneszellen sind derart von Epithel- oder Stützzellen umgeben, daß keine einzelne Sinneszelle die andere berührt. Diese Einrichtung bezweckt natürlich die Isolierung der Sinneszelle, um so eine genauere Sinneswahrnehmung zu ermöglichen. (Dieselbe Einrichtung findet sich nebenbei gesagt übrigens auch bei den Sinneszellen des Geschmacks- und Geruchsorganes und besonders auch des Gehörorganes wieder). Das Pigment liegt zunächst bei den niederst stehenden Tieren in den Stützzellen, die Sehsinneszellen sind pigmentfrei; das lichtperzipierende Ende der letzteren ist der Körperoberfläche des Tieres zugekehrt, das Nervenende von derselben abgewendet. Am einfachsten verhält sich die Sache bei der Seligrube von Quallen, wie der Aurelia aurita (Fig. 68 und 70, Carrière\*); dazu kann noch ein linsenförmiger Körper (Verdickung der Caticula des Epithels) hinzutreten, wie beim Auge einer anderen Qualle, Lizzia köllikeri (Fig. 69, Carrière), wodurch sich die Sehgrube noch mehr vertieft. Diese sog. Ocellen stehen immer auf der Basis der Tentakeln und zwar auf der Seite, welche beim ruhigen Schwimmen (Schweben) nach außen gerichtet ist, oder zwischen den Ten-

<sup>\*)</sup> Die Sehorgane der Tiere, vergleichend anatomisch dargestellt von Dr. Justus Carrière. München und Leipzig, 1885.

takeln nächst dem Gehörorgan. Bei den Seesternen stehen sie auf einem Wulste des am Ende jedes Armes befindlichen Ten-Bei den Muscheln sieht gewöhnlich nur der Mantelrand oder die Mündung der Atemröhren (Sipho) etwas aus den Schalen heraus und nur hier konnten sich Organe der Lichtempfindung Solche Organe finden sich bei Pectunculus und Arca, sowie bei Pecten und Spondulus, und zwar zeigen die beiden ersteren einen anderen Typus wie die beiden letzteren. Bei Pectunculus und Arca stellen die Sehzellen langgezogene Kegel dar, die Spitze nach innen gekehrt; das Pigment ist in der Peripherie der Zelle abgelagert und umgiebt wie ein Mantel den Zellkörper; jede Zelle besitzt eine von ihrer Cuticula gebildete Konvexlinse: das ganze Organ zeigt eine nach außen konvex hervorgewölbte Fläche (Fig. 78 und 79, Carrière). Die Zellen, welche den Sinneskörper bilden, sind nicht scharf gegen das Epithel des Mantels abgegrenzt, sondern gehen durch lange und schmale Zwischenformen in die Cylinderzellen desselben über, so daß diese Sinnesorgane von Arca und Pectunculus zu den schönsten Beispielen für die Entstehung von Sinnesorganen aus Epithelzellen gehören. Recht kompliziert und sehr merkwürdig sind die Augen von Pecten und Spondylus. nerv schlägt sich hier wie um den Rand einer Schüssel von außen her um die Schale der Sehsinneszellen herum und tritt so an deren der Körperoberfläche zugekehrtes Nervenende heran, während das lichtperzipierende Stäbchenende der Körperoberfläche abgewendet ist, also gerade umgekehrt, wie bei Pectunculus und Arca und den Augen der Cölenteraten und Echinodermen, sowie aller anderen Wirbellosen, aber ganz wie bei den Wirbeltieraugen (Fig. 80, Carrière).

Aus dem bisher Auseinandergesetzten haben wir eine Basis gewonnen für den Aufbau des Sehorganes in der gesamten Tierreihe: das Sehorgan der Aurelia aurita und Lizzia köllikeri bietet die Grundlage für die sog. Camera obscura-Angen, die Augen von Pectunculus und Arca die Grundlage für die sog. zusammengesetzten Fächeraugen der Arthropoden. Das Auge von Pecten und Spondylus ist ein Camera obscura-Ange, das bereits an das Wirbeltierange erinnert. Unter Camera obscura-Augen versteht man solche, die nach dem Prinzip einer Camera obscura gebaut sind, so daß in denselben ein reelles Bild der

Außenwelt entworfen und auf der im Hintergrunde des Auges ausgebreiteten Retina aufgefangen werden kann; sie stellen eine schwarze Hohlkugel dar, in der vorn eine pigmentfreie, durchsichtige Stelle den Lichtstrahlen Eingang gewährt (Fig. 1, Carrière) und finden sich bei den Gastropoden (Schnecken), Cephalopoden, Würmern und Wirbeltieren, auch gehören die Napfaugen der Insekten hierher, sowie die Augen der Myriapoden und Arachniden. Unter zusammengesetzten oder Fächeraugen versteht man solche, bei welchen die Sehzellen fächerförmig angeordnet sind und einen Kegel bilden, dessen Basis gewölbt über die Körperoberfläche hervorzuragen pflegt (Fig. 2, Carrière). Hier kann kein reelles Bild im Augenhintergrunde entstehen. Diese Augen finden sich bei den Arthropoden.

Gastropoden (Schnecken). Die einfachsten Augen in Form von Sehgruben finden sich bei Patella und Haliotis. Beim Auge der Patella (im Meere lebende Napfschnecke) setzt sich das Epithel des Tentakels direkt in die Grube hinein fort und verwandelt sich allmählich in Sehsinneszellen oder Stäbchenzellen und in Stützzellen oder Sekretzellen um. feine Cuticula des Epithels breitet sich über die Einsenkung als ein dicker galertiger Überzug, der wahrscheinlich von den Sekretzellen abgesondert wird und als Schutz der sehr empfindlichen freien Enden der Stäbchenzellen gegen das Wasser dienen mag (Fig. 8, Carrière). Bei Haliotis tuberculata ist das Auge fast vollkommen zu einer Kugel geschlossen (Fig. 9, Carrière), noch vollkommener ist dies bei Fissurella Trochus der Fall (Fig. 10 und 11, Carrière), kommensten bei Tritonium (Fig. 12, Carrière, deutlicher Correa!) Ebenso ist das Auge der am Lande lebenden Lungenschnecken gebaut, z. B. das Auge von Helix pomatia (Fig. 14, Carrière). - Bemerkenswert für das Auge der Schnecken ist das Auftreten resp. das Eingeschobensein gangliöser Massen oder eines wirklichen Ganglions in den Sehnerven vor dessen Eintritt in das Auge oder doch vor dem Übergang der einzelnen Nervenfasern des N. opticus in das Nervenende der Stäbchenzellen. Dieses sog, Ganglion opticum periphericum ist für alle Augen im gesamten Tierreiche, auch für die zusammengesetzten oder Fächeraugen der Crustaceen und Insekten charakteristisch. Es bildet den Vorläufer der Ganglienschicht

in unserer Retina und zeigt zuerst im Auge der Cephalopoden. wie wir gleich sehen werden, die Umgestaltung in eine besondere Schicht der Retina (Ganglienzellenschicht). -- Überall finden sich in der Retina der Schnecken die beiden Zellformen. Stäbchen- und Sekretzellen, das Pigment liegt in den Stäbchenzellen und umgiebt deren zentralen, erregbaren Teil wie einen Mantel; die Sekretzellen sind pigmentlos. Überall läßt sich auch beim Schneckenauge wieder auf's deutlichste der direkte Übergang der Zellen des Ektoderms in die Stäbchenund Sekretzellen nachweisen. - Meist besitzen die Schnecken zwei Augen am Vorderende des Körpers, oft auf Stielen (Omatophoren). Wie bei den Muscheln finden sich auch mehr als zwei Augen. Die Onchidien (nackte Lungenschnecken) haben zwei normale Augen am Kopfe und noch ca. 80 Augen außerdem auf dem Rücken; letztere besitzen eine Cornea, eine änßere und eine innere Linse, der Opticus tritt in der Mitte der Retina ein, seine Fasern laufen nach innen der Körperoberfläche zu über die Stäbchenzellen hinweg und das Stäbchenende ist nach außen gekehrt, der Körperoberfläche abgewendet, ganz wie bei dem Wirbeltierauge (Fig. 17, Carrière). Bei den höher entwickelten Schneckenaugen (Pteroceras) tritt das früher in der Achse der Stäbchenzellen gelegene Stäbchen über das Pigment aus der Zelle hervor. - Würmer. Ich übergehe die primitiven Bildungen von Sehorganen der niederen Würmer, auch die Bildungen, deren Auffassung als Auge sehr fragwürdig ist, wie die sog, Augen der Blutegel: Becherförmige Organe am Kopfe, außen von Pigmentzellen umgeben, innen die sog. Innenkörper, durch deren Mitte ein Nerv verläuft (Fig. 22, Carrière), und wende mich gleich zu den wohlentwickelten Augen der frei lebenden Borstenwürmer: Nereiden und Alciopiden. Augen der Nereiden schließen sich vollkommen an die der Schnecken an (Fig. 26 und 27, Carrière). Das Auge der Alciopiden erreicht die höchste Stufe der Entwickelung aller bis jetzt betrachteten Augen mit wohl ausgebildeter Linse. Die Stäbchenzellen enthalten das Pigment an der Grenze zwischen vorstehendem Stäbchen und Zellkörper (Fig. 28, Carrière und Greef\*). Sowohl bei den Nereiden wie bei den Alciopiden finden wir auch

<sup>\*)</sup> Über das Auge der Alciopiden von Richard Greef. Marburg. 1876.

das Ganglion opticum wieder. - Cephalopoden. Sie besitzen das höchstentwickelte Auge aller Mollusken mit Cornea (dieselbe ist bei einer Reihe von Decapoden in der Mitte durchbohrt), Iris, Corpus epitheliale (ciliare), Linse. Die Retina zeigt nach Carrière (Grenacher faßt die Sache etwas anders auf) zu innerst, d. h. der Körperoberfläche zugekehrt, die Stäbchenzellen von ganz gleicher Konstruktion wie bei den Alciopiden und nach außen davon eine Ganglienzellenschicht. Letztere ist als das zu einer Schicht ausgebreitete Ganglion opticum periphericum der Schnecken und Würmer aufzufassen. Dadurch nähert sich das Auge der Wirbellosen sehr dem Auge der Wirbeltiere, zumal sich an die Ganglienzellenschicht noch weiter nach außen die Ausbreitung der Sehnervenfasern (Nervenfaserschicht) anschließt, auf welche dann die Sclera folgt (Fig. 30, Carrière). Meist fehlt sonst dem Ange der Wirbellosen eine eigentliche Sclera, wie denn auch die Augenmuskeln in der Regel vermißt werden. Ebenso kommt es nirgends zur Ausbildung einer eigentlichen Chorioidea, selbst nicht bei Anwesenheit einer wohlentwickelten Iris. - Wirbeltiere. Das Wirbeltierauge schließt sich direkt an das Auge der Cephalopoden an mit dem Unterschiede, daß die einzelnen Retinalagen gerade umgekehrt wie bei den Mollnsken liegen; die Schicht der Sinneszellen liegt bei dem Wirbeltierauge am meisten nach anßen, die Stäbchenenden von der Körperoberfläche abgewendet, darüber ist der sog. cerebrale Teil der Retina ausgebreitet, in specie die Ganglienzellenschicht, am meisten nach innen, d. h. der Körperoberfläche zugekehrt liegt die Nervenfaserschicht (Ausbreitung des N. opticus). Nach außen sind die Stäbcheneuden der Stäbchenzellen von einer Pigmentzellenlage umgeben, welche aus dem äußeren Blatte der primären Augenblase hervorgegangen ist (Pigmentschicht oder Pigmentepithel der Retina). Noch weiter pach außen folgt dann die Gefäßschicht der Chorioidea, welche von der Sclera umschlossen wird. Die umgekehrte Lage der Sinneszellen im Wirbeltierauge beruht auf der Entwickelungsgeschichte desselben und erklärt sich zur Genüge aus dem Umstande, daß die Augenblase der Wirbeltiere sich nicht direkt ans der Hautschicht bildet, sondern zunächst durch Ansstülpung aus dem Medullarrohre hervorgeht, das erst seinerseits als ein Anhangsorgan der epidermoidalen Anlage seinen Ursprung genommen

hat. Daß bei den Wirbeltieren die Stäbchen- und Zapfenschicht der Retina (Neuroepithelschicht) zu äußerst liegt, bietet den Vorteil, sie in nähere Beziehung zur Chorioidea zu bringen, d. h. ihr eine gesicherte Ernährung zu bieten und ihr dabei doch die Charaktereigenschaft aller Epithelschichten, d. h. der eigenen Gefäßlosigkeit, zu wahren. Die Natur bietet hier eine besonders geschickte Leistung, um dem höherstehenden Wirbeltierauge ein besonders gutes Sehvermögen zu ermöglichen (vergl. die Carrière'sche Tafel, betr. Schema zur Entwickelung des Auges). Die Retina fast aller Wirbeltieraugen besitzt als Stelle des schärfsten Sehens eine sog. Fovea centralis; sie fehlt nur bei den nackten Amphibien und den Fischen (Leuckart). Die Vögel als besonders scharf sehend besitzen sogar noch eine zweite, exzentrisch gelegene Fovea centralis (Wirbeltierauge, s. Carrière Fig. 36). Die Bewegungen des Auges werden bei allen Wirbeltieren durch sechs äußere Augenmuskeln: vier recti und zwei obliqui bewirkt. - Bei den sog, blinden Wirbeltieren, unter denen sich keine Vögel befinden, sind die Angen klein, dem Lichte wenig zugänglich, mit schwachen Muskeln versehen und auch im Innern mehrfach abweichend: Manlwurf (Talpa), Blindmaus (Spalax), die beide unter der Erde leben, der Olm der Adelsberger Grotte (Proteus anguinus) und die blinden Fische der Tropfsteinhöhle in Kentucky (Amblyopsis). Im übrigen zeigen die Augen der verschiedenen Klassen der Wirbeltiere die nachfolgenden Modifikationen. - Fische. Bei den Cyclostomen, meist Schlammbewohner, sind die Augen nur rudimentär entwickelt und liegen unter der Haut zwischen Muskeln und Bindegewebe eingebettet; sonst besitzen die Fische wohlentwickelte Augen, deren Sclera nächst dem Opticuseintritt ins Auge mit der Orbitalwand durch ein fibröses oder knorpeliges Band verbunden ist (Fig. 44, Carrière). Bei den Knochenfischen findet sich zwischen Chorioidea und Pigmentschicht der Retina die Argentea, in deren Zellen zahllose irisierende, stäbchenförmige Krystalloïde eingelagert sind, ferner zwischen Argentea und Retinalpigment an der Eintrittsstelle des Sehnerven und diesen ring- oder hufeisenförmig umgebend ein aus Arterien und Venen bestehendes Wundernetz, die sog, Chorioidealdrüse. Trotz ihres Glanzes ist die Argentea der Knochenfische für das Sehen be-

dentungslos, da sie nach innen so dick von Pigment bedeckt ist, daß sie durch dasselbe nicht hindurch schimmert; nur in der Iris tritt sie zu Tage. Dagegen leuchtet bei den Knorpelfischen das gleich der Argentea gebaute Tapetum lucidum durch das Pigment hell hindurch, sodaß die Stäbchen von demselben Lichtstrahle zweimal getroffen, also auch stärker gereizt werden. In den Angen vieler Fische zieht sich von der Eintrittsstelle des Sehnerven gegen den Ciliarkörper eine dünne, schmale, schwarz pigmentierte, sichelförmige Falte hin, welche - um das Bild beizubehalten - mit dem Rücken in der Retina liegt, mit der Schneide in den Glaskörper hineinragt. Dieser Processus falciformis biegt vor der Iris quer ab zur Augenachse und befestigt sich mit seiner knopfförmigen Anschwellung, der Campanula Halleri, an den Äquator der Linsenkapsel. Die Membrana hyaloidea enthält bei Amphibien, Reptilien und Fischen reichlich Blutgefäße. Der Processus falciformis findet sich auch bei den Reptilien wieder, doch nicht bei allen, dagegen erreicht er bei den Vögeln eine ganz besondere Ausdehnung und wird hier als Kamm oder Pecten bezeichnet (Fig. 50, Carrière). Der Pecten der Vögel hat jedoch nichts mit der Linse zu schaffen nud ist nur Ernährungsorgan für das innere Auge. falciformis und Pecten liegen an Stelle der fötalen Angenspalte: sie haben dieselbe Bedeutung wie das Corpus ciliare. Fische und Schlangen besitzen eine besondere, ans dem N. opticns stammende Art. hyaloidea, dafür fehlt das Corpns ciliare. Während bei den Reptilien, Fischen und Vögeln nur durch den fötalen Angenspalt Gefäße in das Ange eintreten, welche den Processus falciformis und Pecten bilden, und die Ernährung der an sich gefäßlosen "anangischen" Retina hanptsächlich diesen und den Gefäßen der Membrana hyaloidea (Vasa hyaloidea) überlassen ist, tritt bei den Sängetieren dicht an dem Augenstiel in die von ihm gebildete Rinne eine Arterie in das Auge ein, welche bei dem Verwachsen der Rinne in dieselbe eingeschlossen wird und auf diese Weise in das Zentrum des N. opticus und durch diesen hindurch zur Retina gelangt (Art. centralis retinae). Nachträglich eutsteht dann neben ihr das rückführende Gefäß, die Vena centralis retinae. Anch unter den Sängetieren hat das Tapetum, welches wir bei den Knorpelfischen bereits kennen gelernt haben, das aber bei den Amphibien und

Vögeln zu fehlen oder doch nur vereinzelt vorzukommen scheint, eine große Verbreitung: Raubtiere, Wiederkäner, Beuteltiere, Pferd, Elefant, fleischfressende Cetaceen, beschränkt sich bei der Mehrzahl der Säugetiere (bei den Fischen: ganzer Augengrund bis Corpus ciliare) auf eine Zone, die sich oberhalb der Eintrittsstelle des Sehnerven nach außen hinzieht, d. h. die Stelle des schärfsten Sehens. Tapetum macht die Augen lichtempfindlicher und die damit versehenen Tiere besonders zum Sehen im Dämmerlicht geeignet. Indem bei allen Tieren, denen mit und denen ohne Tapetum, die Hinterfläche der Iris samt Corpus ciliare intensiv pigmentiert sind, wird hier alles aus dem Augenhintergrund reflektierte Licht verschluckt (d. h. nicht wieder zurückgeworfen, wie bei den Albinos) und somit ein gutes Sehen gesichert. - Iris und Ciliarmuskel bestehen bei den Säugetieren, Fischen und Amphibien aus glatten Muskelfasern, bei den Reptilien und Vögeln aus quergestreiften Muskelfasern. Die Beweglichkeit der Iris ist bei den Vögeln äußerst lebhaft, bei den Fischen änßerst träge. Die Form der Pupille ist im Ruhestande stets kreisförmig, im Zustande der Verengerung verschieden: queroval bei Pferden, Wiederkäuern, Kängurnh, Murmeltier, Walfisch, Robben, senkrechte Spalte bei Katze, Füchsen, Krokodil, einigen Schlangen, Haifischen, rund bei den meisten Vögeln mit Ausschluß der Enlen (mehr senkrecht) und der hühnerartigen Vögel (mehr quer), herzförmig: Delphin, rhombisch queroval bei Frosch, Salamander, Gecko. Die Robben besitzen ein schirmförmiges Operculum pupillae, das sie wie einen Vorhang vor die Pupille herunterschlagen können. Ähnlich sind die sog. Tranbenkörner bei Pferden und Wiederkänern. Die Pupille von Anablens tetrophthalmus ist durch eine quere Brücke in zwei Hälften geteilt. - Bei Fischen und Amphibien ist das Auge gewöhnlich für die Nähe eingestellt. - Außer Mensch und Affe besitzen die übrigen Säugetiere einen Musc, retractor oculi (nach innen von den vier recti); ihre Augenhöhle ist nach der Schläfenseite zu offen, so daß der Inhalt der Orbita hierhin ausweichen kann. Unter den übrigen Wirbeltieren wird der Rückziehmuskel nur noch bei den Schildkröten, den Krokodilen, Eidechsen und den ungeschwänzten Batrachiern gefunden. - Die Fische besitzen als Angenlider Hautfalten, aber ohne Muskulatur und sind daher unbeweglich; auch

die Lider der Amphibien, Reptilien und Vögel sind nicht viel höher entwickelt. - Außerdem findet sich bei den Knorpelfischen, sowie bei den am Lande lebenden Wirbeltieren als drittes Lid die Nickhaut, eine Falte der Conjunctiva, welche bei Anuren, Reptilien und Vögeln so stark entwickelt ist, daß sie über das ganze Auge weggezogen werden kanu. Ihre Bewegung wird bei Reptilien und Vögeln durch zwei Muskeln, M. quadratus und pyramidalis, vermittelt. - Bei den Schlangen und Ascalaboten verwächst das obere Augenlid mit dem unteren, sodaß die Conjunctiva einen glatten, vor dem Auge liegenden Sack (die sog. "Brille") bildet, über welche die glatte durchsichtige Oberhaut wegzieht. Die wirkliche Cornea kommt also hier mit der Außenwelt in gar keine Berührung und ist gegen Luft und Feuchtigkeit abgeschlossen (Fig. 65 und 66, Carrière). Das Epithel der Cornea wird bei den Wassertieren durch das änßere Medium selbst feucht erhalten, bei den Landtieren sind verschiedene Drüsen vorhanden, welche diesen Zweck erfüllen. Die Thränendrüse findet sich bei den landlebenden Wirbeltieren mit Ausnahme der Amphibien. Die Harder'schen Drüsen mit schleimigem, fettem Sekret und in inniger Beziehung zur Nickhant stehend, fehlen den Menschen, Affen, Cetaceen, Schlangen und unter den Arten mit Nickhaut auch den Schildkröten und Haifischen.

Wir kämen nun zur Besprechung der zusammengesetzten oder Fächerangen der Arthropoden, als deren Vorstufe wir bereits bei den Muscheln das Auge von Arca und Pectunculus kennen gelernt haben (Fig. 68 und 69, Carrière). Während bei den Gastropoden, Cephalopoden und Wirbeltieren die Augen je nach einem Typus gebaut sind, herrscht bei den Arthropoden hierin große Mannigfaltigkeit. Wir begegnen verschiedenen Formen von Schorganen, von denen in den einzelnen Familien teils ausschließlich eine, teils mehrere zusammen vor-Die Augen der Myriapoden (Fig. 91, 92, 93, Carrière) und Spinnen (Fig. 97, 98, 99, 100, Carrière) sind noch nach dem Typus der Camera obscura-Augen gebant, desgleichen die Ocellen (Stirnaugen) der Insekten, welch letztere sich hier neben den beiden zusammengesetzten Hauptangen vorfinden (Fig. 114, In diesen einfachen, mit nur einer Linse versehenen Augen besteht die Retina aus einem Epithel gleichartiger Sinneszellen, deren jede einzelne für sich ein lichtem-

pfindendes Endorgan darstellt (Fig. 85, Carrière). Die Mittelaugen der Skorpione sehen änßerlich ebenso aus, d. h. sie sind einlinsig: aber die Retina zeigt den wichtigen Unterschied. daß die sie zusammensetzenden Elemente resp. Sinneszellen in Gruppen (Retinulae) zusammengeordnet sind, deren jede physiologisch einer Sinneszelle in der ungruppierten Retina entspricht (Fig. 89 und 90, Carrière). Bei den Hauptangen (Seitenaugen) der Insekten und Crustaceen besitzt iede Retinula auch noch ihre besondere Cornea und Linse (Krystallkegel) und bildet so ein für sich abgeschlossenes Ganzes. Damit geht zugleich eine Gestaltveränderung des ganzen Auges vor sich; dasselbe stellt ein nach außen gewölbtes größeres oder kleineres Kugelsegment dar, dessen Radien die einzelnen Retinulae bilden (Facettenoder Fächerauge, vergl. Fig. 86 und 87, Carrière). Die Zahl dieser Retinulae mit zugehöriger Facette kann bis zu 25000 betragen. Bei den Augen ohne Retinulabildung ist das Pigment in den Retinazellen enthalten (autochrome Augen) und die Zellen sind dadurch isoliert, in den Retinula - Augen aber in dazwischenstehenden Pigmentzellen, welche entweder von Hypodermiszellen oder von eingewanderten mesodermalen Zellen gebildet werden können (exochrome Augen). Retinula zusammensetzenden Sinneszellen senden nicht an ihrem einen peripheren Ende Stäbchen aus; sie scheiden vielmehr diese Stäbchensubstanz, das Rhabdomer, an ihrer einander zugewendeten Innenseite ab. Indem die Rhabdomere der einzelnen. eine Retinula zusammensetzenden Sinneszellen einander berühren und miteinander verschmelzen, kommt das Rhabdom der Retinula zu stande (Fig. 95, 103, 104, 105, Carrière). Die Retinula der Insekten und Crustaceen besteht aus 4-8 dicht aneinander liegenden oder teilweise miteinander verwachsenen Sinneszellen; doch kommt letztere Zahl selten vor und für die Insekten sind sieben Zellen die Regel. Das Rhabdom ist durch seine Widerstandsfähigkeit gegen die zur Konservierung der Augen benutzten Reagenzien bedeutend von den Stäbchen der Wirbeltiere verschieden. In manchen Fällen sind die Rhabdome der Arthropoden rot gefärbt; diese Farbe ist jedoch viel lichtbeständiger als der Sehpurpur der Wirbeltiere. Die Form und Gestalt der Rhabdome ist verschieden: röhrenförmig, trichterförmig, stabförmig, spindelförmig (Fig. 113, Carrière). Wo hinter der Cornea

noch ein Krystallkegel liegt, stößt der Rhabdom mit seinem vorderen Ende an diesen (Fig. 115, 124, 130, 133, 116, 119 nud 122, Carrière). Der Ganglienapparat zeigt neben dem peripheren noch ein zentrales Ganglion opticum, zwischen welchen beiden sich die Opticusfasern kreuzen und ein Chiasma bilden (Fig. 112 und 118, Carrière). Letzteres fehlt bei dem Libellenauge (Fig. 117, Carrière). Eine Reihe von Krebsen (Schizopoden, Stomatopoden und Decapoden) besitzen im Augenstiele nicht weniger als vier Ganglien hintereinander, alle vier Ganglien am vollständigsten ist, miteinander verbunden (Fig. 129 Carrière).

Ich kann die vorstehende Beschreibung des Sehorganes im Tierreiche nicht abschließen, ohne einer ziemlich rätselhaften Bildung niederer Wirbeltiere zu gedenken. Das primäre Vorderhirn, später nach Ausstülpung des sekundären Vorderhirnes (Corpus striatum, darüber Pallinm als erste Andeutung der späteren Hemisphären) als Zwischenhirn bezeichnet, verlängert sich nach oben dorsalwärts in den Epiphysenschlauch (ventralwärts Infundibulum). Bei Vögeln und Säugetieren finden wir als rudimentären Rest dieses Schlanches tief im Gehirn, von den Hemisphären überlagert, zwischen den Vierhügeln ein kleines. ungefähr haselnußgroßes Gebilde, die Zirbeldrüse (Glandula pinealis). Bei einigen Knorpelfischen und bei vielen Reptilien dagegen, bei denen die Hemisphären (Pallium) noch wenig entwickelt sind, tritt der Epiphysenschlauch, resp. die Epiphyse, nach rückwärts vom Pallium durch ein Loch des Schädeldaches hindurch zu einem unter der Haut liegenden Sinnesorgan empor, das auffällige Ähnlichkeit mit einem Ange hat; denn man kann an ihm eine Cornea und Linse, sowie eine Retina samt Pigmentschicht unterscheiden (sog, unpaariges Parietalauge), Das vollständigste Parietalange unter den noch lebenden Reptilien besitzt die Gattung Hatteria (auf Neu-Seeland); sie bildet ein Bindeglied zwischen Eidechsen und Krokodilen. paare Sehnery durchbohrt jedoch nicht die Retina, um sich an deren Innenseite zu verbreiten, wie es bei den Seitenaugen der Wirbeltiere der Fall ist, sondern tritt nach Analogie der Augen der Wirbellosen von anßen an die Retina heran. Wir hätten also hier bei ein und demselben Wirbeltiere zweierlei

Augen, die nach zwei ganz verschiedenen Typen gebaut sind. Das Parietalauge der jetzt noch lebenden Tiere ist nicht mehr zum Sehen geeignet; dagegen war dies offenbar bei den gewaltigen ausgestorbenen fossilen Reptilien (Ichthyosauren und Plesiosauren) der Fall, wie deren großes Scheitelloch im Schädeldache andeutet. Auch das Lanzettfischehen (Amphioxus), einziger Vertreter der niedersten Klasse der Wirbeltiere, der sog. Acranier. besitzt einen unpaaren Augenfleck am abgestumpften Vorderende seines (bekanntlich gehirnlosen) Medullarrohres: allein dieser Augenfleck ist mit dem Parietalauge nicht zu vergleichen, weil der anatomische Bau beider ganz verschieden ist. demnach nicht zweifelhaft sein, daß die Zirbeldrüse der Säugetiere der Vertreter jenes Hirnlappens ist, der bei den Reptilien das rudimentäre Scheitelauge trägt und daß dieses letztere selbst wieder der entartete Nachkomme eines Organes ist, das in früheren Zeiten die Arbeit eines wahren Sehwerkzeuges verrichtete.

Wie haben wir uns wohl das Sehen der Tiere vorzustellen? - Nur da wo ein lichtbrechender Apparat, insbesondere die Linse, ein scharfes Bild anf der Retina, resp. den peripheren Enden der Sehsinneszellen entwirft, kann von einem scharfen Sehen die Rede sein: dazu bedarf es noch außerdem einer besonders gebauten Fovea centralis retinae, während unsere Retinaperipherie mehr zu unserer Orientierung, insbesondere zum Erkennen von Bewegungen, befähigt. Demnach läßt sich aunehmen, daß die Wirbellosen kein scharfes Sehen in unserem Sinne (Erkennen von Formen, Raumsinn) besitzen können, daß sich ihr Sehvermögen auf das Erkennen von Hell und Dunkel sowie Bewegungen beschränkt. Ja selbst bei Wirbeltieren, die doch alle eine Fovea centralis retinae besitzen, hilft die Bewegung eines Gegenstandes sehr dazu, ihn auch zur Wahrnehmung zu bringen. So lange die Fliege stille sitzt, kümmert sich der Laubfrosch nicht um sie, d. h. er bemerkt sie nicht; sowie sich die Fliege bewegt, wird er erst aufmerksam und schnappt nach ihr. Unter den Wirbellosen können wir allein den Alciopiden und Cephalopoden ein schärferes Sehen zugestehen. Je freier das Leben dieser Tiere und je lebhafter ihre Bewegungen sind, desto besser entwickelte Sehorgane pflegen sie zu besitzen; das ist eben eine notwendige Konsequenz ihrer

Leoensweise. Augen, die nicht nach dem Prinzipe einer Camera obscura gebant sind, also die zusammengesetzten oder Fächeroder Facettenaugen, können kein scharfes Sehen in unserem Sinne, d. h. Erkennen von Formen, vermitteln. Das Rhabdom einer Retinula vermag nur einen einzelnen Lichtreiz zur Wahrnehmung zu bringen: diese die Rhabdome treffenden Lichtreize können aber niemals ein scharfes Retinalbild erzeugen, dazu fehlt es an der nötigen Flächenausdehnung der Retinnlae, dem steht ferner auch gerade die Fächerform des Auges entgegen, Dagegen sind die Fächeraugen sehr geeignet, in weitem Umkreise Bewegungen von Gegenständen wahrnehmen zu lassen, indem das Bild dieser Gegenstände, rasch hintereinander immer nene Facetten treffend, immer nene intensive Lichteindrücke verursachet und somit die Anfmerksamkeit des Tieres auf sich Hierin liegt der Hanptzweck des zusammengesetzten Fächer- oder Facettenanges. Eine Wespe z. B., die auf Fliegen Jagd macht, erkennt die Fliege sofort, wenn sie sich bewegt; sitzt die Fliege dagegen still, so ist die Wespe imstande, einen benachbarten gleich großen Nagelknopf für eine Fliege zu halten und auf ihn statt auf die Fliege loszufliegen. Formen- oder Raumsinn der Gliedertiere mit zusammengesetzten Augen kann kein großer sein, ihre Stärke beruht vielmehr auf dem Erkennen von Bewegungen: dagegen ist der Farbensinn wohl vorhanden: sie ziehen bestimmte Farben anderen vor, lichtliebende Tiere scheinen die blane, lichtscheue die rote vorzuziehen, auch werden die Augen dieser Tiere von den für uns unsichtbaren ultravioletten Strahlen affiziert. Auch die Gliedertiere mit nur einfachen Augen (Myriapoden, Spinnen, Skorpione) besitzen ein nur sehr mangelhaftes Sehvermögen. Spinnen vermögen Bewegungen ihrer Beutetiere auf höchstens 20 cm. diese selbst nur auf 1-2 cm mit ihren Angen zu erkennen; dagegen sind sie sehr empfindlich gegen Erschütterungen ihres Netzes (Tastsinn als Ersatz für den mangelhaften Gesichtssinn). Noch schlechter sehen die Skorpione, am schlechtesten die Tausendfüße: letztere scheinen nur Hell und Dunkel unterscheiden zu können. Was die einfachen, zwischen den zusammengesetzten Seitenaugen sitzenden Stirnaugen (Ocelli, Stemmata) mancher Insekten (Ameisen, Wespen, Bienen u. a.) betrifft, so - ist deren Bedeutung für das Sehen sehr untergeordnet. Zerstörung der einfachen Stirnaugen hat gar keinen Einfluß auf das Benehmen der Tiere, dagegen tritt ein solcher sofort zu Tage, wenn die zusammengesetzten Augen gebrauchsunfähig gemacht werden. Die einfachen Stirnaugen scheinen demnach von noch geringerer Bedeutung für das Schvermögen zu sein wie die einfachen Augen der Myriapoden, Spinnen und Skorpione. —

Nach diesem Überblick über die Ausbildung des Sehorganes im Tierreiche ist es von hohem Interesse, sich nochmals die nachfolgende Thatsache in das Gedächtnis zurückzurufen. Durch die gesamte Tierreihe hindurch ist es ein Gebilde des Auges. das sich mit geringen Veränderungen immer wiederfindet; von ihm geht der weitere Aufbau des Auges aus, es bildet den Grundpfeiler unseres Gesichtsorganes. Es ist dies die Sehsinneszelle, aus welcher sich zunächst die Retina als lichtpercipierendes Organ aufbaut. Diese Sinneszellen sind Abkömmlinge der ursprünglichen Ektodermzellen (differenzierte Ektodermzellen) und zeichnen sich dadurch aus, daß sie an ihrem peripheren Ende (Stäbchen) oder an der Seite (Rhabdomer) einen stark lichtbrechenden Körper (Kutikularbildungen = Riechund Gehörhärchen) ausscheiden, und daß von ihrem zentralen Ende eine Nervenfaser zum Ganglion opticum, resp. Ganglienzellenschicht der Retina abgeht. Die Sehsinneszellen sind entweder selbst pigmentiert oder das Pigment ist in gleichfalls epithelialen Zellen enthalten, welche bei vielen Wirbellosen zwischen den Sinneszellen stehen, bei den Wirbeltieren über denselben liegen, so daß nur die Stäbehen von den Fortsätzen der Pigmentzellen umhüllt werden. - Das Ange, gleich wie unsere übrigen Sinnesorgane, geht in letzter Linie aus der durch den äußeren Sinnesreiz bedingten Differenzierung der das Ektoderm nach außen begrenzenden Zellschicht in spezifische Sinneszellen und einfache Epithelzellen hervor. Durch diese Spezifizierung der Ektodermzellen wird die Möglichkeit geschaffen, treffenden, ihr adägnaten Sinnesreiz Sinneszelle in Nervenreiz umzusetzen und dem Tiere zur entsprechenden Wahrnehmung zu bringen. Auf solche Weise sehen wir im Tierreiche die verschiedenen Sinnesorgane und Sinnesthätigkeiten sich ausbilden und die zur Erhaltung der Existenz der Tiere nötige Wechselwirkung zwischen Tier und Außenwelt herstellen.

# Die zweizeilige Sumpfcypresse am Rechneigraben in Frankfurt a. M.

Von

J. Blum.

Mit Tafel II und III.

Der malerisch gelegene Rechneigraben im östlichen Teile der Frankfurter städtischen Anlagen ist von einer Reihe schöner Bäume umkränzt. Etwa fünfzig Schritte in ungefähr südsüdöstlicher Richtung von dem dort befindlichen Schopenhauer-Denkmal steht frei am Rande des Wassers eine Sumpfcypresse, zweifellos der stattlichste Baum an dem ganzen Weiher und wohl auch das schönste Exemplar seiner Art in weitester Umgebung von Frankfurt a. M. Von erwähnenswerten Taxodien aus unserem Gebiete seien genannt die etwa siebenzigjährigen am Großen Weiher hinter dem Kurhanse in Wiesbaden und zwei beisammenstehende Exemplare mit besonders schöner Krone im Schloßgraben in Darmstadt, die aber wohl nur als ein Baum aufzufassen sind, indem mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden kann, daß der zweite ans einem Wurzelschoß des ersten entstanden ist.

Die Einführung der Sumpfeypresse in Europa geschah vor 1640. John Parkinson beschreibt sie und bildet sie zuerst ab in seinem Theatrum botanicum, London 1640, unter dem Namen Cupressus americana und bemerkt, daß Samen von "Master Tradescant" aus Virginien mitgebracht wurde und hier (in London, vermutlich in den Gärtnereien der Herren Tradescant) sehr gut treibe.

Die älteren Hauptwerke, in denen die Sumpfeypresse unter verschiedenen Namen wissenschaftlich behandelt wird, lasse ich in chronologischer Reihe hier folgen.

- Cupressus americana Parkinson. Theatrum botanicum. London 1640.
- 2. Cupressus virginiana Tradescanti Ray. Hist. pl. II, 1693, pag. 1408.
- 3. Cupressus virginiana fol. Acaciae cornigerae paribus et deciduis. Plukenet Almag. 1696, pag. 125.
- Phytogr. tab. 85, fig. 6.
- Cupressus virginiana foliis Acaciae deciduis. Commelin Hort. Med. Amstel. I. 1697, p. 113, tab. 59.
- Cupressus americana Catesby. Natur-Hist. of Carol., Flor. and Bahama-Isl. I. London 1731, pag. 11, tab. 11.
- 6. Cupressus disticha L. Sp. pl. II. 1753, p. 1003.
- Taxodinm distichnm Richard, Ann. Mus. XVI. Paris 1810, p. 298.
- Schubertia disticha Mirbel. Mém. Mus. XIII. Paris 1825, pag. 75.
- Taxodium distichum Richard. Mém. sur les conifères et les cycadées de L. C. Richard et Achille Richard fils. Stuttgart und Paris 1826, pag. 143, tab. 10.
- Cuprespinnata disticha (Nelson) Senilis. Pinaceae 61. 1866.

Die gebräuchlichen Volksnamen für Taxodium distichum sind in

Deutschland: Zweizeilige Sumpfcypresse oder Taxodie, Virginische Sumpfcypresse, Eibencypresse.

Amerika: Bald Cypress. (Bald = kahl, sommergrün).

Frankreich: Cyprès chanve, Cyprès de l'Amérique. (Chauve = kahl).

Italien: Cipresso gaggia. (Gaggia = Akazie - Akaziencypresse).

Unsere Sumpfcypresse wurde im Jahre 1812 von dem damaligen Stadtgärtner Rinz gepflanzt und hat somit heute ein Alter von 86 Jahren. Ihre Höhe (von Forstmeister Rörig gemessen) beträgt 23,5 m. Sie ist vom Boden an verzweigt und erweckt den Eindruck, als bestände sie aus mehreren verwachsenen Stämmen, besonders auch weil der Stamm oben mehrere Nebenstämme bildet, die senkrecht aufwärtsstreben. An der Wasserseite sind die Äste bis zu 3 m Höhe abgehauen, wahrscheinlich weil sie beim Schlittschuhlaufen, wozu der Weiher bei genügender

Eisdicke gerne benutzt wird, störten. Über den drei untersten Ästen gemessen, 75 cm von dem Boden entfernt, hat unser Baum einen Stammumfang von 3,70 m und am Boden einen solchen von 5 m. Die Borke der Sumpfcypresse ist braun, längsrissig. Nach den Beobachtungen H. Mayrs an amerikanischen Stämmen bedeckt sie einen 4 cm breiten Splint und ein schmutzigbrannes Kernholz. Die Äste sind an unserm Exemplar seitlich zusammengedrückt. Die oberen gehen steil oder schräg aufwärts, die unteren sind mehr wagrecht, sperrig ausgebreitet, zum Teil abwärts geneigt. Ein Ast zeigt Fäulnis; wahrscheinlich ist früher einmal ein Zweig an ihm abgebrochen, wodurch Fäulniserreger Zutritt nach innen gefunden haben. Das Geäst in seiner Gesamtheit bildet eine stumpfkegelförmige Krone, die trotz ihrer Mächtigkeit infolge der feinen Zweigchen mit den schmalen Nadeln den Eindruck des Weichen. Zarten erweckt. Die Taxodien in den Morästen Nordamerikas breiten ihre Äste. von denen oft fädige, graue Tillandsienstränge (Tillandsia usneoides) ähnlich der Bartflechte an unseren Tannen herabhängen, hoch oben auf einem geradschaftigen Stamme weit und sparrig aus, tragen spärliche Belaubung und zeigen nicht jene schöne kegelförmige und dichte Krone, die sie am Rande von Flüssen oder kleinen Seen zu bilden oflegen. Eigentümlich ist den jüngeren Taxodien in den Morästen auch die flaschenförmige Anschwellung an der Basis ihrer Stämme, wie aus der Abbildung in H. Mayr "Die Waldungen von Nordamerika, München 18904 ersichtlich ist.

Die Nadeln sind freudig grün, flach, linealisch, in eine Spitze auslaufend, bis 1,5 cm lang und über und unter dem Mittelnerven von einer Rinne durchzogen (s. Taf III, Fig. 9). An den Langtrieben (den unbegrenzten Zweigen) stehen sie in spiraliger Anordnung um die Achse, während sie an den letzten Seitenzweigen, den Kurztrieben, abwechselnd, gescheitelt (zweizeilig) und wagrecht gestellt sind. Im Herbste färben sich die Blätter braun und fallen dann bald ab, besonders nach einem Froste, die an den Langtrieben stehenden einzeln, die an den Kurztrieben mit diesen selbst.

Die Blüten sind einhäusig, erscheinen Ende April, kurze Zeit vor den Blättern (s. Taf. III, Fig. 1), die männlichen Blüten in hängenden Rispen am Ende vorjähriger Zweige, die weib-

lichen, in der Zahl von 1-3, am Grunde der Rispen oder an besonderen Zweigen. Im Herbar des Senckenbergischen Museums befinden sich Blüten, die in dem wärmeren Florida im März gesammelt worden sind. Die grünen Blütenknospen sind schon Ende des Sommers sichtbar, die männlichen etwas früher als die weiblichen, und beide erweisen sich bald nach ihrem Erscheinen als verhältnismäßig groß. An der männlichen Blütenknospe umschließen 16-18 spiralig gestellte Hüllschuppen 12-14 Stanbgefäße, wovon jedes aus einer wenig excentrisch gestielten, schildförmigen Schuppe besteht, an deren Unterseite meistens 5 Pollensäckchen in ringförmiger Anordnung hängen, ähnlich etwa wie bei den Schachtelhalmen die Sporensäcke an den Schildchen (Taf. III, Fig. 4). Die Stanbgefäße sitzen mit ihren Stielen an einem Säulchen, das sich zur Blütenzeit streckt und sie über die Hüllschappen erhebt (Taf. III, Fig. 3). Der Zapfen ist kugelig oder kugeligoval, von 20-30 mm Durchmesser. Die Fruchtschuppen sind gekerbt und die Deckschuppen mit Dornenspitzen besetzt: beide sind miteinander verwachsen und spiralig angeordnet. Im Winkel der Fruchtschuppe stehen zwei zackige, kantige Samen, die aber bei uns nicht zur Reife gelangen. Kotyledonen sind es 5-9, meistens 6. Der Zapfen bedarf zu seiner Entwickelung ein Jahr und fällt als Ganzes ab.

In den neueren Werken sind die Abbildungen, die den Blütenbau der Sumpfcypresse veranschaulichen sollen, fast sämtlich der Tafel 10 in Richards, Vater und Sohn, Mém. s. l. conif. et l. cycad.. Stuttgart und Paris 1826, entnommen. Die Verhältnisse der männlichen Blüten sind dabei nicht sehr klar und nicht durchweg der Wirklichkeit entsprechend gegeben. Herr Professor Dr. M. Möbins hat sich deshalb der Mühe unterzogen und die Blüten naturgetren nach frischem Materiale gezeichnet und mir zur Verfügung gestellt. Tafel III giebt diese Zeichnungen wieder, aus denen das Wissenswerte über die Blüten leicht zu ersehen ist Herrn Professor Möbins spreche ich meinen verbindlichsten Dank aus.

Die Wurzeln, die sich in wagrechter Richtung weithin erstrecken und vielfach verzweigen, treiben eigentümliche hohle, knieförmige Schößlinge (Cypress knees) über die Erde und zwar an ganz freistehenden Bäumen gerne nach der Südseite zu, wie an unserem Exemplare. An diesem sind die Schößlinge nur bis 35 cm hoch, aber immerhin auffallend und auch auf der Abbildung, Taf. II, sichtbar. Im Giardino pubblico in Mailand stehen am Rande des Weihers mehrere Sumpfcypressen, die lange nicht an die Schönheit der Sumpfcypresse am Rechneigraben heranreichen, dagegen Wurzelausschläge von 52 cm Höhe aufweisen. In Amerika werden sie noch bedeutend höher und zuweilen von den Eingeborenen als Bienenkörbe benutzt.

Welche Rolle diese Schößlinge im Leben des Baumes spielen, ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt. Sehr wahrscheinlich dienen sie, wo die Wurzeln ganz oder teilweise von Wasser umgeben sind, der Befriedigung des Atembedürfnisses. Ähnliche Bildungen zeigen sich auch bei anderen wasserbewohnenden Bäumen. Herbert J. Webber schreibt im Yearbook of the U.S. Departm, of Agric, 1896, p. 94, daß die schwarze Mangrove (Avicennia nitida Jacq.) and die Sumpf-Mangrove (Laquincularia racemosa Gaertn.), die zahlreich in den der Ebbe und Flut unterworfenen Morästen (swamps) Süd-Floridas vorkommen, in Menge besondere Wurzeln entwickeln, die nicht in normaler Weise abwärts, sondern so hoch aufwärts wachsen, daß sie die längere Zeit über der Luft ausgesetzt bleiben und nur bei Hochflut von Wasser bedeckt sind. Die Höhe dieser Wurzeln über dem Boden wechselt von 2-18 Zoll: sie sind besonders in den Salzmorästen dicht beisammenstehend zu beobachten. Taxodien, die an trockenen Orten wachsen, bilden keine knees. Den innern Promenadenweg neben dem Rechneigraben in südlicher Richtung fortsetzend, gelangt man in der Nähe von Guiolletts Grab an eine solche Sumpfeypresse, die, obwohl gleichaltrig mit der eben beschriebenen, doch eine ganz andere Tracht darbietet. Ihre Höhe beträgt 19,20 m (Rörig) bei einem Stammumfang von 1,14 m in Brusthöhe und von 1.50 m am Boden. Der Stamm erhebt sich senkrecht, verästelt sich erst weit oben und trägt eine kleine kegelförmige Krone. Allerdings muß bemerkt werden, daß diese Sumpfeypresse früher von Bäumen umstanden war. Wurzelschößlinge haben sich, wie schon angegeben, keine entwickelt. In dem Günthersburg-Park steht eine Sumpfcypresse mit Wurzelschößlingen frei in einer trockenen, flachen Mulde, die aber früher mit Wasser angefüllt Der betreffende Baum war in diesem Jahre über und über mit Blüten bedeckt, so daß er ganz braun aussah. Dieser

Baum ähnelt übrigens in seiner Tracht unserem Exemplare am Rechneigraben; die unteren Äste liegen auf dem Boden ausgebreitet.

Bei uns wird *Taxodium distichum* aus importiertem Samen gezogen; jedoch kann die Zucht auch durch Ableger und junge Triebe geschehen. In den Morästen Amerikas scheinen die Ableger das wesentlichste Mittel zur Selbstvermehrung zu bilden.

Die Sumpfeypresse ist in Nord-Amerika zu Hause. Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom 39° bis zum 30° nördl. Breite und von der Küste des Atlantischen Oceans bis zum 100° w. Länge von Greenwich, namentlich findet sie sich in den Staaten Delaware, Virginia, Missouri, Tennessee, Mississippi, Carolina, Louisiana und Texas. In letzterem Staate kommt sie mehr an den Ufern der Flüsse, in den übrigen Staaten meistens in Sümpfen, morastigen Seen (swamps) vor und bildet darin große Wälder. "Sie rückt von allen Bäumen am weitesten in den weichen Schlamm der Moräste vor, in demselben ein ungeheueres Wurzelwerk bildend. Sie gedeiht am besten da, wo der Boden stets vollständig mit Wasser getränkt ist, so in den Bassins und Buchten an den Ufern des Mississippi, wie an den kleinen Landseen in der Mitte der unermeßlichen Moräste Virginiens und Carolinas; wenn die Bäume größer werden, sinken sie allmählich ein und füllen dann die Wasserbecken nach und uach aus, manche ihre aufrechte Stellung beibehaltend, andere nach verschiedenen Richtungen durcheinanderliegend und den Boden bedeckend. Es stehen öfter ganze Gesellschaften von 100 bis 800 solcher vierzig bis siebenzig Fuß hoher Bäume beisammen, welche während eines Zeitraumes, der mehrere tausend Jahre umfassen kann, die Seebecken mit organischer Masse erfüllen. Zuweilen bricht aber der Fluß in dieselben ein und unterwühlt den Boden; die Cypressen werden dann samt ihrem Wurzelwerk weggeschwemmt und bilden jene den Dampfschiffen des Mississippi so gefährlichen schwimmenden Bäume (snakes), welche an der Ausmündung des Flusses in großen Massen zusammengeschwemmt werden und ganze Holzlagen im Schlamme bilden 4,1)

Ein Frankfurter, Ferdinand Lindheimer, der mehr als

<sup>1)</sup> Heer, die Urwelt der Schweiz. Zürich 1865, p. 307.

vierzig Jahre im fernen Westen weilte (er starb als hoher Siebziger in New-Braunfels, West-Texas), der sich um die Erforschung der Flora von Texas sehr verdient gemacht hat, liefert in einem kleinen Buche (Aufsätze und Abhandlungen von Ferdinand Lindheimer in Texas. Herausgegeben von einem seiner Schüler, Gedruckt bei Theodor Wentz in Frankfurt a. M. 1879) eine recht anschauliche und originelle Beschreibung des Taxodium distichum. "Die Cypresse," sagt er, "steht in West-Texas. wo keine Sümpfe sind, reihenweise am Wasserrande klarer, fliessender Bäche und Ströme, oft so dicht gedrängt, daß zwischen zwei Stämmen kein gleicher dritter mehr Raum hätte. ein Maler solche Partien zeichnen, wie an der oberen Guadalupe. am Spring-Creek, an der Sabina, an der Medina vorkommen, wo oft in dichter Reihe 3 bis 7 Fuß dicke Cypressen sich finden, deren nackter Schaft allein 60-80 Fuß erreicht, man würde sein Bild unwahr und überladen nennen." Von einer Cypresse in der Nähe seines Wohnorts New-Braunfels erzählt Lindheimer, daß sieben Mann sie kanm zu umklaftern vermögen, was einem Umfang von ungefähr 12.25 m und einem Durchmesser von etwa 4 m entspräche. Er hat sie auf über tausend Jahre geschätzt.

Sehr interessant sind in diesem Aufsatze die Beobachtungen über die Beziehungen des Puters (Meleagris gallopavo) zur Cypresse. "Die Lieblingsschlafstellen für Puter, Turkey roost," heißt es darin, "sind die Cypressen und das aus mehreren Ursachen. Die Cypresse ist ein sehr hoher Baum, auf welchem der Puter sich sicher fühlt; die Cypresse hat sehr lange wagrechte Äste, auf welchen ein Vogel bequem sitzen kann; die Cypresse steht oft nahe an Felsen, über die der Puter, der sich mehr auf seine Beine als auf seine Flügel verlässt, sich leicht durch Flucht retten kann. Die Cypresse steht ferner nahe an dem Wasser und Wasser will dieser Vogel wegen der Hitze, die sein starker Verdauungsprozeß erzengt, des Tages wenigstens dreimal u. s. w."

Über die Bildung der Sumpfmoore mit Hilfe des Taxodium distichum und über die Cypressensümpfe schreibt Schleiden (Die Pflanze und ihr Leben, 5. Anfl., Leipzig 1858, S. 384): "Wo dichte Belaubung den Einfluß der Sonne und den erfrischenden Luftwechsel hindert und so die Zersetzung der vegetabilischen Massen verlangsamt, wo der Boden flach und ohne

Gefälle ohnehin schwer seines Wasserreichtums sich entledigt, und um so weniger, wenn die aufgehänften Pflanzenleichen beständig den Abfluß hemmen, und der entstandene Humus begierig die Feuchtigkeit ansaugt, da bilden sich die ausgedehnten Sumpfmoore. Durch die fortwährende Zunahme der Vegetationsreste erhebt sich der Boden und oft liegt eine solche wasserdurchtränkte, halbflüssige Masse zuletzt weit über dem Niveau der umgebenden Ebene, ohne daß jetzt noch die Sonne im stande wäre, auch wenn Stürme das schützende Dach entfernen, den Sumpf auszutrocknen oder auch nur sein Fortwachsen zu beschränken. Ein solcher Sumpf erhebt sich bis zu 12 Fuß über die umgebende Ebene in Virginien zwischen den Städten Suffolk und Waldon, von den Einwohnern "the great dismal" (der große Unselige) genannt, der nicht unbeträchtlichen Flüssen den Ursprung giebt und sie mit Wasser versorgt. Es ist besonders die nordamerikanische Cypresse, welche mit ihrer feinen aber dichten Belaubung zur Bildung desselben Veranlassung gegeben. Derselbe Baum ist es, welcher die furchtbaren, verrufenen Cypressensumpfe Louisianas an den Ufern des Redriver und Mississippi bildet. Riesenstämme von nnerhörter Mächtigkeit drängen sich aneinander, ihre Zweige ineinander flechtend und am hellsten Tage ein düstres Dämmerlicht verbreitend. Der Boden besteht nur ans halbverfaulten, übereinander getürmten Blöcken und dazwischen aus einem unergründlich tiefen, flüssigen Schlamm, in welchem sich gefräßige Alligators und die beißende Schildkröte umherwälzen, die alleinigen Herren dieser unter der Glut der fast tropischen Sonne qualmenden Hölle: so im hohen Sommer, während im Frühling sich brausend die trüben, schlammigen Fluten der austretenden Ströme in meilenweiter Ausdehnung durch diese feindselige Vegetation ergießen. — So entsprechen diese Cypressensümpfe, von denen uns Sealsfield ein so lebendiges Bild entworfen, im Binnenlande, den Mangrovewäldern, welche die Flußmündungen fast aller Tropenströme umsäumen."

Taxodium distichum war zur Pliocän- und Miocänzeit über ganz Europa, nordwärts bis zum 82°, und wahrscheinlich noch weiter, verbreitet. Auch aus Asien, aus der Gegend von Orenburg, aus dem Amurland, der Insel Sachalin und von Alaska ist die fossile Art bekannt. In Deutschland ist sie häufig und bildet

zuweilen große Braunkohlenlager. Das pliocäne *Taxodium* ist von Geyler und Kinkelin in der Nähe von Frankfurt, in dem Klärbecken bei Niederrad, nachgewiesen worden.

Taxodium distichum liefert ein vorzügliches Nutzholz von 0,45 spec. Gewicht. Es spaltet tangential und wird daher besonders zur Herstellung von Schindeln verwendet, audererseits eignet es sich nach Lindheimer wegen seines Widerstands gegen radiale Spaltung in hohem Grade zum Bau von Kanoes; "deun gerade am Hinterteil und am Vorderteil, wo die Jahrringe von den Flächen des Kanoes durchkreuzt werden, würde fast jede Holzart, die Platane allenfalls ausgenommen, in der Sonne spalten. Vor der Platane hat aber die Cypresse den Vorzug, daß sie als ein harzhaltiges Holz der Fäulnis nicht leicht ausgesetzt ist."

Es werden alljährlich ungeheure Mengen von Cypressenstämmen gefällt, besonders seitdem die früher als unerschöpflich gehaltenen Wälder außerhalb der Moräste in bedenklicher Weise verschwunden sind. So berichtet Dr. Karl Mohr, Mobile, in einem Aufsatze "Wälder der Sumpfeypresse" (Natur 1895, No. 27), daß das während des Jahres 1892—1893 in den an den Atchafalaya-Fluß in Louisiana grenzenden Cypressen-Wäldern geschlagene handelswerte Stammholz von Sachverständigen auf 270 Millionen Fuß (Oberfläche-Maß) geschätzt wurde. Diese Wälder zählen allerdings zu den ergiebigsten; sie umfassen aber einen verhältnismäßig nur kleinen Raum im Vergleiche mit dem ganzen Verbreitungsgebiete der Sumpfeypresse.

#### Tafel-Erklärung.

#### Tafel II:

 $Taxodium\ distichum\ am\ Rechneigraben, einem\ Weiher\ in\ den städtischen \ Anlagen\ in\ Frankfurt\ a.\ M.$ 

#### Tafel III:

- Fig. 1. Eine Blütenrispe in natürlicher Größe. Bei wzwei weibliche Blüten.  $b = \, \mathrm{Blattknospen}.$ 
  - Fig. 2. Ein einzelnes Ästchen mit männlichen Blüten, wenig vergrößert.
  - Fig. 3. Eine einzelne männliche Blüte, stärker vergrößert.
- Fig. 4. Ein abgeschnittenes Pollenblatt von innen gesehen. s das durchschnittene Stielchen, sch die Schuppe, p die Pollensäcke.
- Fig. 5. Längsschnitt durch ein Pollenblatt mit dem Ansatz an die Achse der Blüte. Bezeichnungen wie in Fig. 4.
  - Fig. 6. Einige Pollenkörner, in Wasser liegend.
  - Fig. 7. Eine weibliche Blüte, vergrößert.
- Fig. 8. Ein Fruchtblatt aus dem oberen Teile der weiblichen Blüte mit den zwei achselständigen Samenknospen, von innen gesehen.
- Fig. 9. Querschnitt durch ein Blatt. Bei h der Harzgang, bei sp Spaltöffnungen.

## Über ein eigentümliches Blühen von Bambusa vulgaris Wendl.

(Mitteilung aus dem botanischen Garten zu Frankfurt a. M. III.)1)

Von

M. Möbius.

Mit Tafel IV.

Im Botanischen Garten zu Frankfurt a. M. begann im Sommer 1894 ein in einen Topf gepflanztes, etwa mannshohes Exemplar von Bambusa vulgaris Wendl, zu blühen, indem sich an den beblätterten Zweigen große Blütenrispen bildeten. Früchte gingen aus diesen Blüten nicht hervor, sie vertrockneten, fielen zum Teil ab, zum größeren Teil aber erhielten sie sich und im nächsten Jahre (1895) kamen an denselben Rispen zwischen diesen alten Blüten vielfach neue hervor, welche sich wie die des vorigen Jahres verhielten. Im folgenden Jahre (1896) wiederholte sich dieselbe Erscheinung. Die vegetative Entwickelung des Stockes stand in dieser Zeit ziemlich still und im folgenden Winter ging der stärkere Stamm, dessen Rest noch bei st in Fig. 1 zu sehen ist, zu Grunde. Der schwächere Stamm, der ebenfalls Blüten getragen hatte, erhielt sich noch im Sommer 1897, ging aber allmählich noch in demselben Jahre zu Grunde und wurde etwa 1 m über dem Boden abgeschnitten. Im Frühling 1897 aber erschienen zwei junge Triebe aus der Erde, die gar keine Blätter, sondern nur Blüten bildeten. Der eine kam direkt aus dem Rhizom und wurde etwa 60 cm hoch. der andere entsprang seitlich einem älteren Halm und wurde

<sup>&#</sup>x27;) Die erste Mitteilung ist: Beitrag zur Anatomie der Ficusblätter (Ber. d. Senckenb. naturf. Ges. in Frankfurt a. M. 1897 p. 117—138. Taf. II, III); die zweite: Über Wachsausscheidung im Innern von Zellen (Ber. d. deutsch. botan, Ges. 1897, Band XV. p. 435—441).

etwas über 30 cm hoch. Am 9. Dezember 1897, als diese Triebe mit ihren Blüten noch ganz frisch aussahen, wurde die Pflanze aus dem Topfe genommen und photographiert, nach welcher Aufnahme die Fig. 1 der Tafel gezeichnet ist. Die Pflanze wurde dann wieder in ihren Topf in Erde gesetzt und nachdem sie den Winter über im Gewächshaus gestanden hatte, traten an den beiden neuen Sprossen in diesem Frühling (1898) wieder einzelne neue Blüten zwischen den Resten der alten, von denen viele abgefallen waren, auf. Neue vegetative Triebe haben sich in dieser letzten Periode nicht gebildet und das Rhizom ist nun auch selbst im Absterben begriffen. Der Stock ist schon mindestens 30 Jahre im Garten und hat früher, als er in freier Erde im Gewächshaus kultiviert wurde, ein sehr jippiges Wachstum gezeigt und starke Sprosse gebildet. Wegen Mangels au Ranm wurde er von da schon vor längerer Zeit ausgepflanzt und in einen Topf gesetzt, wo er zurückging und gerade dadurch wohl zum Blühen veranlaßt wurde.1) Ein anderes Exemplar, übrigens ein Teil desselben ursprünglichen Stockes, hat noch nicht geblüht, obgleich es unter denselben Bedingungen gehalten wird und nur wenig kleiner als ienes blühende ist.

Ich weiß nicht, ob man in anderen Gärten eine solche Erscheinung, wie die hier von dem blühenden Bambus beschriebene, schon beobachtet hat; mir scheint die Sache doch interessant genug zu sein, um sie einmal zu beschreiben und abzubilden. Daß die Bambusen ganz eigentümliche Verhältnisse in Beziehung auf das Blühen zeigen, ist bekannt; die ausführlichste Zusammenstellung darüber findet sich in Schröters Arbeit über den Bambus (Neujahrsblatt der Züricher naturf, Gesellsch, auf das Jahr 1886, No. LXXXVIII), auf die hier verwiesen sei, in der aber Bambusa vulgaris nicht besonders erwähnt wird. Auch ist es nicht unbekannt, daß solche nur Blüten tragende Triebe aus dem Rhizom heranskommen, Schröter berichtet, daß im Jahre 1867 alle Exemplare von Arundinaria japonica Sieb. et Zncc., die in den europäischen Gärten von Paris, Sceaux, Marseille und anderen Orten, sowie im botanischen Garten von Hamma bei Algier kultiviert wurden, in Blüte kamen, "und zwar

Vergl. hierzu meine Beiträge zur Lehre von der Fortpflanzung der Gewächse (Jena 1897, p. 123).

so, daß die ältesten und jüngsten Triebe ganz gleichmäßig ergriffen wurden; sogar die eben aus der Erde hervorgetretenen Knospen verwandelten sich sofort in blühende Triebe." Ferner heißt es in Munroe's Monograph of the Bambuseae (Transact. of the Linn. Soc. vol. 26, p. 107): Inflorescentia variabilis scapus vel panicula radicalis aphylla" etc. (teste Schultes). Der Scapus radicalis aphyllus ist also ein Rhizomsproß, der nur Blüten trägt. Dagegen ist mir keine Angabe darüber bekannt. daß sich neue Blüten an den Ährenresten der voriährigen Blüten bilden und daß so derselbe Stock mehrere Jahre hintereinander, hier also 4 Jahre, blüht. Im allgemeinen gehen ja die Halme, wenn sie geblüht haben, worauf sie dann meistens auch Früchte anzusetzen scheinen, zu Grunde, und so heißt es auch von der oben erwähnten Arundinaria japonica, daß die fruchtenden Triebe abstarben. Wahrscheinlich ist gerade der Umstand, daß sich in dem von uns mitgeteilten Falle keine Früchte aus den Blüten entwickelten, also kein Material zur Fruchtbildung verbraucht wurde, die Ursache, daß aus den kleinen Knospen, die schon im Vorjahre angelegt waren, sich auch wirklich neue Blüten ausbilden konnten.

Die Entstehungsweise dieser neuen Blüten ist, soweit ich es ermitteln konnte, eine zweifache: teilweise nämlich sind es Blüten, bezw. ganze Ährchen, die im ersten Jahre schon bis auf die einzelnen Blütenteile angelegt, aber sitzen geblieben waren und sich erst im zweiten Jahre entwickeln, die vorjährigen Spelzen einfach auseinanderschiebend (Fig. 2); auch mit den Endblüten der Ährchen kann dies offenbar der Fall sein, wie Fig. 3 oben zeigt; teilweise aber werden in den Achselu der unteren Hüllspelzen eines Ährchens, dessen Blüten sich im ersten Jahre entfalten, junge Ährchen angelegt, die dann ebeufalls im zweiten Jahre zur Entwickelung kommen. Im letzteren Falle steht die Blattstellungsebene der jungen Ährchen senkrecht auf der der alten, wie es bei j in Fig. 3 zu sehen ist, Hierauf bezieht sich vielleicht, was Munroe (l. c. p. 87) bei der Charakterisierung der Gattung Bambusa sagt; "glumae duae aut numero indefinitae, inferiores plerumque gemmiparae." Wir sehen auch in einem reifen Ährchenknäuel die einzelnen Ährchen von ziemlich verschiedener Größe, sodaß die deutlich hervortretenden zwischen 0,5 und 2 cm lang sind. Das hängt damit

zusammen, daß die Zahl der Blüten in einem Ährchen verschieden ist, indem bei den kleineren Ährchen die unteren Spelzen alle steril sind und nur die obersten Blüten tragen, bei den größeren dagegen nur wenige, nämlich 2-3, sterile Hüllspelzen vorhanden sind, die folgenden aber fertil sind, also zu Deckspelzen werden und dann bis zu sechs Blüten im Ährchen vorhanden sind. Nach Mnnroe ist bei Bambusa vulgaris die Zahl der Blüten in einem Ährchen 4-9-12. Die untersten Spelzen sind immer die kürzesten, die Deckspelzen also länger als die Hüllspelzen, welch' letztere auch von unten nach oben an Größe zunehmen. Die Vorspelze (Fig. 5) ist ungefähr ebensolang wie die Deckspelze (Fig. 4) in derselben Blüte; letztere ist zugespitzt und oben mit ganz kurzen, spitzen Haaren versehen (Fig. 6), erstere ist oben zweispitzig und besonders an den Spitzen, sowie auf den beiden Kielnerven mit etwas längeren spitzen Haaren versehen, die an den beiden Endspitzen der Vorspelze aneinanderstoßen (Fig. 7). Von den drei Lodiculis, die bekanntlich bei Bambusa vorhanden sind, sind die beiden vorderen, nach der Deckspelze zu stehenden, kürzer und breiter; die dritte, nach der Vorspelze zu stehende, ist länger, spitziger und schmäler, ein Unterschied, der auch von Munroe (l. c. p. 108) für Bambusa vulgaris mit folgenden Worten angegeben wird; "Squamulae tenuiter membranaceae, diaphanae, apice pilis sat longis ciliatae, inaequales, duae oboyato-oblongae, tertia longior et multo angustior." Fig 8 und 9 zeigen eine vordere und die hintere Lodicula aus einer Blüte, deren Staubgefäße sich bereits gestreckt haben, und der Unterschied in der Gestalt und Größe ist daran deutlich zu sehen. Alle Lodiculae sind am vorderen Rande mit langen, steifen, spitzen, einzelligen Haaren dicht be-Die Länge der vorderen Lodiculae mit den Haaren beträgt etwas über 2 mm, die hintere Lodicula ist nahezu 3 mm Eigentümlich ist, daß die vorderen Lodiculae ihre definitive Größe und Gestalt eher erlangen als die hintere, denn bei einer jungen Blüte, wie der, deren Stanbgefäße und Pistill in Fig. 10 und 11 dargestellt sind, finden wir die 3 Lodiculae von fast gleicher Länge, die dritte aber etwas schmäler und spitziger; in der letzteren sind anch noch keine Gefäßbündel zu erkennen. während sie in den ersteren schon vorhanden sind. die Blüte älter geworden ist, sehen wir dann die hintere Lodi-

cula länger als die vorderen geworden und mit Gefäßbündeln versehen. Es scheinen gewöhnlich vier solcher, natürlich äußerst feiner Gefäßbündel vorhanden zu sein, die ein Stück unterhalb des vorderen Randes verschwinden. Das Mesophyll der Lodiculae besteht aus etwa zwei Schichten von parenchymatischen. langgestreckten, dünnwandigen Zellen, die kein Chlorophyll enthalten. Die Zellen der Oberhaut sind denen des Mesophylls ähnlich, etwas schmäler und häufig auch an den Enden zugespitzt: im älteren Zustande läßt sich an den Längswänden eine feine Wellung erkennen; Spaltöffnungen fehlen. Die drei Lodiculae bilden drei voneinander ganz getrennte Blättchen und aus diesem Umstande, sowie aus ihrer Struktur, besonders dem Fehlen des Chlorophylls würde man annehmen können, daß sie als die Perigonblätter der Blüte aufzufassen sind. Hackel1) könnte dagegen für seine Auffassung, nach der bekanntlich die beiden vorderen Lodiculae einem gespaltenen zweiten Vorblatte entsprechen, die hintere, wenn sie vorhanden ist, einem dritten Vorblatte entspricht, die verschiedene Gestalt und das nngleiche Wachstum der Lodiculae, wie es eben geschildert wurde, geltend Wir wollen hier die Sache dahingestellt sein lassen und nur noch erwähnen, daß den Lodiculis hier keine besondere biologische Bedeutung zuzukommen scheint; die Blüten öffnen sich ja bei Bambusa überhaupt nicht, d. h. die Spelzen treten kaum anseinander, und die Lodiculae würden bei ihrer großen Zartheit keine Rolle für den Öffnungsmechanismus spielen können, wie sie es, ebenfalls nach Hackel, in anderen Grasblüten thuen.

Die sechs Stanbgefäße stehen rings um den in der Mitte befindlichen Fruchtknoten; die farblosen, anfangs kurzen Filamente (Fig. 10) strecken sich bei der Geschlechtsreife und schieben die rotgefärbten Antheren zwischen den Spelzen heraus. Die Antheren sind nicht versatil wie bei den meisten Gräsern, d. h. der Staubfaden ist nicht nahe der Mitte an der Anthere befestigt, sodaß die Antheren leicht ans ihrer aufrechten Lage umkippen, sondern der Staubfaden ist am Grunde der Anthere, zwischen den nach unten gerichteten hornartigen Fortsätzen der Pollensäcke befestigt, die Antheren sind basifix. Das Connectiv verlängert sich in eine Spitze über die Pollensäcke

<sup>1)</sup> Engler's botan. Jahrbücher, Bd. I, p. 336.

hinaus, die ebenfalls rot gefärbt und mit einigen einzelligen spitzen Haaren besetzt ist.

An dem Griffel sieht man nur in ganz jungen Blüten, daß er oben in drei Äste gespalten ist; die drei Gefäßbündel dieser Äste lassen sich durch den ganzen Griffel bis zum Fruchtknoten verfolgen (Fig. 11). Später scheint der Griffel, wie auch Munroe angiebt (l. c. p. 108), durch das frühzeitige Schwinden der Narben und Äste einfach zu sein. Die Griffeläste sind dicht zottig behaart, weiter unten ist der Griffel nur mit einfachen spitzen Haaren besetzt, die am Fruchtknoten ganz verschwinden. Eine Frucht habe ich an unserem Stocke niemals entstehen sehen und glaube, daß überhaupt eine Bestäubung gar nicht stattgefunden hat. Ich muß mich also mit diesen Angaben, welche die früheren Beschreibungen der Blüten von Bambusa vulgaris in einigen Punkten ergänzen mögen, begnügen.

Der Bau des Halmes und des Blattes ist bei den Bambusen bekannt genng und die hier besprochene Art bietet darin nichts Besonderes. Über den Bau des Halmes findet sich auch einiges in der citierten Arbeit von Schröter (l. c. p. 13), was auf den Angaben Schwendeners beruht; eine Abbildung von dem Querschnitt eines Bambusblattes findet man in Kerners Pflanzenleben, Bd. I. p. 272 (I. Auflage). Ich benutze aber die Gelegenheit, um noch einiges über den Bau des Rhizomes und der Wurzel zu sagen, worüber mir keine anderen Angaben bekannt sind.

Das Rhizom hat einen fast kreisförmigen Querschnitt und in seinen dickeren Theilen einen Durchmesser von etwa 3 cm. Unter der kleinzelligen Epidermis liegt eine im Verhältnis zum ganzen Durchmesser zwar schmale, aber doch mehr als 20 Zellschichten breite Rindenzone, in der nur einzelne nach den Niederblättern abgehende Gefäßbündel auftreten. Der innere Teil, innerhalb dieser Rindenschicht, ist von außerordentlich zahlreichen Gefäßbündeln durchzogen, die teils längs, teils quer verlaufen. Die ersteren sind in der äußeren Region zahlreicher, sodaß man hier die meisten Bündel auf dem Querschnitte auch wirklich querdurchschnitten sieht; dicht unter der Rinde sind die Bündel am kleinsten und am dichtesten aneinander gelagert; weiter innen sind die querverlaufenden Bündel häufiger, sodaß dadurch das querdurchschnittene Rhizom hier schon dem bloßen

Auge wie mit vielen feinen Adern durchzogen erscheint: dazwischen treten aber auch viele längsverlaufende, also querdurchschnittene Bündel auf. Die Anzahl der querverlaufenden Bündel nimmt in der Nähe der Knoten zu und ist in der Mitte der Internodien am geringsten. Der Querschnitt durch die Bündel zeigt überall ungefähr dasselbe Aussehen und entspricht dem eines typischen Grasbündels, also auch dem in den Halmen, jedoch sind die beiden großen Holzgefäße weniger weit als die im Halme. Vor dem Phloëm liegt ein halbkreisförmiger Belag aus Bastfaserzellen, der so groß oder, bei den äußeren Bündeln, größer ist, als Phloëm und Xylem zusammen, auf der Xylemseite ist der Bastfaserbelag bei den äußeren Bündeln viel schwächer als auf der Phloëmseite, bei den inneren Bündeln fehlt er ganz. Die Wände dieser Bastfaserzellen sind weniger verdickt, als dies im Halme der Fall ist und bei den inneren Bündeln noch etwas dünnwandiger als bei den änßeren. Die Parenchymzellen haben nur schwach verdickte Wände und sind reich an Stärke, die besonders in dem peripherischen Teile des Rhizoms aufgespeichert ist.

Von den Wurzeln hatten die dicksten einen Durchmesser von 3-4 mm; in ihrem anatomischen Bau stimmen die dicken und die dünnen Wurzeln im wesentlichen überein und der Querschnitt zeigt Folgendes. Die Epidermis besteht aus dünnwandigen, senkrecht zur Oberfläche gestreckten Zellen, von denen viele zu Wurzelhaaren ausgewachsen sind. Die Zellen der darunter liegenden Ectodermis sind annähernd quadratisch und haben nur schwach verdickte Wände. Unter ihr liegt eine Zone von 3-5 Lagen kleiner Zellen mit stark verdickten und verholzten Wänden, sie geht nach innen zu in das großzellige Rindenparenchym über, dessen Zellen nach innen zu wieder kleiner werden und in der Nähe des Zentralstranges eine sehr schöne Anordnung in radiale Reihen zeigen. Die innersten kleinen Rindenzellen, haben wieder dickere und verholzte Wände. Die Wände der Schutzscheidezellen sind ringsum gleichmäßig stark verdickt, bei den dünneren Wurzeln noch mehr als bei den dickeren und dort treten dann auch die Poren viel stärker bervor. Die Zellen des Pericambiums und die des darunter liegenden Gewebes vom Zentralstrang bekommen ebenfalls verdickte und verholzte Wände, sodaß das erstere wenig deutlich zu unterscheiden ist. Auch einzelne alternierende Xvlem- und

Phloëmteile lassen sich nicht erkennen. Deutlich hervor treten etwa 20 große Gefäße, die in einen Ring um das innere indifferente Gewebe, das sogenannte Mark, angeordnet sind. Bis über diesen Ring hinaus nach innen scheint auf dem Querschnitte das Gewebe des Zentralcylinders aus lauter dickwandigen Elementen zu bestehen, die dann in die weniger dickwandigen und größeren Zellen des innersten Teiles übergehen. Besonders in den dünneren Wurzeln treten außer den weiten. in den Ring geordneten, hier in etwas geringerer Anzahl vorhandenen Gefäßen andere kaum hervor, aber in den dickeren Wurzeln bemerkt man außerhalb der weiteren auch zahlreiche engere. Die Phloëmgruppen sind im ausgebildeten Zustande kaum zu erkennen. Die Entwickelungsgeschichte, zu deren Untersuchung mir allerdings nur wenig geeignetes Material zur Verfügung stand, ergiebt, daß jene großen Holzgefäße schon sehr frühzeitig angelegt werden, vor der Differenzierung des übrigen Gewebes, und daß dann außen zahlreiche alternierende Xvlem- und Phloëmgruppen entstehen, ohne daß aber jemals deutliche Xylemstrahlen, die sich bis zu jenen großen Gefäßen verfolgen ließen, zu erkennen wären. Soviel läßt sich ferner feststellen, daß die engsten und äußersten Holzgefäße nicht, wie bei vielen anderen Gräsern, direkt unter der Schutzscheide. das Pericambium unterbrechend, entstehen, sondern, daß sie sogar noch zwei bis drei Zellen weit vom Pericambium nach innen zu angelegt werden. 1) - An absterbenden dicken Wurzeln finden sich in den weiten Holzgefäßen gelbe schleimartige Massen und im Zentrum ein durch Zerstörung des "Markes" gebildeter weiter Hohlraum. Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen. daß sich ein dem oben beschriebenen ganz ähnlicher Bau der Wurzeln, nach der Untersuchung des ausgebildeten Zustandes, auch bei anderen Gräsern, welche derbere, holzige Wurzeln besitzen, findet und zwar nicht nur bei den verwandten Formen, wie Phyllostachys bambusoides Sieb, et Zucc. und Arundinaria japonica Sieb, et Zucc. (Bambusa Metake Hort.), sondern auch bei fernerstehenden Formen, wie Gynerium argenteum Nees

<sup>1)</sup> Diese Zellen scheinen aber aus dem Pericambium hervorgegangen zu sein, das also durch frühzeitig auftretende Teilungen mehrschichtig wird.

und Erianthus Ravennae Beauv., sodaß es sich empfehlen dürfte, über diese Graswurzeln noch genauere entwickelungsgeschichtliche Studien anzustellen.

Frankfurt a. M., Botanischer Garten. Juni 1898.

## Erklärung der Tafel IV.

- Fig. 1. Rhizom mit Halmen und Wurzeln. Rechts das Ende, wo das Rhizom von der Mutterpflanze abgetrennt worden ist, links die wachsende Spitze, welche den größeren Blütentrieb geliefert hat. st= Stelle, wo der größte der blühenden Halme angesessen hat. h= Halm, welcher ebenfalls geblüht hat und oben abgeschnitten ist.
- Fig. 2. Junges Ährchen (1898), das zwischen den vorjährigen Spelzen herauskommt. (Nat. Gr. = 2 cm Länge).
- Fig. 3. Ein Ährchen mit vorjährigen (1897) und diesjährigen Blüten (1898); die vorjährigen Teile grau, die diesjährigen weiß. (Nat. Gr. = 2 cm Länge).
  - Fig. 4. Deckspelze (vergr.).
  - Fig. 5. Vorspelze (vergr.).
  - Fig. 6. Oberes Ende der Deckspelze (vergr.).
  - Fig. 7. Oberes Ende der Vorspelze (vergr.).
  - Fig. 8. Eine der beiden vorderen Lodiculae.
- Fig. 9. Die hintere Lodicula, beide aus derselben alten Blüte in richtigem, gegenseitigem Größenverhältnis (vergr.).
  - Fig. 10. Ein Staubgefäß (vergr.).
- Fig. 11. Fruchtknoten mit Griffel und dreiteiliger Narbe, aus derselben jungen Blüte wie Fig. 10 (vergr.).

## Über den Gehörsinn.

Vortrag, gehalten beim Jahresfeste der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft am 22. Mai 1898

von

## Dr. Karl Vohsen.

Die Redner, denen die ehrenvolle Aufgabe wurde, vor dieser Festversammlung bei der Jahresfeier unserer Gesellschaft ein ihnen vertrautes Gebiet der Naturwissenschaft gemeinverständlich darzustellen, pflegen mit berechtigtem Stolz auf die gewaltigen Fortschritte hinzuweisen, die auf dem Boden naturwissenschaftlichen Denkens dem rastlosen Forschereifer gelungen sind. Wir haben in den letzten Jahren von dieser Stelle die kühnen Hypothesen der Biologie in Pflanzen- und Tierreich, die Resultate der Gehirnforschung, die staunenswerte Entwicklung unserer Kenntnisse von der Netzhaut des Auges behandeln hören. Wir haben Hutten's Worte: "Die Wissenschaften blühen, es ist eine Freude zu leben" in uns nachfühlen können, die wir die Renaissance unserer Tage erleben, die Geburt einer neuen Welt aus dem Geist naturwissenschaftlichen Denkens, das immer tiefer in die Methoden aller Wissenszweige eindringt, - Was uns umgiebt, wir selbst, sind Teile eines großen Ganzen, das wir als Natur bezeichnen und jede Wissenschaft ist in diesem Sinne eine Naturwissenschaft. Dieses Bewußtsein drängt immer mehr in unserem geistigen Leben den Begriff der Philosophie als einer besonderen, über den anderen thronenden Wissenschaft zurück und immer allgemeiner tritt zu Tag: an Stelle einer Philosophie als solcher das philosophische Denken

anf dem Gebiet der Erfahrungswissenschaften. Wir können es dahin definieren, daß die Resultate der Einzelwissenschaft zur Bildung einer Weltanschauung verwendet werden. Philosophisch denken heißt den Blick auf's Ganze richten, und in diesem Sinne wird auch die echte Naturforschung Philosophie genannt werden müssen.

Die Sinnesphysiologie nun nimmt in dieser nathrwissenschaftlichen Welterkenntnis einen ganz besonderen Platz ein. Seit Kant in seiner unsterblichen erkenntnis-theoretischen That, die Gedankenarbeit eines Berkeley und Hume vollendend, unser Erkenntnisvermögen auf die einfache Formel brachte, daß wir das Ding an sich nicht erkennen, sondern die Dinge nur soweit verstehen, als sie vermöge der eigentümlichen, einmal gegebenen Erkenntniswerkzeuge von uns verarbeitet werden mögen wir diese gegebenen Voraussetzungen nun mit ihm aprioristische Formen unserer Vernunft nennen, oder sie als gegebene Bestandteile unserer einfachsten Sinnesthätigkeiten betrachten - seitdem erwächst für jeden Denkenden die Pflicht, die Sinnesthätigkeiten als die Erschließer der Welt zu verstehen - für den Naturforscher aber ist es geradezu eine prinzipielle Frage, sich kritische Rechenschaft abzulegen über die Sinneswerkzeuge, deren Daten den Ausgangspunkt seiner Untersuchungen bilden.

Wenn ich Ihnen heute in der kurzen Zeit eines Vortrags vorführen möchte, was die Erforschung unseres Gehörsinnes an Thatsächlichem zweifellos festgestellt hat, so muß ich von vornherein bitten, jede höher gestimmte Erwartung zu dämpfen. Des thatsächlich Feststehenden wird sich wenig ergeben — die mehr oder weniger wahrscheinliche Hypothese muß mehr, wie erwünscht, die Lücken füllen, die in der Reihe der Thatsachen noch weit klaffen — und die wissenschaftliche Genugthuung wird für uns mehr darin liegen, die festgestellten Thatsachen zu betrachten unter Berücksichtigung der ungehenren Schwierigkeiten, die gerade der Erforschung dieses Sinnes sich eutgegentürmen.

Es umgiebt uns ein Ozean bewegter Luft. Kein Körper, der in geeigneter Weise bewegt, nicht in dem umgebenden Medium Schallphänomene hervorrufen könnte. Die physikalische Untersuchung hat als Ursache der Schallwahrnehmungen Ver-

dichtungen und Verdünnungen der Luft nachgewiesen, die wir uns am einfachsten unter dem Bild einer Wasserwelle veranschaulichen. Auf der überreichten Tafel finden Sie den Gesamtbereich der als Töne wahrnehmbaren Schwingungen zunächst als Oktaven eingetragen. Von 11 bis 55,000 Schwingungen sollen unserem Ohr wahrnehmbar sein, wenn auch den Grenzen nach unten und oben wenig von musikalischem Ton anhaftet. Denn, wie Sie sehen, ist der musikalisch branchbare Teil der Skala auf die Schwingungen von 41<sup>1</sup>/<sub>4</sub> dem Et des Kontrabasses bis zu dem dy der Pikkoloflöte mit 4752 Schwingungen beschränkt. Der Grund dieser Beschränkung wird Ihnen sofort klar, wenn Sie die auf einen Teil der Skala beschränkte Fähigkeit unseres Gehörs betrachten, feinere Unterschiede der Tonhöhe zu erfassen. So arm, wie es bei den halben Tönen des Klaviers scheint, jede Oktave nur 12 Töne umfassend, ist nun die Skala für unser Gehör nicht. Der deutlich unterscheidbaren Töne sind es viel mehr. Wir sehen beim Auge die Farben des Spektrums ohne scharfe Grenzen ineinander übergehen, während unser Gehör eine ungemein viel größere Menge von Tönen als scharf, qualitativ unterschiedene Tonhöhen aufzufassen vermag. Das musikalich geschulte Gehör unterscheidet nach den Untersuchungen Preyer's in den tiefen Oktaven Töne, die um 8-16 Schwingungen in der Sekunde voneinander getrennt sind, in den mittleren Oktaven von at - cit wird sein Unterscheidungsvermögen so fein, daß es eine Drittel-Schwingung in der Sekunde als eine Tondifferenz erkennen kann, höher in der Skala nimmt dies Unterscheidungsvermögen wieder ab und über dem Cv sind, auch bei musikalischen Menschen, Irrtümer von 100-1000 Schwingungen nicht selten.

Diese physikalisch zerlegte Tonwelt ist nun in Wirklichkeit ebenso gemischt, wie es die Wellen eines brandenden Meeres für unser Auge sind. Das Auge versagt und die Phantasie erlahmt, wenn wir versuchen in dem bewegten Meere die zahlosen Wellensysteme zu verfolgen, auf und ab schwankend, zu Bergen getürmt, zu Thälern vertieft, von wechselnden Kräften zersplittert und zerstänbt! — Nur in großen Zügen nimmt das bewundernde Auge das mächtige Schauspiel auf, das Helmholtz als treffendes Beispiel des ästhetischen Wohlgefallens an der Musik heranzieht. Unser Ohr aber, ungleich dem Auge, findet

sich in dem umgebenden Ozean der Luftwellen zurecht, es vermag die unendlich feinen und komplizierten Schwingungsformen zu analysieren, die ihm die bewegte Luft zuträgt.

Was unser Gehör in feiner Differenzierung der Laute leistet. offenbart uns am besten das wichtigste Gebiet seiner Thätigkeit, die menschliche Sprache. - Was der Mensch durch Kultur geworden, verdankt er der Sprache. Sie ist die Trägerin des Gemeinsinns, sie kündet die Gefühle, sie ermöglicht die Bildung abstrakter Begriffe, durch die der Menschengeist sich die Welt erobert. Worte sind akustische Zeichen für Be-Wir können uns vorstellen, daß eine Sprache aus Geberden an die Stelle der Lautsprache tritt, wie sie das sogenannte französische System des Taubstummenunterrichts in der That ausgebildet hat. Aber eine Geberdensprache eignet sich nur mit unsäglicher Mühe und Unbeholfenheit das an, was die Menschheit sich in Jahrtausenden an Begriffs- und Wortschätzen erworben hat, denn ihr fehlt gerade das, was den Gehörsinn so geeignet machte, die Geburts- und Aufnahme-Stätte der Zeichen für die abstrakten Begriffe zu werden. Die Geberdensprache verhält sich zur Lautsprache, wie der optische Telegraph zum Telephon. Die Übermittlung des Lichtpunktes erfolgt wohl rasch, aber Form und zeitliche Aufeinanderfolge der Zeichen, deren sich der optische Telegraph bedient, erfordert als Voraussetzung eine umständliche Verabredung, wenn seine Zeichen Worte oder Sätze bedeuten sollen. - und einer größeren Beweglichkeit, wie sie durch optische Buchstaben-Zeichen erreicht wird, entspricht wieder ein größerer Zeitverlust. telephonischen Mitteilung folgt das Verständnis sozusagen im Momente der Wahrnehmung.

Geben wir uns Rechenschaft über die Eigentümlichkeiten, die gerade den Gehörsinn befähigen, Träger der Verständigung zwischen den Geschöpfen zu werden und die abstrakte Begriffsbildung zu ermöglichen.

Alle Dinge können tönen! — So suchte man sich früher die Entstehung der Sprache zu erklären, daß man Schallnachahmung als Ausgangspunkt der Bezeichnung durch Laute annahm. Wohl spielt die Schallnachahmung im Leben der Sprache eine Rolle — aber die Worte. die auf sie hinweisen, sind, nach Max Müller's treffendem Wort, Spielzeug nicht

Werkzeug der Sprache. Nicht die Dinge, die tönend bewegt werden, erzeugen die Sprache, sondern das Geschöpf, das Laute äußert. Wohl kann der Klang von Dingen in die lautliche Bezeichnung verwoben werden — aber das geschieht erst, nachdem der Mensch auf anderem Wege bereits Sprache und abstrakten Begriff erworben hat, und das Ding benennt, das er bereits kennt.

Auch auf dem Gebiete der Sprachforschung ist in den letzten Jahrzehnten an Stelle willkürlicher, mehr weniger geistreicher Theorien die naturwissenschaftliche, empirische Methode getreten, die das geheimnisvolle, mehr wie iedes andere Problem für die Selbsterkenntnis des Menschen wichtige Rätsel des Sprachursprungs zu lösen versucht. Der bahnbrechende Geist des Frankfurter Gelehrten Lazarus Geiger erwies zuerst den Inhalt der Sprachwurzeln als sichtbare Obiekte, während man bis zu ihm immer nur an tönende Objekte als Inhalt der primitiven sprachlichen Bezeichnung dachte. Er verlangte zuerst neben den von Grimm, Pott und Anderen ergründeten Lautumwandlungs-Gesetzen nach den Gesetzen der Begriffs- oder Bedeutungs-Umwandlung, Sein umfassendes Genie aber ließ, wie Theodor Neubürger1) treffend sagte, den Bogen des Odysseus zurück, den bis heute kein Berufener gleich ihm zu spannen vermochte. Geiger starb schon im 42. Lebensjahre. - Auf seinen Schultern ruht die Theorie des Sprachursprungs, die mir naturwissenschaftliches Denken am ehesten zu befriedigen geeignet erscheint, die Ludwig Noiré's, Geiger fand das sichtbare Objekt. das die sprachliche Bezeichnung sich anlehnte, in dem "Anblick eines heftig bewegten, menschlichen oder tierischen Gesichts, den Schrei auslösend als Ausdruck der Teilnahme und inneren Erregung." (Neubürger.) Noire nimmt, dem Inhalt der Sprachwurzeln entsprechend, die stets auf die menschliche Thätigkeit hinweisen, die gemeinschaftliche Arbeit einer Stammesgemeinschaft, von unwillkürlichen Lauten begleitet, wie wir sie auch beim Tiere beobachten, als Ausgangspunkt der Sprachbildung an. Das von Geiger zuerst postulierte Gesichtsbild erscheint ungezwungen mit dem Laute vereinigt als das Produkt der schaffenden Thätigkeit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Anthropologenkongreß 1882: Das Verhältnis der Sprachforschung zur Anthropologie.

Auch Max Müller hat sich dieser Theorie angeschlossen. die alle Elemente aufweist, welche Sprach- und Begriffsbildung voraussetzen. Erstens der unwillkürliche Laut, der künftige Träger der Sprache, die Thätigkeit begleitend, zweitens das Geschaffene, die gemeinsam gegrabene und bewohnte Höhle, der gemeinsam überwundene Feind, als der Inhalt des zukünftigen Wortes, den es vermöge der rückerinnernden Kraft der Gehörswahrnehmung im Gefühl der Gemeinschaft hervorruft. - und drittens die Verständlichkeit und Mitteilbarkeit für eine größere Zahl von Individuen, deren jedes mit diesem jederzeit erzeugbaren Laut die Fähigkeit hat, in seinem Nächsten durch dessen Gehörsinn die gleiche Erregung hervorzurnfen, die es selbst bewegt. - Von diesem Keime aus mag der Wunderbaum menschlicher Sprache und Begriffsbildung vielleicht entstanden sein! -Möge aber auch an Stelle dieser so anschaulichen Theorie, die Noiré in seinem tiefdurchdachten Werke "Logos, Über Ursprung und Wesen der Begriffe" durchgeführt hat, eine andere Anschauung treten - so bleibt doch immer die gleiche Bedeutung des Gehörsinns für die Sprache und Begriffsbildung. Denn das Wesentliche für die abstrakte Begriffsbildung, in der die Überlegenheit des intelligenteren Geschöpfes besteht, beruht in der raschen Aufeinanderfolge der Vorstellungen, für die eben nur solche Zeichen brauchbar sind, die sich selbst rasch folgen können. mannigfaltigster Wandlungen fähig sind und rascheste Auffassung ermöglichen.

Wir verdanken unserem Mitbürger Herrn Oskar Wolf in seinem ausgezeichneten, 1871 erschienenen Werk über Sprache und Ohr eine genaue Analyse der Sprachlaute in physikalischer und musikalischer Beziehung. Er zeigte darin zum erstemmale, daß Vokale sowohl wie Konsonanten, die man wesentlich als bloße Geräusche zu betrachten geneigt war, ihre bestimmte in kleinen Grenzen schwankende Tonhöhe haben. Diese erstreckt sich vom R als tiefstem Laut mit 16 Schwingungen bis zum S (cw — c v) mit 4032 Schwingungen in der Sekunde. — Neben der Aufnahme dieser in ihrer Zusammensetzung, in Form, Zahl und Stärke uuendlichen Verschiedenheiten unterworfenen Laute beweist unser Gehör eine außerordentliche Schnelligkeit der Auffassung. Während unser Auge eine Reihe von Eindrücken, deren Einzeldauer unter ½ 1/10 Sekunde liegt, nicht mehr vonein-

ander sondern kann, unterscheidet unser Gehör in der Sprache mit Leichtigkeit 20 und mehr qualitativ verschiedene Laute in der Sekunde. Diese große Beweglichkeit der Gehörswahrnehmungen eignet sie dazu, erstens den an sie gebundenen Begriffen eine rasche Aufeinanderfolge zu gestatten und zweitens stellt sie eine unendliche Fülle der Bezeichnungen zu Gebote. Gesichtswahrnehmungen, und solche sind ja auch die Elemente der Geberdensprache, wechseln für unser Auffassungsvermögen viel langsamer, ein Gesichtsbild verdrängt das andere und hinterläßt einen Eindruck, der erst wieder von einer ähnlichen Wahrnehmung geweckt werden muß, welche Wahrnehmung wir aber nicht aktiv, künstlich hervorrufen können - das Gehörbild aber ist ein reines Symbol für das, was es bezeichnet - (zwischen dem Worte "Haus" und einem Haus besteht gar kein Zusammenhang) - und bindet so die geistige Repräsentation oder Abstraktion an eine sinnliche Wahrnehmung, den Laut. zeit aktiv reproduzierbar ist. Das Wort Vernunft schreibt sich vom Vernehmen her und deutet schon auf die Wichtigkeit der Gehörswahrnehmungen für die Bildung abstrakter Begriffe hin. -

Diese Gesichtspunkte werden zu leicht außer Acht gelassen in der so aktuellen Frage des Taubstummenunterrichts. Wie irrtümliche Anschauungen über das Wesen der Sprache und ihre Beziehungen zum Laut herrschen, zeigt unter Anderen Arthur Hartmann, der in seinem Buch über Taubstummheit und Taubstummenbildung, das die Frage in sonst trefflicher und klarer Weise behandelt, noch annimmt, daß die Geberden die ursprüngliche Sprache des Menschengeschlechts gewesen und durch die phonetische Sprache verdrängt worden seien. "Auf je tieferer Stufe ein Volksstamm steht, je weniger die phonetische Sprache entwickelt ist, um so mehr finden sich Geberden im Gebrauch, wie wir dies von den Forschungsreisenden aus den lange Zeit von der Kultur unberührt gebliebenen Gegenden Asiens, Afrikas und Amerikas berichtet bekommen. (1) Es dürfte dem Verfasser schwer fallen diese Behauptung zu belegen. Ein so gründlicher Forscher, wie Waitz in seiner Anthropologie, weiß nichts davon. O ja, das Mienenspiel, die "darstellenden Zeichen",

<sup>1)</sup> Hartmann l. c. S. 109.

wie sie Waitz nennt: Zeichen des Grußes, der Verehrung, Verachtung, des Friedens, der Feindschaft, die Standesmerkmale mögen bei niederstehenden Völkern besonders ausgeprägt sein — aber das ist keine Sprache, keine begriffliche Mitteilung, die dieser voranging, sondern erst Ergebnis sprachlich erreichter Kultur. — Wir selbst leiden ja keinen Mangel an solchen Zeichen, nur treten sie mit der fortschreitenden Herrschaft der Vernunft und Sitte, soweit sie Äußerungen spontanen Gefühls sind, zurück. Aber darüber ist kein Zweifel, daß sie zum wesentlichen Charakteristikum des Menschen erst als sekundäre Merkmale gehören — das primäre aber ist allüberall Lautsprache und kein Volk, das ohne diese gefunden wäre. —

Sie erinnern sich noch einer jüngst stattgehabten öffentlichen Polemik, in der der Altmeister des Taubstummenunterrichts, unser Landsmann Vatter mit überzeugter Begeisterung seine erfolgreiche Methode des Laut-Unterrichts vertrat. In ihm verleihen wir dem Taubstummen nicht nur die Möglichkeit sich mit dem Vollsinnigen zu verständigen, sondern wir geben ihm in den Bewegungsempfindungen, die das Sprechen auch des nichthörenden Taubstummen begleiten, eine Art von Ersatz für die aktiv reproduzierbaren Laute und verhelfen ihm so zu einem Teil der Beweglichkeit des Denkens, die seine hörenden Brüder in so hohem Maße besitzen. - Die Geberden sind unbeholfen und arm, wenn der Taubstumme mit ihnen auf eine Nachahmung der Gegenstände ausgeht - dienen ihm die Geberden als Zeichen für die Schrift, so wird sein Ausdrucksvermögen wohl reicher, aber schwerfällig und unvollkommen, und bei dem nötigen raschen Wechsel der optischen Buchstabenzeichen, die doch ursprünglich als ein zur Dauer fixierter, räumlich ausgedehnter Sinneseindruck gedacht sind - wird die Mitteilung uneudlich viel schwieriger zu erlernen und aufzufassen.

Die Wechselwirkung zwischen Gehör und Sprache, die sich aus dem Gesagten ergiebt und die sich in der innigen Wechselbeziehung zwischen schallwahrnehmenden und lautbildenden Organen ausdrücken muß, findet ihren deutlichen Ausdruck in geradezu frappanter Weise in dem Verhalten der Organe in der Tierreihe.

Die Entwicklungsgeschichte zeigt uns die erste Anlage des Gehörorgans, wie die jedes anderen Sinnnesorgans, aus dem Ektoderm sich entwickeln. Die einfachste Form ist in einer

Übersicht unserer Tonwahrnehmungen.

(Daten aus Bezold, Helmholtz, Hensen, Preyer, O. Wolf.)

Gesamtbereich der als Schall wahrnehmbaren Schwingungen in ca. 111/2 Oktaven.

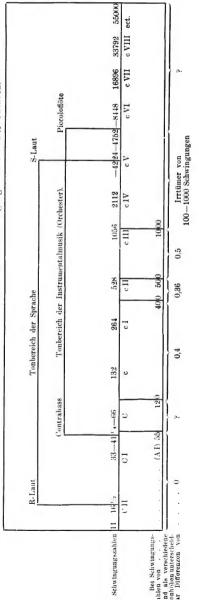

Einstülpung des Ektoderms gegeben, die bald offen, bald abgeschlossen, als Gehörbläschen, neben ihrem Zusammenhang mit dem Nervensystem als charakteristisches Merkmal Hörhaare, entsprechend den Fühlhaaren der äußeren Decke und einen Hörstein oder Otolithen, oder auch eine Otokonie genannte Konkrementanhäufung enthält. Homologe Gebilde können wir durch die ganze Tierreihe bis zum Menschen verfolgen.

Die überreichte Tafel zeigt Ihnen das Auftreten der sogenannten Gehörorgane in der Tierreihe im Zusammenhang mit dem Auftreten der lauterzeugenden Organe. Sie sehen auf der ersten Abbildung die kleinen konkrementlosen Bläschen in der Randzone der Qualle, die als hypothetische Gehörorgane angesprochen werden. Den Zusammenhang der haarartigen Bildungen in der Otocyste mit den gleichen der äußeren Decke sehen Sie noch ganz deutlich ausgesprochen bei der Meduse, die Ihnen die zweite Abbildung wiedergiebt. Die dritte Abbildung zeigt Ihnen das otolithenhaltige, mit Hörhaaren versehene Bläschen, die Otocyste, das uns nun durch die ganze Tierreihe bis zu den Wirbeltieren begleitet. Die einzige Ausnahme bilden die Insekten, denen die Otocyste fehlt und die ein paukenhöhlenartiges Sinnesorgan mit ganglionärer Nervenausbreitung, in keulenförmigen Stäbchen endigend, besitzen. Und gerade diese Tiere sind es auch, die ein Integumentgebilde, aus Zähnen und Leistchen bestehend, aufweisen, mit denen sie die wohlbekannten, brummenden, zirpenden, schrillen Laute erzeugen. - Bei den Krebsen, deren vielleicht Schall wahrnehmende kompliziertere Organe die Abbildungen Ihnen wiedergeben, kommt ein lauterzeugendes Organ an den vorderen Gliedmaßen vor, das nur bei Männchen vorhanden, zur Zeit der Brunst zur Anlockung der Weibchen benutzt zu werden scheint. - Bei den Wirbeltieren finden wir die Acranioten ohne lauterzeugende und tonwahrnehmende Organe. Bei den Cranioten aber entwickelt sich das otolithenhaltige Organ in besonderer Weise. Es gestalten sich allmählich die halbzirkelförmigen Kanäle in Verbindung mit einem doppelten Vorraum, dem Sacculus und Utriculus, von denen aus zunächst bei den Fischen als lagena leicht anohne entwickeltere, besonders differenzierte gedeutet und nervöse Gebilde, mehr vorgeschritten schon bei den Amphibien, der Anhang des nun Labyrinth genannten Organs entwickelt,

der sich zu immer größerer Selbständigkeit gelangt, eine spiralförmige Drehung annimmt und endlich als Schnecke in dem Labyrinth unterschieden wird. Ein weiteres Gebilde tritt bei den Amphibien zuerst auf: die Paukenhöhle. Sie bildet einen Hohlraum, dem Labyrinth vorgelagert und enthält zunächst einen knorplig knöchernen Stab, die Columella. Diese wird vorwiegend knöchern bei Reptilien, ganz knöchern bei den Vögeln. Reptilien und Vögel haben als weiteren Fortschritt ein äußeres Ohr, zunächst in einem Gehörgang und Ansatz zu einer Ohrmuschel bestehend. Die Säuger endlich haben 3 Gehörknöchelchen, Gehörgang und entwickelte Ohrmuschel.

Dieser Entwicklung entspricht nun aufs genaueste die des lauterzeugenden Organs von der Stelle an, wo eine Schnecke als selbständigeres Gebilde auftritt.

Die Fische gelten als stumm. Nur von den Umberfischen, den Maigres der Franzosen, wissen wir, daß sie eine unterseeische Musik machen, wahrscheinlich in der Schwimmblase erzeugt, welche von den Fischern benutzt wird, da man sie an der Oberfläche des Meeres vernehmen kann. Ob es richtig ist, daß, wie die Fischer behaupten, sie durch Pfeifen angelockt werden können, will ich dahingestellt sein lassen. Was sonst — besonders von Johannes Müller — von lauterzeugenden Fischen mitgeteilt wird, bezieht sich meist auf Laute, die accidentell erzeugt werden, wenn der Fisch seinem Elemente entnommen ist, Geräusche, die zufällige Bewegungen, wie das Öffnen der Kiemen begleiten und etwa den Geräuschen in den Därmen gleichzustellen sind.

Bei Amphibien finden wir schon Stimmlippen als Wulste angedeutet, es differenzieren sich die Knorpel des Kehlkopfs, der sich bei den Reptilien schon als ein deutlich von der Luftröhre abgesetztes Gebilde zeigt. Die Vögel mit ihrem entwickelten Gesangsvermögen zeigen den feingebauten Syrinx an der Teilungsstelle der Luftröhre und die Säuger endlich den mehr weniger vollkommenen mit kompliziertem Muskelapparat ausgestatteten Kehlkopf.

Was aber den Parallelismus dieser Organe am meisten erhärtet, ist die Thatsache, daß er sich auch in den Rückbildungen ausgeprägt hat. Das zeigen Schlangen, Wale und Monotremen (Kloaken- und Beuteltiere), deren Ohr und Kehlkopf entsprechende Verkümmerungen aufweisen.

Diese Thatsachen ordnen sich vor unserem Blick, wenn wir sie im Lichte unserer modernen Erkenntnis von der Doppelfunktion des Gehörorgans betrachten.

Die Störungen des Körper-Gleichgewichts - die durch zahllose Versuche, zuerst von Flourens und in unserer Zeit besonders durch die Forschungen Ewald's nachgewiesen sind bei Verletzungen der zu den Otolithen in naher Beziehung stehenden halbzirkelförmigen Kanäle sprechen für eine statische Funktion des Labyrinthes, wenn wir auch dahingestellt sein lassen, ob wir diese als statischen Sinn bezeichnen dürfen. -Schon früh wurden die otolithenhaltigen Gebilde von den Zoologen als Gehörorgane angesprochen, aber wesentlich per exclusionem, man wußte nicht was sonst mit diesen Gebilden anfangen. Yves Delages und später vorzüglich Chun und Verworn haben durch ihre Untersuchungen die Natur der Otocysten als Gleichgewichtsorgane sichergestellt. Für ihre Thätigkeit aber als Gehörorgane fehlt uns jeder zwingende Beweis, Theoretisch können wir sie als wohlgeeignet ansehen. geübt durch die Wahrnehmung gröberer Bewegungen allmählich auch die feineren Schwingungen des umgebenden Mediums dem Nervensystem zu übermitteln. Aber spärlich sind die Versuche, die dies festzustellen scheinen. Eigentlich sind es nur zwei Beobachtungen. Ranke's Beobachtungen an Pterotrachea und Hensen's bei Mysis. Die zugeführten Töne bewirkten hier Bewegungen der als Fühler, Wimpern oder Hörstäbe bezeichneten Gebilde. - Auf die spärlichen Beobachtungen können wir eine Erkenntnis nicht aufbauen -

Diese Beobachtungen aber wurden erst unternommen, nachdem eine Hypothese unsere Wissenschaft befruchtet hatte, die zu den größten Errungenschaften der Physiologie zu rechnen ist und streng logisch aus physikalischen und physiologischen Thatsachen entwickelt wurde: Die Hypothese Helmholtz von der Funktion des Corti'schen Organs!

Wir haben doppelte Veranlassung bei der Jahresfeier der Senckenbergischen Gesellschaft dieser wissenschaftlichen That zu gedenken. In der Vorrede zur ersten Auflage seiner Lehre von den Tonempfindungen gedenkt Helmholtz in besonderer Dankbarkeit der Senckenbergischen Gesellschaft, die ihm durch Verleihung des Soemmerringpreises die Mittel gewährt habe, ein Harmonium in reiner Stimmung bauen zu lassen und so einen Teil der Untersuchungen auszuführen, die seinem Werke zu Grunde liegen.

Ich erlaube mir Ihnen die interessanten Schreiben vorzulegen, die von dem großen Physiker und Physiologen bei dieser Gelegenheit an die Senckenbergische Gesellschaft gerichtet wurden.<sup>1</sup>)

Helmholtz fand als Grundlage zu seinem Werke "Die Lehre von den Tonempfindungen" die Kenntnis der Obertöne, der Kombinationstöne und der Schwebungen schon vor. Aber er vervollkommnete zunächst die Methoden der Beobachtung der Obertöne durch Erfindung der sie verstärkenden Resonatoren

1) Der erste Brief lautet: Herrn Dr. Ripps

Sekretär der Senckenbergischen Gesellschaft zu Frankfurt a. M.

Hochgeehrter Herr!

Bei meiner gestern erfolgten Rückkehr aus England fand ich die mir von Ihnen zugesendete Anzeige vor, daß die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft mir den Soemmerringischen Preis zuerkannt habe. Ich bitte Sie der Gesellschaft mittheilen zu wollen, daß ich diese ehrenvolle Auszeichnung mit der größten Freude und Dankbarkeit entgegennehme, und auf die Anerkennung meiner Leistungen, die mir in dieser Weise von einer so ausgezeichneten und berühmten Gesellschaft geschenkt wird, stolz bin. Ich habe durch vielfältige Erfahrungen über Aussetzungen von wissenschaftlichen Preisen u. s. w. mich überzeugt, daß Geldbewilligungen in der Art vertheilt, wie sie mit dem Soemmerringschen Preise verbunden sind, bei weitem am nützlichsten für die Wissenschaft sind. In meinem eigenen Falle kommt die mir ertheilte Bewilligung einem Bedürfniß entgegen. Ich werde sie nähmlich verwenden, um ein musikalisches Instrument ausführen zu lassen, auf welchem der Versuch zu einem vollkommeren Stimmungssystem gemacht werden soll, als das bisherige war, und worüber Sie eine kurze Auseinandersetzung des Planes auf beiliegendem gedruckten Blatt finden. Es ist die Ausführung dieses Instruments für die Vollendung meiner akustischen Studien über physiologische und physikalische Theorie der Musik nöthig, deren Veröffentlichung ich eben vorbereite, und es wird mir diese Vollendung durch die Hülfe Ihrer Gesellschaft beträchtlich erleichtert.

> Mit der größten Hochachtung Ihr ergebener

> > H. Helmholtz.

Im zweiten Brief bestätigt Helmholtz den Empfang des Preises und des Diploms als korrespondierendes Mitglied. und fand in diesen erst das Mittel, die Lehre von den Klängen, die sich ja durch die Kombination ihrer Obertöne voneinander unterscheiden, in vollendeter Weise aufzubauen. Er entdeckte zu den Kombinationstönen die Summationstöne, und so war eine breite Basis gewonnen, um die bis dahin verborgenen Ursachen der Konsonanz und Dissonanz in den bei naheliegenden Schwingungszahlen auftretenden Schwebungen aufzudecken. — Zum Verständnis seiner Betrachtungsweise, wie auch für physiologisch-psychologische Untersuchungen im Allgemeinen besonders wichtig und charakteristisch für die Denkart des großen Mannes scheint mir seine Darlegung der Kontroverse, die zwischen Ohm und Seebeck entstanden war

Schon vor Helmholtz hatte Ohm das Gesetz aufgestellt, daß unser Gehör nur eine pendelartige Schwingung der Luft als einfachen Ton auffassende, jede andere periodische Luftbewegung aber zerlege in eine Reihe von pendelartigen Schwingungen und die diesen entsprechende Reihe von Tönen empfinde. — Seebeck aber, der mangels geeigneter Methoden, diese einfachen pendelartigen Schwingungen als Obertöne in Klängen sehr oft nicht wahrnehmen konnte, behauptete, daß wir auch andere Schwingungen als pendelartige empfinden, indem der Grundton durch einen Teil der Obertöne verstärkt und nur als solcher empfunden, die Obertöne aber nur zum Teil wahrgenommen würden.

Helmholtz klärt nun diese Kontroverse wie folgt auf. Er unterscheidet zwei verschiedene Arten oder Grade des Bewußtwerdens: (Helmholtz l. c. S. 107.) "Der niedere Grad des Bewußtwerdens ist derjenige, bei welchem der Einfluß der betreffenden Empfindung sich nur in der von uns gebildeten Vorstellung von äußeren Dingen und Vorgängen geltend macht und diese bestimmen hilft. Dies kann geschehen, ohne daß wir uns dabei zur Erkenntnis zu bringen brauchen oder vermögen, welchem besonderen Teile unserer Empfindungen wir die Anschauung dieses oder jenes Verhältnisses in unseren Wahrnehmungen verdanken. Wir wollen mit Leibnitz den Ausdruck brauchen, daß der betreffende Empfindungseindruck perzipiert sei.— Der zweite höhere Grad des Bewußtwerdens ist der, wo wir die betreffende Empfindung unmittelbar als einen vorhandenen Teil der zur Zeit in uns erregten Summe von Empfindungen unterscheiden.

Eine solche Empfindung wollen wir als wahrgenommen (apperzipiert nach Leibnitz) bezeichnen. Beides muß sorgfältig voneinander geschieden werden.

Seebeck und Ohm sind miteinander darüber einig, daß die harmonischen Obertöne der Klänge perzipiert werden, denn als perzipiert erkennt Seebeck sie an, indem er zugiebt, daß ihre Einwirkung auf das Ohr die Stärke oder Klangfarbe des betreffenden Schalls verändern. Der Streit dreht sich darum, ob sie auch in allen Fällen in ihrer gesonderten Existenz wahrgenommen, apperzipiert werden können, ob also das Ohr auch ohne Unterstützung von Resonatoren oder anderen physikalischen Hilfsmitteln, welche die zu ihm gelangende Klangmasse selbst verändern, durch bloße passende Richtung und Spannung der Aufmerksamkeit unterscheiden könne, ob und wie stark in dem gegebenen Klang die Oktave oder Duodecime etc. vorhanden sei."

Helmholtz verweist nun auf andere Sinne, wie z.B. den Geschmack, der auch den Menschen nicht fähig mache, die Bestandteile einer vorgesetzten Speise zu ermitteln, wenn er nicht selbst die Kochkunst praktisch ausgeübt habe, obschon die Ingredienzien unserer Speisen nicht gar so mannigfaltig seien und führt ähnliches auch für andere Sinne aus.

Er kommt zu dem Schluß, daß die durch scharfe Aufmerksamkeit und physikalische Hilfsmittel nachweisbaren, die Klangfarbe bestimmenden Obertöne, welche den einfachen Schwingungen eines zusammengesetzten Klanges entsprechen, empfunden (perzipiert) werden, wenn sie auch nicht immer zur bewußten Wahrnehmung kommen (apperzipiert) werden.

Wir stehen bei sinnesphysiologischen Untersuchungen überhaupt mehr, wie bei anderen, unter dem Bann der gewohnten Gesamtempfindung, d. h. der vielfachen Empfindungen, die zu gleicher Zeit auf uns wirksam sind und waren und die unser Apperzeptionsvermögen sich längst in Fülle angeeignet hat, ehe wir zu der Reife gelangen, die wissenschaftliche Untersuchungen voraussetzen. Diese mannigfaltigen Erfahrungen können je nach dem gegebenen Fall unsere Erkenntnis ebenso unterstützen, wie sie erschweren.

So hören wir die Klangmasse eines Orchesters, nachdem wir jedes einzelne Instrument oft gesehen und gehört oder auch eines oder das andere gespielt haben. Infolge davon löst sich die Gesamtmasse des Klangs viel eher in unterscheidbare Einzelwahrnehmungen auf, als wenn wir etwa Orchestermusik zum ersten Male durch einen Phonographen vernehmen würden, ohne alle aus andersartigen sinnlichen Wahrnehmungen sich herschreibenden Erfahrungen.

Andrerseits nehmen wir von Jugend auf als einfache Klänge den Grundton mit seinen Obertönen auf. In dieser einheitlichen Wahrnehmung kommen uns gar keine Obertöne zum Bewußtsein. Und doch sind diese, einmal als Ursache der Klangfarbe erkannt, durch geschärfte Sinne und geeignete Instrumente für unser Bewußtsein fixiert, der Kompaß in den unzähligen Wandlungen periodischer und nicht periodischer Luftschwingungen, der uns den Weg zeigt zu einem Verständnis des geheimnisvollen Vorgangs, mit dem unser Gehör sich in der umflutenden Ton- und Geräusch-Masse zurechtfindet.

Die physikalische Analyse der Klänge, die physiologische Analyse der Klangempfindungen hatte zu den Obertönen, Kombinations-, Summationstönen und den Schwebungen als Elementen der Tonwelt geführt. Wo aber war das Organ, das diese Analyse in unserem Ohr vornahm?

Der einfachste Nachweis der Mischung eines Klanges aus Grundton und Obertönen ist am Klavier zu erbringen, wo wir jeden Ton beliebig dämpfen können. Es zeigt sich hier, daß jeder augeschlagene oder auch bei gehobenem Pedal hineingesungene Ton eine Reihe bestimmter Saiten zum Tönen bringt. Dies erfolgt nach den Gesetzen des Mitschwingens. Wenn die kleinen regelmäßigen Anstöße der Luftteilchen in der richtigen Zeit erfolgen, beobachten wir an den Saiten dasselbe, was wir etwa an einer Schaukel beobachten, die sich immer ansgiebiger bewegt, wenn ihr im Momente des positiven oder negativen Aufschwungs der richtige Anstoß gegeben wird.

Sind solche Teile im Ohr vorhanden, so wäre die Zerlegung der Klänge erklärt. Helmholtz sprach als solche das von dem Marchese Corti 1851 entdeckte Organ, das Endgebilde des Hörnerven in der Schnecke an, in welcher eine von der Basis nach der Spitze an Breite zunehmende Membrana basilaris sich ausspannt, die nach seinen Berechnungen der Tonskala ausreichende mitschwingende Fasern zur Verfügung stellt.

Veranschaulichen wir uns nun die Schwierigkeiten, die sich der experimentellen Bestätigung dieser Theorie entgegenstellen.

Die Hypothese bringt mit einem Male einen Zusammenhang in das geschilderte Verhalten der Tierreihe. Nun wissen wir, warum es gerade die Schnecke ist, deren Entwickelung mit der der lauterzeugenden Organe gleichen Schritt hält. Die Wechselwirkung, die uns theoretisch nahe lag, erhält ihre thatsächliche Bestätigung in der Organentwickelung. Der Forschereifer, neu befruchtet durch die Helmholtzsche Theorie, übertrug sie aber auch auf die niederen Tiere, die Otocysten- und Antennen-Fühler, und fand zwei Thatsachen, die der Hypothese eine Stütze zu verleihen schienen. Ranke zeigte die Bewegungen der Wimpern bei Pterotrachea, Hensen die Bewegungen der Hörstäbchen bei Krebsen, die auf bestimmte Töne mit Bewegungen reagierten. Aber diese Versuche sind nicht eindeutig. ziehen sich auf Tiere und, wie Weber Liel treffend bemerkt, auf die Frage: Was hört ein Tier? kann nur der Mensch antworten. - Daß Stäbchen von gewisser Länge entsprechend ihrer Größe und Gestalt zum Mitschwingen geeignet sind, ist ein physikalisches Gesetz. Die Folgen ihrer Bewegungen aber können ebensowohl nur Tastempfindungen sein, denn nichts verrät uns ihr Wesen. Da auch die Beziehung dieser Otocystenund sogenannten Hörhaare zu einem Zentralorgan mit bestimmbarer Hörsphäre nicht nachzuweisen ist, geht der Wert dieser Thatsachen nicht darüber hinaus, als daß das Mitschwingen von Körperteilen bei Tieren nachgewiesen erscheint, und Hensen selbst will auch weitergehende Schlüsse daraus nicht gezogen haben.

Die Untersuchungen bei Wirbeltieren, wo wir es mit einem Homologon der Schnecke oder entwickelten Schnecken zu thun haben, ergaben auch wenig befriedigende Resultate. Bei Fischen ist durch keine sichere Beobachtung Gehörvermögen nachgewiesen. Und in den anderen Klassen ist gerade die Schnecke das einem operativen Eingriff am schwersten zugängige Organ. Während die halbzirkelförmigen Kanäle einzeln zerstört, unterbunden, ja plombiert werden konnten, wie uns dies die technisch so glänzenden Arbeiten Ewalds zeigten, und man so die Ausfallserscheinungen zu studieren vermochte — können wir der Schnecke nicht ohne Eingriffe an sacculus, utriculus und meist

auch den halbzirkelförmigen Kanälen beikommen. Daß wir mit unseren gegenüber den fraglichen Gebilden plumpen Instrumenten, einmal vermöchten, gar Teile des Cortischen Organs zu zerstören, erscheint mir sehr fraglich. — Eingeschlossen in eine feste Knochenhülle wird schon jede Zerstörung dieser das zarte Gebilde verletzen und von den Fenstern des Labyrinths aus zerstört, werden die Verletzungen nicht zu begrenzen sein.

Wir müssen demnach hier das Werk der Zerstörung so feiner Gebilde anderen Agentien überlassen, die in Form krankhafter Vorgänge Zustände schaffen, die wir mit unseren groben Fingern nicht zu erzielen vermögen. Wie in der Physiologie des Zentralnervensystems, speziell der Sprachbildungsvorgänge, die Beobachtung des kranken Menschen die wichtigsten Resultate gezeitigt hat, indem sie durch die Ausfallserscheinungen den Mechanismus unseres Denkens und Sprechens erkennen lehrte — so muß auch dieser Weg vor Allem beschritten werden, um zu einem Thatsachenmaterial zu gelangen, das die Helmholtzsche Theorie zu erhärten geeignet erscheint.

Die Erfüllung dieser Forderung setzt Zweierlei voraus: Eine einwandsfreie Prüfungsmethode für das Gehör des Menschen und eine genaue makroskopische und mikroskopische Untersuchung des Gehörorgans am Lebenden und an der Leiche.

Die Fortschritte auf diesem Gebiete sind seit dem Erscheinen des Helmholtzschen Werkes großartige gewesen. Wohl werden wir nie die Endigungsstelle des Hörnerven in gleicher Weise experimentellen und histologischen Untersuchungen unterwerfen können, wie wir vor einigen Jahren durch Herrn Edinger uns von der Netzhaut des Auges berichten ließen; denn die Endigungsstelle des Hörnerven ist nur nach umständlichen Vorbereitungen. Härtungs- und Färbungsmethoden untersuchbar, die den Nachweis so feiner, nur am frischen Organ untersuchbarer Verhältnisse unmöglich machen, wie die chemischen Reaktionen und elektrischen Spannungsverhältnisse der Netzhaut. Doch aber reichen unsere heutigen Methoden schon aus, feinere Veränderungen am Cortischen Organ nachzuweisen. In Bezug auf die Vorgänge im lebenden Nervenendorgan werden wir wahrscheinlich für immer auf Analogien angewiesen bleiben, da die Grundlagen der Thätigkeit von Sinnesnerven auf einheitliche Vorgänge zurückgeführt werden dürften.

Schallleitende Teile des Ohres, äußeres Ohr, Trommelfell und Gehörknöchelchen wollen wir heute nicht in den Kreis unserer Betrachtungen ziehen. Es genüge, daß auch in Bezug auf diese Teile des Apparates die Helmholtzschen Untersuchungen bahnbrechend waren, wenn auch fleißige Arbeit hervorragender Männer wie Bezold, Hensen, Kessel, Lucae, Mach und Politzer die Helmholtzschen Daten vielfach ergänzt und geändert haben. Das allgemeine Resultat ist, daß die genannten Apparatteile die Aufgabe erfüllen, die Schallwellen der Luft auf die kleine Steigbügelplatte zu übertragen, die sie auf die Flüssigkeit des Labyrinths und der Schnecke fortpflanzt. In den Muskeln der Trommelliöhle ist ein Akkomodationsapparat gegeben, der durch feine Einstellung der Gehörknöchelchen die Übertragung der Schwingungen reguliert.

Die funktionelle Prüfung, die uns nun zum Schlusse beschäftigen muß, wird in erster Linie berufen sein, die Daten zu liefern, ohne welche die pathologische Anatomie unsere Kenntnisse nicht weiter fördern kann. Seit Bestehen einer wissenschaftlichen Ohrenheilkunde ist an dieser Prüfung naturgemäß von Ohrenärzten auf das eifrigste gearbeitet worden.

Die Beurteilung der funktionellen Leistungen eines kranken Ohres ist durch mehrere Umstände sehr erschwert. Die Schallwellen der Luft bewegen nicht nur das Trommelfell, sondern übertragen sich auch auf die Knochen des Schädels, die ihnen eine breite Fläche bieten. Die Hohlräume der Schädelknochen müssen auf mannigfaltige Weise den Schall beeinflussen, wenn auch noch genauere Untersuchungen darüber fehlen. Hat man doch diagnostisch die Resonanz der Warzenfortsatz-, Stirn- und Kieferhöhlen zur Beurteilung ihres Füllungszustandes heranziehen können. Sie beeinflussen die Schallleitung durch ihre Resonanz, wie durch die Vergrößerung der Fläche der Schädel-Die Resonanz der eigenen Stimme, die sich bis zur Schmerzhaftigkeit steigern kann, beruht darauf, wie auch auf der Knochenleitung die Unmöglichkeit beruht durch Verschluß der Ohröffnungen Schallwahrnehmungen auszuschließen. — Hieraus erwächst für die objektive Gehörsprüfung die unüberwindliche Schwierigkeit, bei einseitiger Schwerhörigkeit das gesunde oder bessere Ohr auszuschließen. Bei den tieferen Oktaven gelingt das noch, von der 2 gestrichenen Oktave aber hören wir bei noch so fest verschlossenem Ohr die Töne. Sie wissen aus Erfahrung, wie hohe Töne dicke Mauern durchdringen, wie in Gefängnissen, wo jede Möglichkeit der Mitteilung unter Gefangenen ausgeschlossen werden soll, die akustische Übermittlung alle Hindernisse überwindet. — Oft überrascht uns ein einseitig schwerhöriger Mensch, wenn wir sein gesundes Ohr fest verschlossen wissen, daß er bei nunmehr erfolgendem Verschluß beider Ohren ebensogut hört, wie bei offenem kranken Ohr, ein Beweis, daß die Hörwahrnehmung fein genug war, den Verschluß zu umgehen.

Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Unfähigkeit mancher Menschen, Ton und eine schwirrende taktile Empfindung zu unterscheiden, wie sie durch tiefe Töne mit weiter Amplitude am Trommelfell und durch Erschütterung des Schädels beim Aufsetzen von Stimmgabeln im Kopf hervorgerufen wird. Besonders störend wirkt diese Empfindung bei Feststellung des Hörvermögens von Taubstummen, von dessen Wichtigkeit wir uns gleich noch zu unterhalten haben werden.

Aus praktischen Gründen bildet das wichtigste Mittel für die Hörprüfung die Sprache. In dem Mangel ihres Verständnisses liegt das schwerste Leiden für den Kranken, das ihn zum Arzt führt - aber die Prüfung mit Sprachlauten hat auch hohes theoretisches Interesse. Wir wissen aus Oskar Wolf's schon angeführtem Werk, daß Vokale wie Konsonanten ihre bestimmte Tonhöhe haben. Sie sehen die Sprachlaute auf der Tafel eingereiht in die Tonskala und es liegt nach späteren Untersuchungen Dennerts und Barths, denen es allerdings auch nicht an Widerspruch, besonders Hensens, gefehlt hat, kein Grund vor, die Geräusche aus den Tonwahrnehmungen auszuschließen und für sie - wie Helmholtz - ein besonderes Nervenendgebilde in den otolithenhaltigen Endigungen des Hörnerven im Vorhof anzunehmen. - So hat man schon lange die Sprache als Hörprüfungsmittel benutzt und wir müssen sagen. daß wir ein feineres uns kaum auszusinnen vermöchten. Wir können bis zum S-Laut eine Reihe von Prüfungslauten und Worten zusammenstellen, die mit dem R von 16 Schwingungen schon beginnt und der geübte Diagnostiker kann aus der Hörschärfe für gewisse Worte auf die Natur des Leidens Rückschlüsse ziehen. Wir sehen, daß auch die musikalische Skala so gut wie ganz in diesem Tonbezirk vorhanden ist, wie wir denn die ganze Instrumentalmusik als erwachsen aus dem Gesang betrachten dürfen. Sie löste gleichsam die Stimme ab, um das Gehör zu jenem Grad von musikalischer Auffassungsfähigkeit zu erziehen, der die Quelle unserer reinsten Genüsse ist — und auf dem Gipfel der Vollendung reicher dem Gesang zurückzugeben, was sie ihm entliehen hatte. — Aber doch kann die Sprache als Prüfungsmittel bei aller praktischen und theoretischen Bedeutung nicht ausreichen, uns die Funktionen des Ohres zu analysieren.

Diese Aufgabe galt es zu lösen und die letzten Jahre haben uns durch die unermüdlichen Arbeiten eines hervorragenden Gelehrten und Arztes, Friedrich Bezolds in München, diesem Ziele wesentlich näher gebracht. — Sprachlaute und Klänge musikalischer Instrumente enthalten zahlreiche Obertöne und sind deshalb zur Prüfung in dem von uns verlangten Sinne nicht ausreichend, da wir dem Ohr ja einfache, pendelartige Schwingungen zuführen wollen, wie sie die Helmlotzsche Hypothese von den Fasern der Basilarmembran allein aufgenommen werden läßt. Ausfallserscheinungen können, die Richtigkeit der Theorie vorausgesetzt, nur durch solche nachgewiesen werden. — Instrumente, die solche obertönefreien Klänge erzeugen können, sind Stimmgabeln und gedackte Pfeifen.

Während wir bei den letzteren Obertöne nicht ganz ausschließen können, gelingt uns dies bei Stimmgabeln durch Belastung ihrer Gabelenden mit Gewichten. Es gelang Bezold und Edelmann solche Stimmgabeln bis a 2 herzustellen, von diesem Ton ab folgen gedackte Pfeifen bis zu f 5, das schon oberhalb der musikalisch brauchbaren Töne liegt und von diesem ab das sogenannte Galtonpfeifchen, das wir bis zur Erzeugung eines Tones von zirka 55 000 Schwingungen verstellen können. — Interessant ist die von Bezold mitgeteilte Thatsache, daß es dem Physiker Hagenbach-Bischoff gelungen sei, noch über diesen höchst wahrnehmbaren Ton hinaus, an einer sensitiven Flamme Wirkungen des Galtonpfeifchens nachzuweisen. Das wäre ein Analogon zu den wirksamen Strahlen des Lichtes jenseits des Violetts, die wir durch thermoelektrische Experimente nachweisen können.

Mit den Instrumenten dieser lückenlosen, die ganze wahrnehmbare Skala umfassenden Tonreihe können wir nun dem Ohr jene einfachen pendelartigen Schwingungen zuführen, deren Wahrnehmung ausbleiben wird, wenn die entsprechenden Teile der Basilarmembran außer Thätigkeit sind oder die Nervenleitung zu denselben unterbrochen ist.

Da, wie wir sahen, die Leitung durch den Kopfknochen und dadurch ein Hinüberhören nach dem künstlich verschlossenen Ohr nicht auszuschließen ist, eignen sich zu Untersuchungen dieser Art nur solche Kranke, deren Hörvermögen beiderseits hochgradig herabgesetzt ist, also fast taube oder taubstumme Menschen. An solchen nun hat Bezold zahlreiche Untersuchungen vorgenommen, deren Ergebnisse Ihnen die vorgelegten Tafeln wiedergeben. Er hat die Kranken in Gruppen geteilt je nachdem ihr Hörbereich inselförmig einzelne Tonwahrnehmungen erhalten zeigte, größere Lücken in der Tonskala aufwies, Defekte entweder am oberen oder unteren Ende oder Einschränkungen am oberen und unteren Ende darbot.

Aus dem auffallenden, vielhundertfach erhärteten Befund, daß der Verlust von Trommelfell und Gehörknöchelchen ohne wesentliche Störung in der Sprachwahrnehmung ertragen werden kann, daß aber diesen Kranken die Töne vom großen A mit 110 Schwingungen abwärts verloren gehen, zieht Bezold den Schluß, daß es sich in der Schallleitungskette um einen Hülfsapparat handele, der bei den Wirbeltieren durch sein Dazutreten eine Ausbreitung der wahrnehmbaren Tonskala um eine Reihe von Oktaven abwärts bewirke.

Der sichere Nachweis — und gesichert wird er durch die vielfachen Wiederholungen der Versuche mit gleichem Ergebnis und von verschiedenen Untersuchern — dieser umschriebenen Tondefekte bedeutet für die Helmholtz'sche Theorie die bedeutsamste Stütze. Denn nur dann können solche Erscheinungen vorkommen, wenn in der That ein Endapparat mit abgestimmten Elementen vorhanden ist, durch deren teilweisen Verlust sich der umschriebene Tondefekt erklärt. — Aber auch der direkte Befund des der Leiche entnommenen Gehörorgans hat in einer Reihe von Fällen umschriebene Zerstörungen am Corti'schen Organ nachgewiesen, die der Helmholtz'schen Theorie entsprachen. In erster Linie sind hier die Habermann'schen Untersuchungen bei Kesselschmieden zu nennen, einer Klasse von Arbeitern, die durch ihre Beschäftigung alle mit der Zeit an Schwerhörigkeit

leiden. Es fand sich, entsprechend dem Verlust an der oberen Hörgrenze, eine Erkrankung der ersten Windung der Schnecke, welche die kürzesten Fasern des Corti'schen Organs enthält, die entsprechend den kürzeren Saiten des Klaviers oder der Harfe auf die höchsten Töne abgestimmt sein müßten. —

Ein besonderes Verhalten einer Reihe von Taubstummen muß noch erwähnt werden. Trotz eines lückenlosen, wenn auch herabgesetzten Gehörs für die einfachen Töne der kontinuierlichen Tonreihe, welche den Sprachlauten entspricht, zeigten sie sich für die Sprache taub. Der Zustand scheint in einer gestörten Funktion des Zentralorgans begründet und gehörte bis jetzt zu den schwierigsten Aufgaben der ärztlichen Diagnostik. Es ist eine Wort- oder Sprachtaubheit, entsprechend der Seelenblindheit bei erhaltenem Sehvermögen. Es ist wahrscheinlich, daß dieser Zustand bei Kindern entsteht, die frühzeitig durch ein Leiden des Schallleitungsapparates schwerhörig wurden. Das Leiden blieb ungehoben und es bleiben die zentralen Bahnen ungeübt, die zur Ausbildung des Zentrums für die Sprachlautwahrnehmungen führen.

Nach dieser Seite eröffnen die scheinbar nur theoretisch wichtigen Untersuchungen auch einen Ausblick auf praktische Nutzbarmachung, die den unglücklichen, von der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossenen und so oft verbitterten Taubstummen zu Gute kommen wird.

Dies Gebiet der Beziehungen zwischen Hirnrinde und peripherem Gehörorgan ist ein noch wenig geklärtes, und ich muß es mir versagen, darauf einzugehen. Wir wissen eine scharfe Grenze zwischen Leistung der beiden räumlich getrennten Teile noch ebensowenig zu ziehen, wie wir es bei dem sonst so viel genauer ergründeten Gesichtssinn vermögen. Hier bleibt zukünftiger Forschung noch das Meiste vorbehalten.

Wie auf dem heute betrachteten Gebiet, so, dürfen wir hoffen, wird auch auf diesem, rastlose Arbeit langsam eine klare Einsicht anbahnen.

## Die Porträtsammlung der Dr. Senckenbergischen Stiftung.

Von

Dr. Ernst Roediger. 1)

Die Ausschmückung der Hörsäle der Senckenbergischen Stiftung durch Porträts hiesiger Ärzte im vergangenen Herbste hat in weiten Kreisen lebhaftes Interesse erregt und von vielen Seiten den Wunsch wachgerufen, Nachrichten über die Entstehung dieser sowohl für die Kunstgeschichte wie für die der ärztlichen Geschichte unserer Stadt so wertvollen und bedeutsamen Sammlung zu erhalten. Daß die Erfüllung dieses Wunsches erst jetzt möglich geworden ist, lag in den Schwierigkeiten die erforderlichen genauen biographischen Nachrichten zu erhalten und in historischer Beziehung in dem Fehlen jeglicher Angaben über die Entstehung des größten Teils dieser Sammlung.

Als im vergangenen Jahre dieses Gebäude einem Umbaue und einer umfassenderen inneren Reparatur unterworfen wurde, mußten die Bilder, welche seit der Erbauung des Hauses im Jahre 1867 die Räume der Bibliothek schmückten, von den Wänden abgenommen werden. Manche von ihnen zeigten stärkere Beschädigungen, fast alle waren reparaturbedürftig.

Die Administration der Senckenbergischen Stiftung beschloß bei dieser Gelegenheit, wohlbewußt des historischen und zum Teil auch hohen künstlerischen Wertes der Bildersammlung, nicht nur die in der Bibliothek befindlichen, sondern die sämtlichen vorhandenen Bilder einer genauen Prüfung zu unterziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vortrag, gehalten den 23. April 1898, zu welchem von seiten der Dr. Senckenbergischen Stiftungsadministration die Porträtsammlung im großen Hörsaale des Bibliotheksgebäudes aufgestellt war.

Das Sitzungszimmer, verschiedene Räume des Hospitals waren mit Porträts geschmückt, ja es war sogar bekannt, daß noch eine weitere Anzahl auf den Böden des Hospitals aufbewahrt sei.

Nachdem die vorhandenen Schätze zusammengebracht waren, zeigte es sich, daß, abgesehen von einigen nebensächlicheren, oder wenigstens nicht zu unserer Betrachtung gehörigen, im ganzen 82 Porträts in Öl und Pastell und 3 Bildnisse in Wachs, unter diesen ein Doppelporträt, vorhanden waren.

Zum Teil waren die Bilder in einem Zustande sehr schlechter Erhaltung und einer sofortigen Restaurierung dringend bedürftig. Die Administration beschloß, ungesäumt eine Wiederherstellung aller dieser Bilder vornehmen zu lassen und beauftragte den bekannten Künstler Herrn Ludwig Windschmitt hierselbst mit der Ausführung. Aus seiner Hand sind die Bilder verjüngt wieder auferstanden und Schäden, die unheilbar erschienen, so getilgt, daß sie kaum noch erkennbar sind. Die Administration ist Herrn Windschmitt für seine Leistungen zu besonderem Danke verpflichtet.

Schon vor Inangriffnahme der Wiederherstellung wurden die Bilder auf Bezeichnungen und Signaturen untersucht und ebenso sorgfältig auf diese bei den Arbeiten selbst geachtet. Trotzdem waren nach Abschluß derselben 12 Bilder vorhanden, über welche nicht die geringste Auskunft auf diesen zu finden war, wen sie darstellten. Bei zweien der übrigen konnte die handschriftliche Bezeichnung als unrichtig nachgewiesen werden.

Wie war nun hier Aufklärung zu bringen?

Stricker hatte im Jahre 1858 im 8. Heft des Archivs für Frankfurts Geschichte und Kunst in einem Aufsatze über die Geschichte der vereinigten Dr. Senckenbergischen Bibliothek im Anhang ein Verzeichnis der damals auf derselben befindlichen Porträts in Öl gegeben. Es waren im ganzen 26 Stück. Diese sind bis auf zwei, die beiden Ärzte Burggrave, Vater und Sohn, von welchen es zweifelhaft ist, ob sie überhaupt in unserem Besitze waren, vorhanden und zwar mit deutlichen Bezeichnungen. Über die anderen giebt er aber keine Nachricht. Ebensowenig war aus den kunstgeschichtlichen und medizinischen Nachrichten aus älterer und neuer Zeit etwas Wesentliches zu finden. Hüsgen und Gwinner führen zwar eine kleine Zahl der bemerkenswertesten Bilder an. geben aber über das Zustande-

kommen der Sammlung und über weitere Einzelheiten keine Auskunft.

Geschichtlich bekannt war, daß beim Tode Senckenbergs außer den vorhandenen Familienporträts 25 Porträts hiesiger Ärzte die Wände des Versammlungssaales schmückten; wen dieselben aber darstellen, wird nicht gesagt und auch die zunächst angestellten Untersuchungen in der Nachlaßanfnahme Senckenbergs führten zu keinem Ziele.

Dagegen brachten die Durchsicht der Jahresberichte der Senckenbergischen Stiftung und der Sitzungsprotokolle wenigstens einige Ergebnisse über die spätere Zeit. Nach dem Tode Senckenbergs waren durch Schenkung und Ankauf 18 Porträts in den Besitz der Stiftung gelangt, ferner aus der Klotz'schen Erbschaft im Jahre 1795: vier. Somit lagen Nachrichten über 46 Bilder vor, wenn wir von den uns bekannten Senckenbergischen Familienbildern absehen.

Eine genaue Durchsicht des Archivs der Stiftung brachte uns dem Kernpunkt der Frage über die Entstehung der Sammlung etwas näher. Es fand sich eine handschriftliche Aufzeichnung von der Hand Senckenbergs, in welcher er im Jahre 1745 beginnend den Bestand seiner Ölgemälde und Kupferstiche in diesem Jahre und weiterhin chronologisch den Zuwachs bis zum Jahre 1765 aufgezeichnet hatte. Wir bekommen in dieser Aufzeichnung Nachrichten über 17 Porträts, von welchen wir aber leider 7 nicht mehr besitzen.

Es sind dies: das Bild seines Söhnchens Gerhard, welches Bild im Jahre 1799 gestohlen wurde, ein Miniaturbild seines Bruders Reichshofrat v. Senckenberg, ferner ein Bild, darstellend die Herren Johann v. Melem und Hermann Reckmann, älteren und jüngeren Bürgermeister von Frankfurt im Jahre 1605, welches jetzt im Besitze des historischen Museums ist, das Porträt einer Frau Reckmann, zwei Bilder von Lucas Cranach, darstellend Martin Luther und den Theologen Justus Ioan, und das Porträt des Kardinals Anastasius, ein Originalbild Albrecht Dürers. Letztere drei besonders wurden von den zahlreichen Besuchern der Stiftung bei Lebzeiten Senckenbergs als hervorragend schöne Werke bewundert. Vielleicht haben sie mit anderen Schätzen unserer Stadt um die Wende des Jahrhunderts ihren Weg nach Frankreich gefunden.

Es fehlen leider ferner zwei Wachsporträts, das des Arztes und Philosophen Franciscus Mercurius v. Helmont und des Theophrastus Paracelsus.

Die Aufstellungen der Bilder in den Senckenbergischen Verzeichnissen sind mit Bemerkungen versehen und bei einem fand sich eine Notiz: "vide Haushaltbuch de hoc mense".

Nach mühsamem Suchen in dem Archiv der Stiftung und unter alten Verwaltungs- und Geschäftsbüchern auf den Böden des Hospitals fanden sich endlich die Haushaltungsbücher Senckenbergs. Diese sind mit bemerkenswerter Genauigkeit geführt. Jede noch so kleine Ausgabe ist gewissenhaft, oft mit Angabe des Grundes, notiert. Es fand sich die angezogene Notiz: eine Ausgabe für Restaurierung eines Bildes durch den Maler Juncker. Ebenso später der Preis für das von Tischbein gemalte Porträt Senckenbergs aus dem Jahre 1771, und zufällig in der Nähe dieses Eintrags die Notiz: "Dem Diener des Herrn so und so, der mir das Porträt des Dr. so und so brachte, ein Trinkgeld von 12 Kr."

Eine genaue Durchsicht der Haushaltungsbücher förderte nun eine Reihe höchst interessanter Aufzeichnungen zu Tage, welche verglichen mit entsprechenden Stellen in seinen umfangreichen Tagebüchern für die größere Zahl der Porträts nicht nur über die Herkunft derselben, sondern auch noch über manche Einzelheiten Aufschlüsse geben. Nun konnte man an die Bestimmung der unbekannten Bilder denken, die aber wieder durch den Umstand erschwert war, daß wir jetzt eigentlich mehr Bilder haben sollten, als thatsächlich vorhanden sind, während wir anderseits immer noch einige wenige Bilder besitzen, über deren Herkunft gar nichts bekannt ist.

Unter Benutzung aller einzelnen Daten und Angaben über die dargestellten Persönlichkeiten und unter der kritischen und kunstverständigen Mithülfe der Herren Konservator Otto Cornill, Ferdinand Günther, Professor Weizsäcker, sowie der Beihülfe des Herrn Stadtarchivars Dr. Jung bei den historischen Arbeiten, für welche die Administration diesen Herren zu lebhaftem Danke verpflichtet ist, kamen die Untersuchungen jetzt zu einem gewissen Abschluß. Vielleicht helfen glückliche Umstände unseren weiteren Bemühungen, die noch fehlenden 7 Bilder zu bestimmen.

Bei dem engen Zusammenhange der Familie und speziell des Lebens unseres Dr. Johann Christian Senckenberg, des Schöpfers der Senckenbergischen Stiftung, mit der vorliegenden Sammlung betrachten wir diese wohl am besten an der Hand der Lebensgeschichte der Familie Senckenberg, welche Goethe in Wahrheit und Dichtung mit so treffender Zeichnung der Personen erwähnt, daß ich mir nicht versagen kann, sie Ihnen mitzuteilen.

Er schreibt: "Einer bedeutenden Familie muß ich gedenken, von der ich seit meiner frühesten Jugend viel Sonderbares vernahm und von einigen ihrer Glieder selbst manches Wunderbare erlebte; es war die Senckenbergische. Der Vater, von dem ich wenig zu sagen weiß, war ein wohlhabender Mann. Er hatte drei Söhne, die sich in ihrer Jugend schon durchgängig als Sonderlinge auszeichneten, Dergleichen wird in einer beschränkten Stadt, wo sich niemand weder im Guten noch im Bösen hervorthun soll, nicht zum besten aufgenommen. Spottnamen und seltsame, sich lang im Gedächtnis erhaltende Märchen sind meistens die Frucht einer solchen Sonderbarkeit. Vater wohnte an der Ecke der Hasengasse, die von dem Zeichen des Hauses, das einen, wenn nicht gar drei Hasen vorstellt, den Namen führte. Man nannte daher diese drei Brüder nur die drei Hasen, welchen Spitznamen sie lange Zeit nicht los wurden. Allein wie große Vorzüge sich oft in der Jugend durch etwas Wunderliches und Unschickliches ankündigen, so geschah es auch hier. Der älteste war der nachher so rühmlich bekannte Reichshofrat von Senckenberg. Der zweite ward in den Magistrat aufgenommen und zeigte vorzügliche Talente, die er aber auf eine rabulistische, ja verruchte Weise, wo nicht zum Schaden seiner Vaterstadt, doch wenigstens seiner Kollegen in der Folge Der dritte Bruder, ein Arzt und ein Mann von mißbrauchte. großer Rechtschaffenheit, der aber wenig und nur in vornehmen Häusern praktizierte, behielt bis in sein höchstes Alter immer ein etwas wunderliches Äußere. Er war immer sehr nett gekleidet, und man sah ihn nie anders auf der Straße als in Schuhen und Strümpfen und einer wohlgepuderten Lockenperücke, den Hut unterm Arm. Er ging schnell, doch mit einem seltsamen Schwanken vor sich hin, so daß er bald auf dieser bald auf jener Seite der Straße sich befand und im Gehen

ein Zickzack bildete. Spottvögel sagten: er suche durch diesen abweichenden Schritt den abgeschiedenen Seelen aus dem Wege zu gehen, die ihn in gerader Linie wohl verfolgen möchten, und ahme diejenigen nach, die sich vor einem Krokodil fürchten. Doch aller dieser Scherz und manche lustige Nachrede verwandelte sich zuletzt in Ehrfurcht gegen ihn, als er seine ansehnliche Wohnung mit Hof, Garten und allem Zubehör auf der Eschenheimer Gasse zu einer medizinischen Stiftung widmete, wo neben der Anlage eines bloß für Frankfurter Bürger bestimmten Hospitals ein chemisches Laboratorium, eine ansehnliche Bibliothek und eine Wohnung für den Direktor eingerichtet ward, auf eine Weise, deren keine Akademie sich hätte schämen dürfen."

So weit Goethe.

Die Familie Senckenberg gehörte zu den vielen Familien, welche hier ursprünglich nicht einheimisch waren. Sie stammte aus Schlesien, von wo ein Apotheker dieses Namens nach unserer Nachbarstadt Friedberg answanderte. Hier gelangte er großem Ansehen und starb als älterer Bürgermeister. ältere der beiden Söhne pflanzte das Geschlecht in Friedberg fort, wo aber schon der Stamm 1750 erlosch. Der zweite Sohn, Johann Hartmann, welcher den ärztlichen Beruf erwählt hatte, ward in seiner Vaterstadt Physikus, Mitglied des Rats und 1685 Bürgermeister. 1681 hatte er eine Frankfurterin, die Tochter des Juristen von den Birghden, geheiratet, 1688 siedelte er nach Frankfurt über. 1695 ward er Physikus und 1700 Physicus primarius, der Vorsitzende des Physikats. Nach dem Tode seiner ersten Fran, deren drei Kinder schon vor ihr gestorben waren, verheiratete er sich zum zweiten Male mit der Tochter des hiesigen Ratschreibers Raumburger. Aus dieser Ehe entsprossen vier Söhne, von welchen einer, der Apotheker ward, mit 30 Jahren starb. Die drei anderen werden wir später zu besprechen haben.

Inv.-No. 1.

Johann Hartmann Senckenberg, den uns das erste Bild, 1690 von dem hiesigen Künstler Johann Valentin Grambs gemalt, zeigt, war als Arzt tüchtig und beliebt, von seinen Mitbürgern geachtet. Nach einem schweren Verluste seines Hauses durch ein Brandunglück, noch immer im Besitze eines Vermögens, das ihn wenigstens vor Nahrungssorgen schützte, hätte er ein glückliches Leben führen können, wenn nicht seine zweite Gattin dasselbe getrübt hätte.

Das zweite Bild giebt uns von dieser nicht gerade einen Inv.-No. 2. ungünstigen Eindruck. Allein den Schilderungen nach zu urteilen, welche von ihr erhalten sind, nuß sie das Abbild von Shakespeares bezähmter Widerspenstigen gewesen sein. Leider aber hat offenbar Johann Hartmann Senckenberg nicht des Dichters Urbild gekannt und aus dessen Darstellung das richtige Heilmittel, nämlich das von Anfang an in steigender Dosis zu gebende homöopathische, nicht erfahren können.

Er starb 1730. Seine Gattin überlebte ihn um 10 Jahre.

Von den Söhnen hatte der älteste das Glück, in seinem dritten Lebensjahre aus diesen traurigen häuslichen Verhältnissen herausgenommen zu werden. Auf Bitten einer Schwester seiner Mutter, welche kurz vorher ihren Gatten verloren hatte, kam er nach Gießen und wurde dort erzogen. Es ist dies der spätere Reichshofrat v. Senckenberg.

Die beiden andern, der spätere Arzt und der Senator, wuchsen bei den ewig hadernden Eltern auf und entbehrten jeder Erziehung.

Johann Christian, der Arzt, war und blieb der Mutter ebenso verhaßt, wie er der Liebling des Vaters war. Allein dieses traurige Verhältnis entwickelte und stählte die sittliche Kraft dieses von der Natur bedeutend angelegten Mannes und er gewann es über sich, nach dem Tode seines Vaters noch volle 10 Jahre mit der Mutter zusammen zu leben.

Der jüngere, Johann Erasmus, dagegen war der Liebling der Mutter und ward ein Muttersöhnehen, dem alles gewährt wurde, was er begehrte, und dem jede Unart verziehen wurde.

Die Folgen der Erziehung zeigten sich in seinem späteren Leben, das ich als bekannt voraussetzen darf. Er starb 1795, nachdem er 26 Jahre lang als Staatsgefangener in Haft gewesen war.

Der älteste der drei Brüder, Heinrich Christian, 1704 geboren, wurde, wie soeben bemerkt, in Gießen erzogen. Mit 15 Jahren begann er hier das Studium der Jurisprudenz. bezog später die Universitäten Halle und Leipzig. Nach abgelegten Examen in Gießen ließ er sich in Frankfurt als Advokat nieder. 1730 erhielt er von dem Wild- und Rheingrafen von Dhaun die Stelle

eines ersten Rats. 1735 folgte er einem Rufe als Professor nach Göttingen. 1738 ging er in gleicher Eigenschaft nach Gießen. 1743 wurde er Geheimer Justizrat und Nassau-Oranischer Gesandter bei dem rheinischen Kreis und siedelte 1744 nach Frankfurt über. Bei Gelegenheit der Krönung Kaiser Franz I. wurde er von diesem zum Reichshofrat, zum Mitgliede des höchsten Reichsgerichtes und des kaiserlichen Staatsrates ernannt. Er war der erste Frankfurter, dem diese hohe Ehre zu teil ward. Im Herbst 1745 siedelte er nach Wien über. 1751 wurde er in den erblichen Reichsfreiherrustand erhoben, in dem er auf 4 Ahnen geadelt wurde. Der letztere Umstand hat dazu geführt, daß man unserem Arzte Senckenberg in späterer Zeit oft das Prädikat "von" beilegte. Er hat jedoch nie etwas davon wissen wollen.

Reichshofrat v. Senckenberg starb zu Wien 1768. Er hinterließ zwei Söhne. Der ältere, Renatus Leopold Christian Karl, geboren 1751, der sich als Gelehrter in denselben Fächern wie sein Vater auszeichnete und als hessischer Regierungsrat zu Gießen lebte, starb 1800, nicht wie fälschlich angegeben wird infolge eines Sturzes in seiner Bibliothek, sondern an den Blattern, nachdem er einige Tage zuvor seine einzige Tochter an derselben Krankheit verloren hatte.

Der zweite Sohn, Karl Christian Heinrich, ward Militär, trat in sardinische Kriegsdienste und starb ohne Hinterlassung von Kindern 1842 in Eßlingen.

Mit diesen beiden erlosch der Frankfurter Zweig des Senckenbergischen Geschlechts.

Das dritte Porträt in der obersten Reihe links stellt den Reichshofrat v. Senckenberg dar. Bei der Restaurierung fand es sich in einem Zustande, der darauf schließen läßt, daß es früher sehr schwer beschädigt gewesen sein muß. Es war vielfach verkittet. Die Restaurierung mußte sich darauf beschränken, möglichst viel des Alten zu erhalten und nur soviel zuzufügen, daß nicht ein neues Bild daraus entstand. Daher der hölzerne.

Das Porträt erhielt Dr. Senckenberg nach dem Tode seines Bruders 1768.

Das nächste Porträt stellt dessen Sohn Renatus Leopold v. Senckenberg als 16jährigen jungen Mann vor. Es

Inv.-No. 3.

Inv.-No. 4.

plumpe Ausdruck.

ist 1767 in Wien von Millitz gemalt. Senckenberg erhielt es 1768 zum Geschenk.

Der uns nun am meisten interessierende zweite Sohn des Johann Hartmann Senckenberg, Johann Christian, der Arzt, wurde am 28. Februar 1707 hier geboren. Schon in früher Jugend sprach sich der ihm angeborene Beruf zu einer naturwissenschaftlichen Lebensthätigkeit so aus, daß er sich bereits im 13. Jahre ein Kräuterbuch gesammelt hatte, dessen Inhaltsverzeichnis noch vorhanden ist. Sein Universitätsbesuch mußte aufgeschoben werden, weil sein Vater nach dem großen Verluste bei dem Brandunglücke die Kosten nicht dazu aufwenden konnte. Durch private Arbeiten bereitete er sich hier in Medizin und Naturwissenschaften vor und bezog erst in seinem 23. Lebensjahre die Universität Halle. Auf der Heimreise von Halle ging er über Berleburg, woselbst er den später noch zu erwähnenden Separatisten Dippel kennen lernte, dessen Wesen und Wirken auf sein Inneres einen mächtigen Einfluß ausübte. er nach Frankfurt zurück und erhielt, obwohl er noch nicht den Doktortitel erworben hatte, die Erlaubnis Praxis auszuüben. Neben dieser studierte er fleißig weiter, ging 1737 nach Göttingen und erlangte dort nach ehrenvoll bestandener Prüfung den Doktortitel. Er kehrte nach Hause zurück und behielt, abgesehen von einer kurzen Abwesenheit als Leibarzt des Landgrafen von Hessen-Homburg, Statthalters zu Tournay in den Niederlanden, seinen bleibenden Wohnsitz in seiner Vaterstadt, Im Juni 1742 verheiratete er sich mit Johanna Rebecca Riese, der Tochter eines reichen Frankfurter Juweliers, mit der er nur 11/4 Jahr in der glücklichsten Ehe lebte. Sie starb. nachdem sie einem Töchterchen das Leben gegeben hatte, welches ebenfalls nicht ganz 2 Jahre alt starb. 14 Monate nach dem Tode der ersten Gattin verheiratete Senckenberg sich zum zweiten Male mit Catharina Rebecca Mettingh, der Tochter des Ysenburgischen Regierungsrates Johann Jakob Mettingh, 1747 wurde ihm ein Sohn geboren, der aber schon 4 Monate nach seiner Geburt starb. Zwei Monate nachher schied auch die Mutter aus dem Leben.

Zum dritten Male verheiratete sich Senckenberg im Jahre 1754 mit der Witwe des Kurpfälzischen Rats Johann Christian Rupprecht geb. Bach. Doch auch diese Ehe, die für Senckenberg eine nicht glückliche geworden war, löste der Tod schon nach 2 Jahren.

Alle seine Lieben deckt das Grab — er selbst im fünfzigsten Jahre alleinstehend, seine beiden vermögenden Brüder bedürfen seiner Habe nicht, — so reift in ihm der Entschluß, sein beträchtliches Vermögen dem Wohle seiner leidenden Mitbürger zu weihen und der Wissenschaft eine Freistätte zu errichten. Persönlich bedürfnislos und sparsam, im Besitze einer ausgezeichneten Praxis, die sich librigens nicht nur auf Wohlhabende, sondern auch auf Arme erstreckte, im Besitze eines bedeutenden Vermögens aus den beiden ersten Ehen, dachte er von nun an an nichts anderes, als wie er dies zum besten seiner Vaterstadt nützen könne.

Nachdem er sich hierüber mit seinen beiden Brüdern, mit denen er im innigsten Verkehr lebte, benommen und besonders seinen ältesten Bruder, den Reichshofrat in Wien, um seinen Beirat gebeten hatte, überreichte er seinen Hauptstiftungsbrief, datiert vom 18. August 1763, als seine "wohlbedächtige Willensverordnung und unwiderrufliche Stiftung", wodurch er bei Ermangelung ehelicher Leibeserben und aus Liebe zu seinem Vaterlande mit Hintansetzung aller Auswärtigen Vorteile \_seine Vaterstadt Frankfurt a. M. und deren gemeines Wesen" zum einzigen Erben seiner gänzlichen Habseligkeit einsetzte. übergab sogleich 95.000 Gulden dem Recheneiamte, wovon er sich für seine Lebzeit die Zinsen vorbehielt: nach seinem Tode solle diese Nutzniesung an das Collegium medicum übergehen, welches davon 2/3 für öffentliche medizinische Zwecke, für bestimmte Honorare, die jährlichen Schatzungen und Unterhaltung des Hauses, Vermehrung der Bibliothek etc. verwenden, das übrige 1/3 aber an arme Kranke durch die Physici und Ärzte nach ihrem besten Wissen und Gewissen austeilen soll.

Im Anfang des Jahres 1766 überreichte er der Stadt seine nötig erachteten Zusätze und Erläuterungen zu seiner ursprünglichen Stiftung, die ebenso wie die Zusätze von seiten der Vaterstadt bereitwilligst genehmigt wurden.

Im wesentlichen zerfiel die Stiftung in zwei Teile, in eine wissenschaftliche und eine mildthätige. Jene, das medizinische Institut oder Collegium medicorum genannt, erhielt <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Einkünfte zur Verwendung, diese <sup>1</sup>/<sub>3</sub>. Die erstere war, wie diese

Bestimmung zeigt, ursprünglich die Hauptsache, auch war der zweite Zweck anfangs nur als Nebeusache mit dem ersteren verbunden. Nach der anfäuglichen Bestimmung nämlich sollte jenes Drittel durch die Physiker an arme Kranke verteilt, ein etwaiger Überschuß von den beiden anderen Drittel aber für medizinische Stipendien im weitesten Sinne (nämlich anch für Chirurgen, Apotheker und Hebammen, und nicht bloß zum Studieren, sondern auch zum Reisen) verwendet werden, sowie für alte, bedürftige Ärzte und für Witwen und Waisen von Ärzten. In den Zusätzen jedoch bestimmte Senckenberg den Hauptteil dieses, <sup>1</sup>/<sub>3</sub>, als für die Gründung und Erhaltung eines Hospitales für hiesige Bürger.

Die Verwaltung beider Stiftungen wurde so angeordnet, daß für das medizinische Institut, das aus 4 Ärzten bestehende städtische Physikat allein, für das Spital aber ebendasselbe in Verbindung mit 4 anderen Frankfurter Bürgern die Administratoren sein sollten. Die Hauptanfsicht übertrug Senckenberg dem jedesmaligen ältesten Nachkommen seines ältesten Bruders. Für den Fall des Anssterbens dieses Zweiges seiner Familie, welcher Fall 1842 eintrat, substituierte er die beiden Dekane der juristischen und medizinischen Fakultät der Universität Gießen. Diesen Stellvertretern sowie dem jedesmaligen Stadtschultheiß, dem ältesten Syndicus und dem Senior des Bürgerkollegs sollte jedes Jahr Rechnung abgelegt werden.

Nachdem er so alles Nötige für den Todesfall vorgesehen hatte, war er rastlos bemüht, seine großartige Schöpfung auch praktisch ins Leben zu rufen. Seine nächste Sorge war auf eine zweckentsprechende Liegenschaft gerichtet, welche er in dem Dr. Harms'schen Besitztum am Eschenheimer Thor gefunden zu haben glaubte.

Am 1. Februar 1766 kaufte er hier diesen Grund und Boden, der damals bis an die alte Radgasse, die Verlängerung des unteren Teiles der Stiftstrasse nach der Bleichstrasse zu, sich erstreckte, für die Summe von 23 000 fl.

Sofort liess er die vorhandenen Gebände für seine Anstalten und Sammlungen herrichten und das Fehlende hinzubauen. Er richtete zunächst die Bibliothek, dann ein chemisches Laboratorium, Zimmer für die Sammlungen, ein weiteres für abzuhaltende Vorträge und ein Konferenz-Zimmer für die Physici und Ärzte ein, und in diese Zeit fällt der Beginn der Eutstehung der Sammlung von Porträts hiesiger Ärzte. Am 3. September schenkt die Stadt Frankfurt, die im Besitze des Sanitätsamtes befindlichen Porträts dreier Physici primarii und die Bürgerschaft beweist ihre Teilnahme an der neuen Stiftung durch Überlassung vorhandener Porträts Frankfurter Ärzte. Fast alle stammen aus Privatbesitz, aus den Familien der Dargestellten, nur ein einziges hat Senckenberg aus Privatbesitz gekauft.

Nach vollendeter Einrichtung des Hauses geht Senckenberg an den Bau der Anatomie, die in ihrer ursprünglichen Gestalt noch heute erhalten ist und an die Schaffung des botanischen Gartens

So war Senckenberg in den Jahren 1766 bis 1769 eifrigst bemüht, dem wissenschaftlichen Teile seiner Stiftung eine Wohnstätte zu errichten, während das zu gründende Bürgerhospital vernachlässigt wurde. Von Freunden hierüber zur Rede gestellt, gab er die prophetische Antwort: "Wenn der Tod mich überraschen sollte, ehe mein Werk ganz vollendet, so wird das Krankenhaus nicht leiden, aber desto eher möchte man vergessen, daß ich der Wissenschaft hier einen Tempel gründen wollte."

Im Jahre 1771 endlich ging er an den Bau des Bürgerhospitals und gegen Ende des Jahres 1772 hatte Senckenberg noch die Freude, den Bau bis zur Hälfte vollendet zu sehen. Die beklagenswerten Umstände seines Todes am 15. November 1772 sind bekannt. Seine Leiche wurde seinem Wunsche entsprechend im botanischen Garten beigesetzt, damit er auch noch im Tode, wenigstens dem Leibe nach, bei seiner Stiftung sein könne.

Wie Senckenberg vorausgesehen, wurde durch die lebhafte Teilnahme und Unterstützung seiner Mitbürger der Hospitalbau 1779 vollendet.

Die weitere Geschichte der Stiftung Senckenbergs gehört nicht mehr hierher. Zu erwähnen ist nur noch die Errichtung einer medizinischen Spezialschule, einer Art medizinischer Hochschule, im Jahre 1812 im engsten Anschluß an die von Senckenberg geschaffenen Einrichtungen, die Verwirklichung eines Planes, den Frankfurt zu allen Zeiten gehegt hatte; vom Jahre 1384 an, wo man den Versuch gemacht hatte, die Pariser Universität hierher zu verlegen, bis in die neuesten Zeiten.

Leider war der medizinischen Spezialschule nur ein kurzes Leben beschieden. Sie hörte mit dem Weggange ihres Beschützers des Fürsten Primas auf.

Die Geschichte der Stiftung teilte die Bildersammlung; in Kriegsjahren wurden sie teilweise schwer beschädigt, man schaffte sie auf die Böden des Hospitals, wo manche der jetzt aufgefundenen seit jener Zeit verblieben sein mochten. Aber auch Zuwendungen wurden ihr zu teil bis in die neueste Zeit, die Sie an den angebrachten Schildern erkennen mögen.

Werfen Sie nun zunächst einen weiteren Blick auf die Senckenbergischen Familienbilder, so haben Sie auf dem fünften Inv. No. 5. Bild in der oberen Reihe unseren Stifter im Jahre 1748 von Hauck nach dem Tode seiner zweiten Frau und seines Söhnchens gemalt. Senckenberg selbst und andere sagen, daß sein Gesichtsausdruck ein trauriger sei, gegen seine sonst heitere Miene.

Die beiden nächsten sind die Porträts seiner ersten Frau.

Das zweite, unmittelbar nach deren Tode von Anton Sturm inv.-No. 7.
gemalt, hat offenbar Senckenberg nicht gefallen. Das erstere, inv.-No. 6.
entschieden besser ausgefallene, von Lippold wohl gemalt,
ist allein in dem Verzeichnisse seiner Bilder erwähnt.

Das nächste, das seines Töchterchens, ist nach dessen Inv.-No. 8. Tode von Franz Lippold gemalt.

Das folgende Bild ist das Senckenbergs zweiter Frau, Inv. No. 9. geb. Mettingh, von der Hand Justus Junckers 1747 angefertigt.

Das letzte in der Reihe ist ein Porträt unseres Stifters Inv.-No. 10. aus dem Jahre 1771, von dem Hanauer Tischbein gemalt. Senckenberg selbst schreibt hierüber:

"1771 im Januar ließe mich abermal mahlen auf guter Freunde Antrieb, so von dem Herrn Geheimrath v. Barckhaus-Wiesenhütten von dem Maler August Wilh. Tischbein.

Es war im Winter, item hatte ich einen starken Katarrh damals. Da ich stets mit dem Maler in seinem Quartier in der weisen Schlange, wo ich saß, disponirt und wir lustig waren, sagte er: Er wolle meine muntere Miene nehmen und die attrapirte er auch. Ich ließ ihn seine Idee ausführen, wie er wollte. Morgens zwischen 10 und 12 Uhr malte er mich, da ich nichts im Magen hatte. Schmeichelte nicht, so ich nicht werth. Da ich ihm den Rock freigelassen, gab er mir schwarzen Sammet dazu."

Das zweite kleinere Porträt von Senckenberg ist ein Jahr Inv.-No. 11. später von demselben Tischbein gemalt worden, um als Vorlage für einen Kupferstich zu dienen, welchen er auf Bitten seiner zahlreichen Freunde und Verehrer anfertigen lassen wollte. Er wollte diese Arbeit dem hiesigen Stecher Wicker übertragen. Die Anfertigung ist aber unterblieben. Nothnagels Radierung ist später entstanden und giebt Senckenberg im Profil.

Weiterhin haben wir die bekannte Wachsbüste Sencken-Inv.-No. 12. bergs hier auf der Staffelei, welche von Rauschner nach der Inv. No. 81. Todenmaske Senckenbergs, die Sie hier auf dem Tische sehen,

angefertigt worden ist.

Das zweite und dritte Porträt sind die eines Vetters von Inv - No. 13 und 14. Johann Christian Senckenberg, des Apothekers und Bürgermeisters in Friedberg, Otto Rudolph Senckenberg und seiner Ehefrau Anna Catharina, geb. Dietrich, im Jahre 1742 von J. Linck gemalt.

Die Bestimmung des letzten Bildes in dieser unteren Reihe Inv.-No. 15. hat uns lange Zeit beschäftigt. Obwohl es durch die künstlerische Schönheit und die feinen sympathischen Züge des Dargestellten eines der besten Bilder der Sammlung der Stiftung ist, fehlt jede Nachricht, wen es darstellt. Das Einzige, was bei der sorgfältigsten Untersuchung an Kennzeichen an ihm gefunden werden konnte, waren einige auf dem Rahmen aufgeklebte Zahlen. Die Nachforschungen ergaben schließlich, daß diese Katalognummern sind von früheren Frankfurter Kunstausstellungen, in welchen das Bild als eine Arbeit Franz Lippolds, als Bild eines unbekannten Frankfurter Arztes ausgestellt war. und als solches erwähnt es auch Gwinner in seinem Werke: Kunst und Künstler in Frankfurt a. M.".

> Der Tracht und der Perücke nach dürfte nach der Ansicht von Kennern das Bild nm das Jahr 1770 entstanden sein. Es stellt einen ca. 60 jährigen Mann dar,

> Nun fehlte uns aber in den gewonnenen Nachrichten über die Porträts von Ärzten, welche die Stiftung besitzen sollte, keines eines Arztes, der um diese Zeit etwa 60 Jahre alt war. ---

> Da fand sich in den Tagebüchern Senckenbergs unter dem 6. Mai 1766 die Notiz: "Es malt mich eben der Maler Juncker zum ersten Male, mich den angehenden Greis". Senckenberg

war damals im 60. Lebensjahre. Der Maler Juncker, der genannt wird, ist Justus Juncker der ältere, welcher mit Senckenberg eng befreundet war. Von diesem Porträt Senckenbergs ist iedoch nirgends sonst die Rede. Und nach der jetzigen Kenntnis von den Beständen der Bilder in seinem Nachlasse erscheint es sehr zweifelhaft, daß er selbst dieses Porträt besessen hat. Nach sorgfältiger Prüfung dieses hier vorhandenen Bildes auf Grund jener Notiz Senckenbergs sind eine größere Zahl hiesiger Kunstkenner übereinstimmend zu der sicheren Überzeugung gekommen, daß hier dieses Bild thatsächlich ein Porträt unseres Stifters ist. Abgesehen von der Ähnlichkeit. die dieses Porträt mit den anderen Senckenbergs zeigt, und einer größeren Anzahl anderer Beweismomente, die hier anzuführen zu weitläufig wären, fielen einige ganz charakteristische Merkmale besonders ins Gewicht, die beiden quer verlaufenden Falten auf der Nasenwurzel und das stärkere Hervortreten des linken Auges, das auf der Wachsbüste Rauschners ganz besonders scharf gezeichnet ist.

Im engsten Anschluß an die Familie Senckenberg ist zu-Inv. No. 16. erst eines Manues zu gedenken, welcher den Ausbau des Hospitales in wahrhaft fürstlicher und gleichzeitig vornehmer Weise förderte. In den Jahren 1775 bis 1779 erhielt die Senckenbergische Stiftung von einem anonymen Wohlthäter nach und nach 33 600 Gulden. Erst nach seinem Ableben 1782, als er der Stiftung nochmals 50000 Gulden testamentarisch vermachte, erfuhr man, daß dieser großherzige Geber der hiesige Bankier Simon Moritz Bethmann war.

Die Senckenbergische Stiftung verdankt das Bild ihres großen Förderers der Güte des Freiherrn Moritz v. Bethmann, welcher es 1891 nach dem im Familienbesitze von Friedrich Ludwig Hanck gemalten Originale kopieren ließ.

Das nächste Bild ist das Porträt eines früh verstorbenen Inv.-No. 69. Söhnchens des hiesigen Bürgerkapitäns und Mitglieds des 51er Kollegiums Johann David Klotz und seiner Ehefrau Anna Elisabeth, geborenen Kirsch. Letztere vermachte 1795 als Witwe testamentarisch dem Bürgerhospital eine Summe von über 50000 Gulden und dieses Bild, welches zum Andenken in dem Amtszimmer einen Platz finden sollte.

# Frankfurter Ärzte.

Inv.No. 17.

Das älteste Porträt eines Frankfurter Arztes, welches die Stiftung besitzt, ist das des Johannes Schroeder. Derselbe war im Jahre 1600 zu Salzuffeln in Westfalen geboren, studierte an verschiedenen Universitäten Deutschlands, Frankreichs, Dänemarks und Italiens, trat nach seiner Promotion zu Caën in Frankreich als Militärarzt bei dem schwedischen Heere ein. Am 8. Dezember 1635 wurde er in Frankfurt als Arzt rezipiert, im Juni 1643 zum Physikus ernannt. 1658 wurde er Physicus primarius und starb hier am 1. Februar 1664.

Er war der Verfasser eines Lehrbuches der Arzneimittellehre, eines verdienstvollen, und wie die große Zahl der Auflagen und Übersetzungen in fremde Sprachen beweist, seiner Zeit sehr geschätzten Werkes.

Das Bild kaufte Senckenberg im März 1770 nach längeren Verhandlungen von dem Urenkel des Arztes, dem Notar Johann Philipp Christian Lang, für einen Conventionsthaler = 2 fl. 24 kr.

Es ist nach einer Signatur rechts oben im Jahre 1638 gemalt, also drei Jahre nach seiner Niederlassung in Frankfurt.

Es folgen weiterhin auf drei Porträts die Repräsentanten einer sehr angesehenen ärztlichen Familie Horst.

Der Vater Gregor Horst war in Torgau geboren, studierte zu Wittenberg, Helmstädt und Basel, ging dann als Professor der Medizin nach Wittenberg, dann als Physikus nach Salzwedel, wurde darauf Professor zu Gießen und Leibarzt des regierenden Landgrafen und ging schließlich als Physikus nach Ulm. Er war ein berühmter Praktiker, den seine Zeitgenossen \_den deutschen Aesculap" nannten.

Inv.-No. 18.

Sein Sohn Johann Daniel, welchen das erste Bild darstellt, war 1616 zu Gießen geboren. Er promovierte zu Tübingen, wurde 1637 Professor zu Gießen und landgräflicher Leibarzt. 1660 ließ er sich als Arzt in Frankfurt nieder und wurde 1663 erster Physikus. Außer anderen medizinischen Abhandlungen gab er eine Beschreibung der Heilquellen von Ems. Schwalbach und Selters heraus. Er starb 1685. Sein Bild wurde Senckenberg, ebenso wie das folgende, 1766 vom Sanitätsamte geschenkt.

Sein Sohn Georg, welchen das zweite Bild darstellt, ist Inv.-No.22. 1644 zu Marburg geboren, promovierte in Basel 1665, wurde 1666 hier Arzt und 1684 Physicus ordinarius. Er starb 1688 an einem bösartigen Fieber.

Das nächste Bild ward 1786 dem medizinischen Institute Inv. No 72. von dem damaligen Hospitalmeister Otto Wilhelm Maass geschenkt. Nach dessen Angabe sollte es seinen Vorfahren, den Arzt Johann Daniel Horst darstellen, und so war auch das Bild links oben, wie es schien von jüngerer Hand, signiert. Bei der Restaurierung schwand diese Aufschrift und es trat eine andere zu Tage, welche zeigt, daß das Porträt einen Bruder von Johann Daniel Horst, den ersten, darstellt, mit Namen Balthasar, welcher zu Ulm 1623 geboren, später Apotheker in St. Goar und Langenschwalbach war und an letzterem Orte 1678 verstarb.

Das folgende Bild zeigt uns den Arzt Dr. Johann Lud-Inv. No. 19. wig Witzel. Er war als Sohn eines hiesigen Bürgers und Schuhmachers 1628 geboren, promovierte zu Straßburg 1651, ließ sich 1653 hier als Arzt nieder, wurde 1655 Physicus extraordinarius, 1667 zweiter und 1686 erster Physikus. Er starb 1692. Wie uns Senckenberg in seinem Tagebuche erzählt, wohnte er in der Schnurgasse, dicht bei der Borngasse neben dem Haus "zum Esel". Auf der anderen Seite des Esels wohnte ein Bäcker. Der Bäcker hieß der Eselsbäcker und Witzel der Eselsdoktor.

Das Bild war früher auf dem Sanitätsamte aufbewahrt. Senckenberg erhielt es mit zwei anderen ärztlichen Porträts 1766 von jenem zum Geschenk.

Die beiden nächsten Porträts zeigen uns zwei Mitglieder einer sehr angesehenen Familie de Spina, wie sie sich in lateinischer Übersetzung ihres alten Namens de l'Espine nannten. Die Familie de l'Espine stammte aus Flandern, gehörte zu dem alten Adel und verlieβ, wie so viele andere Familien, welche der protestantischen Religion angehörten, unter der Herrschaft der Spanier ihr Vaterland.

Der älteste der Familie, welcher nach Deutschland kam, war Peter de Spina, welcher in Aachen 1569 als sehr angesehener Arzt starb. Sein Sohn Peter II studierte ebenfalls Medizin, ließ sich als Arzt in Aachen nieder, erhielt die Würde

eines Senatoren und wußte sich in seinem Bernfe so auszuzeichnen, daß er 1599 einen Ruf als Professor der Medizin nach Heidelberg erhielt und sich hier nicht nur als akademischer Lehrer, sondern auch als praktischer Arzt und Leibarzt pfälzischer Fürsten auszeichnete. Von seinen 13 Kindern waren zwei hervorragende Juristen und pfälzische Gesandten. Ein anderer, Peter III, widmete sich der Medizin und der akademischen Laufbahn und wurde schon mit 29 Jahren Rektor der Universität Heidelberg. Als nach dem Prager Frieden im Jahre 1635 die Rheinpfalz in bayerischen Besitz kam, erging an ihn von seiten der Stadt Frankfurt der Ruf als Archiater oder Physicus primarius. Die ausgestandenen Bedrängnisse während der Kriegszeiten und die neu geschaffenen, für ihn ungünstigen Verhältnisse ließen ihn jenen annehmen. Hier in Frankfurt gewann sein Wirkungskreis als ausübender Arzt bald die weiteste Ausdehnung nicht nur unter der Bürgerschaft, sondern auch bei den benachbarten Fürsten von Mainz, Pfalz-Simmern, Zweibrücken, Cassel, Darmstadt, Nassau etc.

Von seinen Kindern zeichnete sich wiederum einer als tüchtiger Jurist, Professor und Syndicus der Universität Heidel-Inv.-No. 20. berg aus, während Peter IV, welchen das erstere der beiden Bilder darstellt, Arzt wurde. 1653 wurde er in Frankfurt als Arzt recipiert und genoß als solcher, gleich seinem Vorfahren, großes Ansehen.

Jurist. Er lebte hier als Resident der Generalstaaten bei den Rheinischen Kreisen. Ein anderer Sohn, David, ward Arzt, war einige Jahre hier als solcher thätig und später angesehener Professor der Medizin zu Heidelberg. Ein anderer, Johannes, Inv. No. 65. welchen das zweite Bild, 1721 von dem geschätzten Frankfurter Maler Furich angefertigt, darstellt, studierte zuerst Jurisprudenz, widmete sich dann aber dem Militärstande und starb 1742 als Kommandant der Nassauischen Feste Dillenburg, als letzter seines Geschlechtes. Der sehr bedeutende Familienbesitz ging an einen Anverwandten, Herrn Major Friedrich Wilhelm von Malapert, über, von welchem Senckenberg im Jahre 1766

Von seinen Söhnen wird Peter V nicht Arzt, sondern

Inv.-No.21. Das folgende Bild zeigt uns den Dr. Joachim Merian, einen Sohn des bekannten Kupferstechers Mathäus Merian

die beiden Bilder erhielt.

des älteren und seiner Ehefrau Maria Magdalena de Bry. Joachim Merian war hier im November 1635 geboren, studierte und promovierte zu Basel und ließ sich im November 1666, zur Zeit der großen Pestepidemie, hier als Arzt nieder. Zwei Jahre lang war er in den hiesigen Hospitälern thätig und wurde 1668 an Stelle des vierten Physikus Dr. Steeb, welcher nach Speier floh, zum Physicus extraord. ernannt. Im Jahre 1675 wurde er Physicus ordinarius.

Das Porträt ist von dem älteren Bruder des Arztes, Matthäus Merian dem jüngeren, gemalt. Dessen Monogramm MF befindet sich auf der Rückseite des Bildes.

Senckenberg erhielt es 1766 von dem Pfarrer Johann Matthäus Burgk zum Geschenk für das medizinische Institut.

Es folgen vier Bilder einer anderen ärztlichen Familie Frankfurts, der Familie Kissner.

Das erste ist das von Johannes Kissner, 1645 hier Inv.-No. 22. geboren und nach seiner Promotion in Leyden 1670 als Arzt in seiner Vaterstadt aufgenommen. Seine Ehefrau Anna Elisabeth, welche das zweite Bild zeigt, war eine Schwester des Inv.-No. 63. später zu erwähnenden Conrad Hieronymus Eberhard genannt Schwind.

Seinen Sohn Johann Georg stellt das dritte Bild dar. Inv.-No.32. Er war 1673 hier geboren, promovierte 1699 in Leyden, wurde 1701 als Arzt hier aufgenommen, 1715 zum dritten, 1728 zum zweiten und 1734 zum ersten Physikus ernannt.

Von ihm besitzen wir noch ein weiteres Porträt: das inv.-No.33. erste in der untersten Reihe an derselben Wand, von der bekannten Wachsbossiererin Anna Maria Braun gefertigt.

Das vierte Bild stellt den Enkel des ersten, Johann Inv. No. 40 Christian Kissner als Knabe von 11 Jahren, dar. Er wurde 1748 als Arzt hier aufgenommen und starb 1786. Es ist 1728 von dem damals hier wohnenden Wiener Porträtmaler Janneck gemalt.

Die beiden ersten Porträts kamen durch die Schenkung einer Nichte der Dargestellten, Frau Dr. Fleischmann, der Witwe eines hiesigen Arztes und Physici 1769 an Senckenberg.

Die drei letzteren, einschließlich des Wachsbildnisses, wurden von dem letzten Dr. Kissner Senckenberg gegeben.

Johannes von Flammerdinghe, Sproß einer ange-tav.-No.24. sehenen niederländischen Familie, ist 1647 als Sohn eines Kauf-

mannes hier geboren. Er studierte in Leyden und Amsterdam, promovierte in Leyden 1671. In demselben Jahre wurde er hier als Arzt rezipiert. Er scheint jedoch nicht lange hier thätig gewesen zu sein, denn in demselben Jahre wird er zu Amsterdam unter die Zahl der Ärzte aufgenommen, und heiratet 1675 in Amsterdam als dortiger Arzt. Er starb daselbst 1691.

Das vortreffliche Porträt, welches schon von Hüsgen als eine Perle der Gemäldesammlung der Senckenbergischen Stiftung beschrieben wurde, ist 1671 von David van der Plaës in Amsterdam gemalt, mit vollem Namen links unten signiert. Es wurde von dem Großneffen des Arztes, Herrn Carl Jordis, 1767 an Senckenberg geschenkt.

Inv. No. 8

Conrad Hieronymus Eberhard genannt Schwind, Sohn eines Kaufmannes, hier geboren 1653, studierte drei Jahre in Jena, ward dann durch den Tod seines Vaters gezwungen das Studium aufzugeben und sich dem Handelsgeschäfte zu widmen. Erst 1680 konnte er zu Leyden und Utrecht seine Studien fortsetzen. Nach Beendigung derselben ließ er sich 1683 hier als Arzt nieder, ward 1688 Physikus, kam 1698 in den Rat, wurde 1706 jüngerer und 1719 älterer Bürgermeister. Er bekleidete das Amt eines Bürgermeisters späterhin noch dreimal. Außer ihm wurden nur noch drei Frankfurter Ärzten, nämlich Joh. Hartmann Beyer, Seiffart von Klettenberg, dem Vater von Goethes schöner Seele und Schwiegersohn des Dr. Jordis, und Johann Jacob Grambs diese Auszeichnung zuteil. Eberhard starb in dem hohen Alter von nahezu 89 Jahren.

Das Bild kam aus Familienbesitz durch Herrn Dr. Johann Christian Kissner 1767 als Schenkung an Senckenberg.

Über die Lebensschicksale der auf den beiden nächsten Bildern dargestellten Ärzten, Le Cerf, sind wir etwas besser unterrichtet. Ein in dem Archiv der Stiftung befindlicher, von Senckenberg geschriebener Auszug aus Familienpapieren, schildert in lebhaften Farben die Schwierigkeiten, mit welchen der Vater Inv. No. 26. Peter Le Cerf zu kämpfen hatte, der 1655 zu Caën in der Normandie geboren, späterhin wegen der Religionswirren als Lutheraner sein Vaterland verlassen mußte, und nach längeren Irrfahrten endlich hier festen Fuß faßte. 1686 wurde er als Arzt hier aufgenommen. Im Jahre 1700 reiste er, nachdem seine Frau gestorben war, mit einem Töchterchen und seinem vierjährigen Söhnchen wieder in seine Heimat, da man ihm Hoffnung gemacht hatte, wieder in den Besitz seines väterlichen Vermögens zu gelangen. Allein schon gleich nach der Ankunft sah er sich getäuscht und außer stande nach Frankfurt zurückzukehren. Er praktizierte einige Jahre in Honfleur, Orleans und schließlich in Paris, woselbst er die Kliniken und die Anatomie besuchte. Neben dem Schulunterricht besuchte der damals elfjährige Sohn mit seinem Vater die Vorlesungen über Anatomie und Chirurgie, und reichte ihm, wie er selbst berichtet, "fleißig die Hände inter primos bei der Sektion von etwa 20 Cadavern beyderlei Geschlechts."

Nach vielen Mühsalen kehrten sie endlich 1709 wieder nach Frankfurt zurück. Der Vater war bis zu seinem Tode als beliebter Arzt hier thätig.

Der Sohn aber bezog schon im folgenden Jahre, im Alter inv.-No. 25. von 14 Jahren, die Universität Heidelberg, um zunächst Humaniora zu studieren.

Seine weiterhin folgende medizinische Ausbildung in Heidelberg, Jena und Straßburg war eine gründliche. Erst Ende des Jahres 1718, also nach neunjährigem Studium ließ er sich hier als Arzt nieder. 1735 wurde er vierter Physikus, 1739 dritter, 1742 zweiter und 1744 Physicus primarius, oder Vorsitzender des Sanitätsamtes. Er starb 1755.

Seine Witwe, eine geborene Prischwitz, schenkte 1766 die beiden Porträts.

Johann Philipp Jordis, geboren hierselbst 1658, inv. No. 27. studierte und promovierte zu Utrecht, ließ sich hier als Arzt 1685 nieder und starb 1725.

Er war mit einem Fräulein de Neufville vermählt.

Das Bild hat für uns ein besonderes Interesse dadurch, daß es von Fräulein Susanna Catharina von Klettenberg, Goethes schöner Seele, einer Enkelin des Arztes, 1766 an Senckenberg geschenkt wurde.

Pierre Frédéric d'Orville entstammte ebenfalls Inv.-No. 28. einer alten Brabanter Adelsfamilie, die 1574 hier ansässig wurde. Er ist 1662 geboren und praktizierte hier von 1686 bis zu seinem Tode 1739. Offenbar hatten die Ärzte damals bessere Zeiten als jetzt, denn er vermochte es gleichzeitig sowohl als Arzt, wie als Bankier thätig zu sein und zwar, wie uns überliefert wird, beides in gleich ausgezeichneter Weise.

Das Porträt, welches vielleicht schon früher einmal im Besitze der Stiftung gewesen ist, wenigstens erhielt Senckenberg im Jahre 1766 ein Bild dieses Arztes, das jedoch schon Stricker nicht mehr als vorhanden erwähnt, ist die jüngste dankenswerte Vermehrung unserer Sammlung. Es wurde der Stiftung in diesem Jahre durch Herrn Reichard-d'Orville von der Familie d'Orville in Michelstadt verehrt.

Die beiden nächsten Porträts sind die der Arzte Paulus von der Lahr. Vater und Sohn.

Inv. No. 29. Der ältere, Sohn eines hiesigen Handelsmannes, ist 1666 hier geboren. Er promovierte zu Leyden und war vom Jahre 1689 bis 1711 hier thätig.

Inv.-No. 37. Sein Sohn Paulus, 1700 hier geboren, war hier Arzt von 1722 bis 1741.

Über die Herkunft der Bilder ist nichts bekannt.

Inv.-No. 30. Jacob Frédéric du Fay, Sproß eines brabanter Adelsgeschlechtes, welches zur Zeit Albas aus Valenciennes hier einwanderte, ist 1671 hier geboren.

Nach Beendigung seiner Studien war er von 1698 bis 1725 hier als Arzt thätig.

Das Bild wurde von seiner Nichte Frau Maria Elisabethe de Neufville geb. de Bary 1767 Senckenberg geschenkt.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das sehr schöne Porträt von Savoye gemalt.

Inv. No. 31. Nicolaus Maximilian Wilhelmi, 1672 zu Langenschwalbach geboren, studierte zu Marburg, Jena und Leyden. Er promovierte in Leyden 1694 und wurde schon nach zwei Jahren, also im Alter von 24 Jahren Leibmedicus des Grafen von Braunfels und Physicus ordinarius. Drei Jahre später begleitet er längere Zeit den Landgrafen von Hessen-Rheinfels auf Reisen.

1710 zog er nach Frankfurt und ward hier ein Jahr später als Arzt aufgenommen. Er starb 1752.

Sein Bild wurde Senckenberg 1767 von dem nachmaligen Administrator der Stiftung Herrn Schubart, einem Schwiegersohne Wilhelmi's, für das medizinische Institut geschenkt. Der nächste, Johann Michael Büttner, 1683 hier ge- Inv.-No.34. boren, 1710 als Arzt aufgenommen, wurde 1716 vierter, 1726 dritter, 1728 zweiter und 1728 erster Physikus. Er starb 1744.

Das Bild kam wohl noch zu Lebzeiten Senckenbergs in seinen Besitz. Wenigstens finden sich unter seinen Aufzeichnungen Verhandlungen mit Nachkommen des Dr. Büttner, welche ihm das Bild für das medizinische Institut schenken wollten.

Philipp Heinrich Pistorius, 1697 zu Büdingen ge-Inv. No. 36. boren, wurde 1723 hier Arzt und starb 1743.

Das Bild wurde 1767 Senckenberg von dem Sohne, damals hiesigem Garnisonslieutenant, verehrt.

Johann Martin Starck, 1704 hier geboren, wurde zwei Inv.-No.38. Jahre nach seiner Promotion 1730 als Arzt in seiner Vaterstadt aufgenommen, 1742 wurde er vierter, 1744 zweiter Physikus und starb 1751 als kurz zuvor gewählter erster Physikus.

Sein Bild, 1746 von F. Lippold gemalt, wurde im Jahre 1804 vom Sohne des Arztes, dem Advokaten Johann Balthasar Starck, der Stiftung geschenkt.

Johann Adam Oertel, 1709 zu Bayreuth geboren, Jnv.-No. 89. wurde 1734 hier Arzt. Er starb 1756.

Das Bild schenkte seine Witwe 1787.

Karl Wilhelm Christian Weidmann, Sohn des fürst-Inv.-No. 41. lich Nassauischen Hof-Apothekers zu Weilburg, 1719 geboren, wurde 1746 hier als Arzt aufgenommen und starb hier 42 Jahre alt, 1761.

Das Pastellbild, von A. W. Tischendorff 1755 gemalt, schenkte ein Anverwandter, Herr Trost, 1768 an Senckenberg.

Johannes Lausberg war 1720 zu Elberfeld geboren. Inv. No. 42.
Nach einem 4½ jährigen Studium in Halle und einem einjährigen
Aufenthalte in Paris, wo er Geburtshülfe trieb, ließ er sich hier
1745 als Arzt nieder. Er konnte jedoch nur kurze Zeit die
Praxis ausüben. Schon nach nicht ganz zwei Jahren starb er
in seiner Vaterstadt an der Schwindsucht.

Sein Bruder, der hiesige Weinhändler Johann Rüttger Lausberg, schenkte 1781 das Bild, welches er schon bei Lebzeiten Senckenbergs diesem für das medizinische Institut versprochen hatte. Es ist im Jahre 1744 von Franz Lippold gemalt. Inv.No. 43. Jacob Friedrich de Neufville, 1728 hier geboren, starb nach fünfjähriger Thätigkeit als Arzt hierselbst im Jahre 1755.

> Das Bild, eine verkleinerte Kopie nach dem 1753 von Ermeltraut gemalten Originale, welches jetzt im Besitze der de Neufville'schen Familienstiftung ist, wurde 1767 von der Mutter des Arztes, Frau de Neufville-de Bary, Senckenberg geschenkt.

Johannes Grammann, 1732 hier geboren, wurde 1757 als Arzt hier aufgenommen. 1760 bereits vierter Physikus, und dritter im Jahre 1772, ein Jahr vor seinem Tode. Er starb wenige Tage bevor er sein Amt als Administrator der Senckenbergischen Stiftnng antreten sollte.

> Das Bild, wahrscheinlich von Johann Volkmar Paderborn gemalt, vermachte er testamentarisch der Stiftung.

Johann Peter Nordmann, 1735 hier geboren, wurde 1758 hier Arzt. Er war Hoch- und Teutschmeisterlicher Hofrat und starb 1772.

> Sein Porträt, welches von Johann Volkmar Paderborn 1772 hier gemalt ist, kam wohl noch zu Lebzeiten Senckenbergs in Besitz der Stiftung.

Johann Adolf Behrends, zu Guntersblum in Hessen 1740 geboren, promovierte 1762 in Jena, wurde in demselben Jahre hier als Arzt rezipiert, 1772 vierter, 1773 dritter, 1781 zweiter und 1790 erster Physikus. Von Senckenberg selbst wurde er zum Administrator der Stiftung ernannt. Er starb im Jahre 1821.

Sein Hauptwerk ist die bekannte topographisch-statistische Schrift über Frankfurt: Der Einwohner in Frankfurt in Absicht auf seine Fruchtbarkeit, Mortalität und Gesundheit geschildert; 1771 herausgegeben.

In den Kriegszeiten machte er sich besonders durch vorzügliche sanitätspolizeiliche Maßregeln um das Wohl der Stadt verdient.

Inv. No. 52. Von seinen 18 Kindern folgte sein Sohn Johann Bernhard Jacob, 1769 geboren, dem Vater im Beruf.

Er war von 1798—1816 Lehrer der Anatomie am Senckenbergischen Institute. Ein Mann von wissenschaftlicher Bedeutung, dem 1793 bereits ein Ruf nach Altorf, und 1803 nach Loder's Tode die Stelle als Professor der Anatomie in Jena angeboten wurde. Auch eine dritte Berufung nach Würzburg lehnte er ab. Er starb 1823

Das Bild des älteren Behrends wurde 1811 im Auftrage der Stiftungsadministration gemalt.

Das des jüngeren schenkte seine Schwägerin Frau Behrends geb. Passavant 1851.

Beide sind von Perroux gemalt.

Conrad Heinrich Hieronymus Rühle, 1741 hier Inv. No. 47. geboren, ein Sohn des Kaiserlichen Hofapothekers Rühle von Lilienstern, Besitzers der Kopfapotheke, promovierte in Jena 1764. Im gleichen Jahre wurde er hier unter die Zahl der Ärzte aufgenommen. Er starb 1776.

Seine Witwe, die später verehelichte Frau Hofrat Koch, schenkte das Bild 1792 der Stiftung.

Johann Jakob Reichard, 1743 hier geboren, wurde Inv.-No. 48. nach Beendigung seiner Studien in Göttingen 1768 hier als Arzt rezipiert. 1773 wurde er als erster Arzt des Senckenbergischen Bürgerhospitales angestellt. Er starb 1782 und vermachte außer seiner Büchersammlung der Stiftung 4000 Gulden zur Vermehrung der botanischen Büchersammlung.

Sein Bild wurde im Jahre 1782 im Auftrage der Stiftungsadministration angefertigt.

Friedrich Sigismund Müller, 1746 hier geboren, 1nv.-No. 49. promovierte in Straßburg und wurde im gleichen Jahre hier als Arzt aufgenommen. Er war Arzt am Heiligengeist-Hospital, der erste Lehrer der Anatomie am Senckenbergischen Institute und von Senckenberg selbst noch ernannter Koadministrator der Stiftung. Er starb 1778.

Georg Friedrich Hoffmann, 1764 hier geboren, 1787 inv. No. 50 in Marburg promoviert, wurde in demselben Jahre hier als Arzt aufgenommen.

Er war als Schriftsteller sehr fruchtbar; gab u. A. die Frankfurter medizinischen Annalen, später das Medizinische Wochenblatt heraus und machte sich um die Errichtung der neuen Friedhöfe verdient. Er starb 1848 und schenkte noch zu Lebzeiten sein Bild der Stiftung.

Seligmann Joseph Oppenheim, 1766 hier geboren, Inv.-No.51. promovierte 1798 in Göttingen und wurde im folgenden Jahre hier als Arzt aufgenommen. In Anerkennung seiner Verdienste

ernannte ihn Fürst Primas 1812 zum Oberschul- und Studienrat und etwas später zum Munizipalrat. Er starb schon 1817.

Sein Bild wurde der Stiftung von den Erben der Frau Henriette Hanau, geb. Kulp, durch Herrn Dr. Fritz Stiebel 1867 geschenkt. Es ist eine Arbeit von Schöner aus dem Jahre 1810.

Inv.-No. 58.

Carl Wenzel, 1769 in Mainz geboren, studierte und promovierte 1791 in seiner Vaterstadt. Infolge der in Mainz durch die Einnahme der Stadt durch die Franzosen 1792 eingetretenen Zustände siedelte er nach Frankfurt über.

Mit Eintritt der fürstlich primatischen Herrschaft wurde er zum Leibarzt des Fürsten und zum Geheimrat ernannt. Er war es hauptsächlich, welcher die Errichtung einer medizinischen Spezialschule auf Grund des vorhandenen Senckenbergischen medizinischen Institutes veranlaßte, zu deren Direktor und Professor er ernannt wurde. 1824 wurde er zum Stadtgeburtshelfer ernannt. Er starb 1827.

Das Porträt, von Thelott gemalt, wurde der Stiftung von seinem Schwiegersohne, dem hiesigen Arzte Detmar Wilhelm Soemmerring, dem Sohne des berühmten Samuel Thomas, 1853 der Stiftung geschenkt.

In medizinischer Hinsicht ist Wenzel dadurch besonders hervorgetreten, daß er als erster in Deutschland die Operation der künstlichen Frühgeburt bei Beckenenge unternahm und empfahl.

Inv.-No. 54.

Johann Conrad Varrentrapp, Sohn des hiesigen Buchhändlers Johann Friedrich Varrentrapp, war 1779 geboren. 1804 wurde er als Arzt hier rezipiert, von 1807—1808 Arzt im Bürger-Hospitale, von 1812—1813 Arzt an den Militärlazareten und Professor der gerichtlichen Medizin und medizinischen Polizei an der medizinischen Spezialschule, von 1814—1841 Arzt am Hospitale zum heiligen Geist. 1814 wurde er Physikus und trat in die Administration der Senckenbergischen Stiftung ein, welcher er von 1818 ab, als er Physicus primarius wurde, bis zu seiner Resignation im Jahre 1851 als Vorsitzender angehörte. Er starb 1860.

In dankbarer Anerkennung seiner großen Verdienste um die Stiftung ließ die Administration sein Bild 1853 von Carl Rennert malen. Samuel Christian Lucae, 1787 hier geboren, promo-Inv.-No.5. vierte 1808 in Tübingen, wurde 1809 als Arzt hier rezipiert, 1812 Privatdozent in Heidelberg und kurz darauf Professor der vergleichenden Anatomie und Physiologie an der medizinischen Spezialschule hierselbst. 1815 wurde er Professor der Pathologie und Therapie und Direktor der medizinischen Klinik in Marburg und starb daselbst 1821.

Sein Porträt schenkte der Stiftung sein Sohn, der hiesige Professor Christian Gustav Lucae, im Jahre 1851.

Das nächste Bild, ein Porträt unseres verehrten Herrn Inv.-No. 56. Geheimrat Weigert, schenkte im vergangenen Jahre die Künstlerin Fräulein Ottilie Röderstein der Stiftung mit dem Wunsche, daß es die Stätte der Thätigkeit des ausgezeichneten Forschers zieren möge.

Wir gehen über zu den

### Porträts Frankfurter Persönlichkeiten.

In der obersten Reihe an der Hinterwand das dritte, vierte und fünfte Bild von links sind Porträts der Familie Itter.

Das erste darstellend: Antonius Itter, Sohn eines Inv.-No.58.
Pfarrers in Langen. 1611 geboren, wurde 1635 Präzeptor der zweiten Klasse des hiesigen Gymnasiums, 1656 Konrektor.
Er starb nach 60 jähriger Lehrthätigkeit 1695.

Seine Ehefrau, die das zweite Bild darstellt, war eine Inv. No. 59.
Tochter des hiesigen Okulisten und Bruchschneiders Lorenz
Mever.

Das dritte, der Sohn Johann Wilhelm, 1656 hier ge-Inv.-No.60. boren, ward Advokat und starb 1691.

Die drei Bilder sind von dem geschickten hiesigen Porträtmaler H. Boss, 1685 beziehungsweise 1691, gemalt.

Das äußerste Bild in dieser Reihe an der Thüre, 1742 inv.-No.68. von J. Diehl gemalt, stellt einen Johannes Siegner, Bierbrauer dar. Es ist für Frankfurt deshalb von Interesse, weil er in der damaligen Tracht eines Bürgerfähnrichs abgebildet ist.

Hiob Ludolf, ein berühmter Sprachgelehrter, war 1624 Inv.-No. 61. zu Erfurt geboren, auf dessen Gymnasium und Universität er die erste Ausbildung erhielt, wobei sich an ihm großes philologisches Talent mit eisernem Fleiße gepaart bewährten. Er studierte Jurisprudenz, zeichnete sich aber auch schon in seinem 20. Lebensjahre durch die Kenntnis der äthiopischen Sprache aus. Von 1647—1651 bereiste er Frankreich, England und Italien, Holland, Schweden und Dänemark, und fand überall bei den ausgezeichnetsten Gelehrten die beste Aufnahme. Herzog Ernst von Sachsen berief ihn 1658 nach Gotha, sein Nachfolger Herzog Ferdinand ernannte ihn 1675 zum Kammerdirektor und 1686 zum Geheimen Rat.

Ludolf war wegen seiner wichtigen philologischen Publikationen oft und lange in Frankfurt und lebte zuletzt ganz hier. Er war zweimal mit Frankfurterinnen verheiratet. Die erste Frau war eine Tochter des Schöffen Johann Jacob Müller, die andere eine geborene von Lersner. Er starb hier 1704 und vermachte der Stadtbibliothek nicht nur einen großen Teil seiner Bibliothek und Handschriften, sondern auch einen großen Teil seiner gelehrten Korrespondenz, von über 1200 an ihn und von ihm an andere gerichteten Briefen, unter welchen sich u. a. 35 Originalbriefe von Leibnitz befinden.

Das vorzügliche Porträt, welches 1686 von dem berühmten, aus Osnabrück stammenden Londoner Porträtmaler Clostermann gemalt ist, erhielt Senckenberg von dem mit ihm befreundeten Baron Heckel, dem Mäcen des älteren Schütz, im Jahre 1749.

Inv.-No. 57.

Das folgende Bild ist ein sehr schönes Porträt des Prädikanten Hartmann Beyer, welches der Tradition und einer handschriftlichen Bezeichnung auf dem Rücken nach, angeblich dessen Sohn, den Arzt Johann Hartmann Beyer, vorstellen sollte. Wenn schon die Tracht und ein Vergleich mit den Bildern, welche von beiden in unserer Stadt vorhanden sind, sofort die Unrichtigkeit jener überlieferten Angabe beweisen, so giebt eine Signatur links oben, die nicht leicht zu übersehen ist, das Jahr der Anfertigung des Bildes an. Es ist im Jahre 1567 gemalt, stellt also den Prädikanten im 51. Lebensjahr dar und dürfte, da Hartmann Beyer sich 1545 in Frankfurt niederließ, wohl hier entstanden sein.

Inv.-No. 6

Das nächste ist ein Doppelporträt des berühmten hiesigen Petschierstechers Johann Helfrich Riese und seiner Ehefrau Johanna Magdalena geb. von Groll. Es ist von der bekannten Künstlerin Anna Maria Braun im Jahre 1705 verfertigt. Über die Herkunft dieses vorzüglichen Stückes geben unsere Akten leider keine Auskunft Sicher ist es, daß es Senckenberg nicht besessen hat.

Das erste Bild in der untersten Reihe ist das des Esaias Inv.-No.62. Philippus Glock, eines Syndikus der Stadt Frankfurt, der von 1646—1710 lebte. Es ist eine Arbeit des Johann Philipp Furich

Die beiden nächsten kleinen Bilder sind die Porträts des Inv. No. 66 bekannten hiesigen Sammlers Zacharias Conrad von Uffenbach, des jüngeren, 1683 geboren, und seiner Ehefrau, einer Tochter des Schöffen Persbächer.

Von

### nicht Frankfurter Persönlichkeiten

haben wir zunächst an der Hinterwand oben in der Ecke ein Inv. No. 70. schönes Porträt des Kaisers Leopold des Ersten.

Das nächste Bild zeigt in der Mitte das Porträt des Jacob Inv. No. 76. Böhm, umgeben von mystischen und allegorischen Figuren. Dieser merkwürdige Mann, von Beruf Schuhmacher, 1575 in Schlesien geboren, war eine philosophisch tief angelegte Natur, der sich mit besonderem Eifer theologischen Studien hingab und Schöpfer eines theosophischen Lehrsystems wurde, welches in weitesten Kreisen Beachtung und Interesse fand. König Karl der Erste von England veranlaßte eine englische Übersetzung seiner Schriften. Selbst noch in späteren Zeiten haben Männer wie Hardenberg, Schlegel und Tieck sich eingehend mit seinen Lehren befaßt und Hegel sprach mit größter Hochachtung von ihm. Er starb 1624 in Görlitz.

Johann Conrad Dippel, 1673 auf Schloß Franken-Inv.-No.71. stein bei Darmstadt geboren, studierte in Gießen zuerst Theologie, wurde Magister, später wandte er sich der Alchymie und dann der Medizin zu und wurde nach mannigfachen Irrfahrten 1711 in Leyden Doktor der Medizin. Er gehörte aber mehr der Geschichte der protestantischen Kirche, als der der Medizin an. Mit großem Eifer nahm er teil an den Kämpfen zwischen dem Pietismus und der lutherischen Orthodoxie, gehörte zuerst der letzteren an, trat nachher zum Pietismus über, verließ zuletzt auch diese Lehre, um sich mehr und mehr teils in religiösen

Mysticismus, teils in astrologische und alchymistische Grübeleien zu vertiefen. Er führte eine umherirrende Lebensweise unter sehr wechselnden Verhältnissen. Vom Gerücht, ein ausgezeichneter Arzt und großer Alchymist zu sein, begleitet, wurde er überall, da die Leute damals wie heute Gesundheit und Geld nötig hatten, mit offenen Armen aufgenommen und gefeiert; bald jedoch wurde er wegen seiner scharfen Angriffe auf die Lehren der Kirche und die Politik der Regierungen verfolgt. Nachdem er flüchtig teils in Deutschland, teils in Holland und Dänemark umhergeirrt war, praktizierte er einige Zeit in Altona, trieb Alchymie und polemische Schriftstellerei, saß nachher 7 Jahre lang gefangen in der Festung Hammershus auf Bornholm und kam endlich 1726 nach Schweden, woselbst er anfangs sowohl als Arzt wie auch als Theologe freundlich aufgenommen wurde. Aber nachdem er gegen gewisse Lehrsätze der lutherischen Kirche aufgetreten war, wurde er aus dem Königreiche verbannt. Nach erneutem Umherirren in Dänemark und Deutschland fand er endlich eine Zuflucht bei dem Grafen Wittgenstein in Berleburg, starb aber bald daselbst, im Jahre 1734.

Mit diesem Manne, der trotz aller Schwärmerei und Theosophie ein sehr tiefes und ausgebreitetes Wissen besaß, stand Senckenberg in Verbindung. In vorgefundenen Briefen wird Senckenberg Dippels genauester Freund genannt; Senckenberg erbte nach Dippels Tode einen Teil seines Nachlasses und mit diesem wohl dieses Bild, von welchem Senckenberg sagt, es sei 1705 hier in Frankfurt gemalt worden.

Dippel schrieb unter dem Namen "Christianus Democritus." Viele gedruckte Schriften aber auch noch manche ungedruckten finden sich in unserer Bibliothek. Senckenberg hatte die Absicht, alle von Dippel hinterlassenen Schriften herauszugeben und eine ausführliche Lebensbeschreibung denselben beizufügen. Die Materialien von Senckenberg hierzu finden sich noch vor, welche zum Teil, soweit sie Frankfurter kirchliche Streitigkeiten betreffen, von erhöhter Bedeutung für unsere Stadt sind, weil Senckenberg die Namen der streitenden Persönlichkeiten zugesetzt hat.

Inv.-No. 73. Mathaeus Wesenvecius oder Wesenbeck war als Sohn eines angesehenen Juristen 1531 zu Antwerpen geboren und verließ 1552 als Protestant wegen der Religionswirren sein Vaterland. Er ging zuerst nach Jena, später nach Wittenberg, wo er 1569 als Professor der Jurisprudenz eine Austellung erhielt und 1586 starb.

Das Bild, welches Senckenberg im Jahre 1766 von einer Frau Anna Christine Diesterweg geb. Heeser erhielt, war leider in einem sehr schlechten Zustande der Erhaltung. Offenbar schon in früher Zeit einmal restauriert, war es im Laufe der letzten Jahrzehnte weiterem Verfalle ausgesetzt, und soll jetzt noch einmal einer gründlicheren Wiederherstellung unterzogen werden. Einzelne gut erhaltene Partieen verraten, daß es ein vorzügliches Bild gewesen sein muß. Es ist ein Bild der Holbeinschen Schule, vielleicht von Amberger.

Michael Bernhard Valentini, zu Gießen 1657 ge-Inv. No. 74boren, studierte daselbst und erhielt 1687 den Lehrstuhl der Physik in seiner Vaterstadt, den er später mit dem der Medizin vertauschte. Bald machte er sich durch seine Erfolge in der praktischen und schriftstellerischen Thätigkeit so berühmt, daß er den ersten Rang unter den Professoren der Universität einnahm. Er wurde 1720 Senior und Ökonomie-Inspektor, 1728 Kaiserlicher Leibmedikus und des Heiligen römischen Reichs Comes palatinus. Er starb 1729.

Er war einer der ersten, welche in Deutschland die Chinarinde therapeutisch verwandten.

Joseph Wenzel, ein älterer Bruder des Geheimrat Carl Inv.-No.75. Wenzel, war 1768 in Mainz geboren. Er studierte in Mainz und erwarb sich mit seinem Bruder an demselben Tage dort die medizinische Doktorwürde. Beide Brüder traten dann eine größere wissenschaftliche Reise nach Bayern, Österreich und Italien an und kehrten nach zwei Jahren in die Heimat zurück.

1804 wurde Joseph Professor der Anatomie und Physiologie. Seine ausgezeichneten Leistungen fanden allgemeine Anerkennung; jedoch war ihm nur ein kurzes Leben beschieden, denn er starb bereits 1806.

Es sind dann weiterhin zu erwähnen die beiden kleinen Inv. No. 78
Porträts von Luther und Melanchton in der untersten Reihe
der Hinterwand, zwei Originalbilder Lucas Cranach des
Jüngeren mit dessen Signatur aus dem Jahre 1552, ein Geschenk des Fräulein von Mühlen aus dem Jahre 1760.

Inv.-No. 80.

Ein medizinisches Kuriosum eigner Art stellt das folgende Bild dar. Es ist das Porträt eines Mannes, an welchem die erste historisch beglaubigte Eröffnung des Magens (Gastrotomie) vorgenommen wurde.

Die Geschichte meldet von diesem folgendermaßen:

Den 19 Mai dieses 1635ten Jahres begab es sich, daß ein Bauersknecht von Grunwald. 7 Meilen von Königsberg Nahmens Andreas Grunheide sich übel in dem Magen befande. derohalben nahm er ein Messer, faßete solches bei der Spitze, und wühlete mit der Schale in dem Halse, in der Meinung sich also zu übergeben oder zu brechen: Aber das Messer entfuhr ihm und ging bis in den Magen. Darauff ward der arme Kerl nach Königsberg gebracht zum Doctor Daniel Becker. ließ ihm den 9 Julii in Gegenwart anderer Medicorum auf ein Brett binden und auf vorhergehende Application des magnetischen Pflasters durch einen Wundarzt Daniel Schwabe operiren. herausgezogene Messer ward hernach auf Begehren Anno 1637 dem Könige in Polen Wladislaus zugeschicket. Hernach hat es der König Johannes Casimir dem Hertzogen Boguslao Radzivilen gegeben, welcher es endlich wiederumb auf die Königsbergische Churfürstliche Bibliothek verehret, da es auch noch jetziger Zeit mit des Andreas Grunheide Bildnuß zu sehen ist. Grunheide hat nach der Zeit Anno 1641 geheirathet, und hat sich zu Landsberg in der Vorstadt wohnhaft niedergelassen."

Soweit der Chronist.

Der merkwürdige Fall wurde von dem kurbrandenburgischen Hofarzt und Professor in Königsberg, Daniel Beckher, im Jahre 1643 in einer Abhandlung ausführlich beschrieben.

Inv.-No. 82.

Zum Schlusse darf ich mir erlauben, Ihnen noch ein Bild aus dem Besitze der Stiftung zu zeigen, welches zwar nicht in den Rahmen unserer heutigen Betrachtung gehört, welches Sie aber gewiß wegen seiner Schönheit interessieren dürfte. Es ist dies ein Triptychon, welches der Stiftung im Jahre 1795 von Frau Kapitän Klotz, geb. Kirsch, nebst anderen Bildern vermacht wurde.

Nach dem Urteil eines hervorragenden Kunstkenners ist es dem Meister vom Tode der Maria zuzuschreiben.

Werfen wir noch einen kurzen Rückblick auf die Sammlung. Der Kernpunkt ihres historischen Interesses liegt in den Porträts hiesiger Ärzte vom Jahre 1638 bis in unsere Tage. Es sind im ganzen 46 Stück und unter diesen eine Reihe von Bildern der Vorsteher des Gesundheitswesens einer Stadt und eines Staates, das zu allen Zeiten nach außen hin einen guten Ruf hatte. Vom Jahre 1658, also 10 Jahre nach Beendigung des 30 jährigen Krieges ab, bis zum Jahre 1851 fehlen uns nur vier Porträts von Vorstehern des Sanitätsamtes, nämlich: die Ärzte Johann Caspar Sparr, der im Jahre 1694 und 1695, Cornelius Gladbach, der vom Jahre 1755 bis 1781, Philipp Bernhard Pettmann, welcher von 1781 bis 1790 und Johann Christian Altenfelder, welcher von 1811 bis 1818 jene oberste Würde bekleidete.

Und von 1851 bis zum Verluste der Selbständigkeit des Sanitätswesens 1866 noch die Porträts der Ärzte Mappes und Kloss.

Wir haben im Bilde eine größere Zahl Männer, welche als Ärzte oder als Forscher Hervorragendes geleistet haben, daneben aber bleiben Lücken. Es fehlen uns Bilder von Männern wie Lorenz Heister und Soemmerring, andere ausspäterer Zeit nicht zu nennen.

Entstanden ist die Sammlung durch den Gemeinsinn und die Liebe eines Sohnes zu seiner Vaterstadt und durch die patriotische Unterstützung ihrer Bürgerschaft bis in die neuesten Zeiten. Möge dieselbe Teilnahme der Senckenbergischen Stiftung stets beschieden sein und diese Sammlung, die ihresgleichen in Deutschland nicht hat, durch Zuwendungen, sei es durch Originale oder Kopien vorhandener Bilder, vermehrt werden. Die Stiftungsadministration aber wird jeder Zeit eine treue Hüterin der ihr anvertrauten Schätze sein.

# Beitrag zur Geologie von Syrien.

Von

Prof. Dr. F. Kinkelin.

Auf seiner Route durch Syrien wurde Herrn Albert von Reinach eine Kollektion von syrischen Petrefakten von Herrn Professor Alfred Ely Day am Syrian Protestant College der amerikanischen Mission in Beirut zum Zwecke der näheren Bestimmung übergeben. Nähere Notizen über die Fundstücke sind denselben außer einer allgemeinen Ortsangabe nicht beigegeben worden.

Die Fundpunkte, welche auf den Objekten angeklebten Papierstreifen notiert sind, sind folgende:

- I. Northern point of Aleppo road (Nord-Syrien).1)
- II. Side hill SW Beirut R Bridge sea road (Mittl. Syrien).
- III. Jebaea near Karietein (ONO von Damaskus am Saume der syrischen Wüste, Mittl. Syrien).
- IV. Hill E of Karietein (Mittl. Syrien).
- V. Aintâb (Nord-Syrien).
- VI. Aintâb and Saraskaja (?) (Nord-Syrien).
- VII. Mt NE of Beilan (Nord-Syrien).
- VIII. W of Kortol (wohl mit Kartal im Kurdengebirg [Blankenhorn, Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1890 S. 331] identisch).

Die größte Anzahl von Fossilien wurde am Northern point of Aleppo road, also in Nord-Syrien, gesammelt. Besonders was die cretacischen Schichten und die ihnen eingelagerten Fossilien

i) Zur n\u00e4heren Ortsbestimmung habe ich die eingeklammerten Notizen beigef\u00e4gt. F. K.

angeht, bringen die folgenden Notizen fast durchaus Neues. Daß aber die hier aufgeführten cretacischen Fossilien aus Syrien von keinem der Forscher, die sich mit der Geologie von Syrien beschäftigt haben, aufgeführt worden sind, rührt wohl davon her, daß die Aufschlüsse zum Teil neu sind und zum Teil nördlicher liegen, als die bisher besuchten Lokalitäten.

Es gilt also, wenigstens was die cretacischen Aufsammlungen angeht, dasselbe, was Herr Dr. Blankenhorn in der Einleitung zu seinem größeren Werk¹) über die Entwickelung des Kreidesystems von Mittel- und Nord-Syrien sagt, daß nämlich auch nicht zwei Forscher, die sich mit der Geologie von Syrien befaßt haben — ganz abgesehen von der Erklärung der Lagerungsverhältnisse — in der schließlichen Altersbestimmung der einzelnen Schichten zu einem übereinstimmenden Resultat gekommen sind.

Wenn nun auch die hier mitgeteilten Notizen über syrische Fossilien des Wertes entbehren, welchen sie durch stratigraphische Studien besäßen, so dürfte doch ihre Mitteilung von Interesse sein, indem sie zu solchen weiteren Anlaß geben möchten. Vor allem fordern hierzu die Fossilien von Northern point of Aleppo road auf.

### Lokalitäten I-IV incl.

Die Gesteine, welchen die Fossilien aus den Lokalitäten I—IV incl. eingebettet liegen, sind Kalksteine. Unter denselben glaube ich wenigstens zwei Arten unterscheiden zu können, die wohl auch verschiedenaltrige Schichten darstellen. Diese Vermutung ergiebt sich, resp. bestätigt sich denn auch durch die organischen Reste.

Der eine Kalkstein ist ein dichter, kleinkrystalliner, feinzuckerkörniger, der andere ist ein weißer, von kalkigen Organismenresten reichlich durchsetzter, durch Auflösung solcher löcheriger Kalkstein, der auch au einigen Stücken oolithisch erscheint.

a) Aus dem dichten kleinkrystallinen Kalkstein liegen mir folgende Fossilien vor, von:

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Dr. Max Blankenhorn, Beiträge zur Geologie Syriens. Die Entwickelung des Kreidesystems in Mittel- und Nord-Syrien etc. Eine geognostisch-palaeontologische Monographie. 1890. In Kommission bei R. Friedländer & Sohn, Berlin.

# I. Northern point of Aleppo road.

#### 1. Inoceramus concentricus Sow.

Fig. 1.

Das Fossil, auf das ich diese Art beziehe, ist ein Steinkern (Fig. 1a) und zwar die vollständige Ausfüllmasse der

Mnschel; es läßt daher nicht allein die innere Oberfläche der beiden ungleichen Klappen erkennen, sondern auch die Art des Schloßrandes, nämlich die kleinen, regelmäßig auf demselben sich folgenden Querrinnen (Fig. 1 b). Diesbezüglich verweise ich auf die eingehende Beschreibung und Abbildung in Goldfuß' Petrefacta Germaniae Bd. II S. 111 Taf. 109 Fig. 8 a b c. Die konzentrischen Anwachsstreifen der Klappen sind am Steinkern nicht zu beobachten.

Inoceramus concentricus Sow. kommt in Menge im Grünsandstein der Alpen, im Grünsand Westfalens und dem Englands (Folkestone) vor, besitzt also schon in Europa eine außerordentliche Verbreitung. Es ist



Fig. 1.

Inoceramus concentricus Sow.

a) Steinkern, b) Teil des
Schlosses in sechsfacher Vergrößerung.

daher wertvoll, daß gerade ein charakteristisches Leitfossil des Gault zweifellos für Syrien festgestellt werden konnte.

Daß die folgenden Fossilien, deren Bestimmung außer der Vola aequicostata Lam. nicht sicher ist, demselben Horizont wie Inoceramus concentricus angehören, ist, der Gesteinsbeschaffenheit nach zu urteilen, nicht unwahrscheinlich, aber auch nicht sicher. Vola aequicostata Lam., von welcher im Gegensatze zu den anderen Fossilien, die aus dem dichten, kleinkrystallinen Kalkstein von Northern point of Aleppo road stammen, die Schale erhalten ist, könnte wohl einem etwas höheren Horizont angehören, was übrigens auch bei den anderen als Steinkerne und Hohlabdrücke vorhandenen Bivalven möglich ist, da die Arten, mit denen sie verglichen sind, und denen sie nahe stehen,

in der europäischen Kreide einen höheren Horizont einnehmen. Weiteres Sammeln und genaue Angabe der Lagerstätte wird hierin erst Sicherheit bringen.

## 2. cf. Mutiella ringmerensis Mant. sp.

Auch dieses Fossil ist ein Steinkern und zwar der einer rechten Klappe; es stimmt mit der Abbildung recht nahe überein, welche A. Fritsch (Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation III, im Archiv der naturw, Durchforschung von Böhmen V. 2. Geolog. Abteilung) von Mutiella ringmerensis Mant. sp. S. 101, Fig. 64 giebt. Die hier abgebildeten Muskeleindrücke sind im Steinkern nicht erhalten: jedoch ist die Fältelung am Schalenrand mit der von A. Fritsch abgebildeten ganz übereinstimmend. v. Zittel führt übrigens nach A. Fritsch dieselbe Bivalve als Fimbria coarctata ans den Wernsdorfer Schichten an. also aus Schichten, die das unmittelbar Liegende von einer dem Gault zeitlich gleichgestellten Schicht bilden. während die Iserschichten, aus denen der Steinkern von A. Fritsch stammt, dem Turon, also einer hangenden Schicht des Gault, angehören; auch aus dem Unter-Turon von Malnitz etc. führt sie Fritsch (l. c. II. S. 115) an. Gestalt des Kerns und der Horizont machen also die annähernde Bestimmung wahrscheinlich, da die vertikale Verbreitung dieser Bivalve ziemlich groß zu sein scheint.

# 3. Terebratula sp.

In einem Stück krystallinen Korallenkalkes steckt der Steinkern der größeren Klappe einer jungen *Terebratula*, welche folgende Maße besitzt: Höhe 9 mm, größte Breite 6 mm.

Die Wölbung ist gleichmäßig, aber genauer nicht bestimmbar. Auf der unteren Hälfte des Kernes verlaufen zwei schmale, ziemlich konzentrische Rinnen — eine tiefere obere und eine weniger tiefe nach rechts und links auslaufende untere, sonst ist der Steinkern ganz glatt, läßt also keine Falten erkennen. Unter solchen Umständen kann eine nähere Bestimmung kaum stattfinden; wahrscheinlich ist wohl, daß dieses Fossil zu Terebratula biplicata Sow. oder dutempleana d'Orb, gehört.

## 4. Cardium dayi nov. sp.

#### Fig. 2.

Diese ziemlich stark konvexe Bivalve (Fig. 2) ist als Hohlabdruck in ziemlich guter Erhaltung vorliegend; sie kommt dem

Cardium alutaceum Mst. (Goldf. l. c. S. 222, Taf. 144, Fig. 5 a b c) aus der weißen Kreide durch die Körnelung der Rippen nahe; beim syrischen Cardium sind jedoch auch die Rinnen sehr fein geteilt, sodaß sie im Abdruck einer sehr feinen Perlschnur gleichen, auch ist die Zahl der Rippen bei ihm — ungefähr 24 — wesentlich geringer; sie stehen weiter voneinander ab als bei Cardium alutaceum Mst.



Fig. 2. Cardium dayi Kink.

Breite des Schalenabdruckes von vorne nach hinten 5 mm Höhe " 5 mm

Die ziemlich stark gewölbte, linke Klappe hat demnach kreisförmige Gestalt und ist gerippt; die Rippen sind mit 16—18 Körnern besetzt und in den zwischen den Rippen befindlichen, etwas schmaleren Rinnen finden sich sich aneinanderreihende Grübchen, deren Zahl viel größer ist als die der Körner auf den Rippen; es kommen 4—5 Grübchen auf den Abstand zweier einanderfolgenden Körner.

Ich benenne diese zierliche Bivalve zu Ehren des Herrn Professor A. E. Day in Beirut, der die hier beschriebenen Fossilien gesammelt hat.

# 5. Vola aequicostata Lam.

Goldfuss, l. c. II S. 54, Taf. 92, Fig. 6.

Von einer pectenartigen Bivalve ist eine linke Klappe erhalten; dieselbe ist geöhrt und stark gewölbt; sie besitzt 23—25 ziemlich breite, abgerundete, glatte, gleichförmige Längsrippen, zwischen welchen schmale, nicht halb so breite Rippen vom Wirbel nach dem Schalenrand laufen. Von den Ohren ist nur eines fragmentarisch erhalten; es ist glatt und entsprechend der Wölbung der Klappe gebogen.

Goldfuß giebt diese Muschel aus dem Grünsand von Sachsen und Bayern an.

#### 6. Lithodomus cf. rostratus d'Orb.

Pal. franç. d'Orbigny, Lamellibranches, Terr. crétacés S. 292, Taf. 334, Fig. 16, 17. A. Fritsch, Studium im Gebiete d. böhm. Kreideform. III S. 105, Fig. 72

Ein Stück dichten kryptokrystallinen Kalksteines ist von drei Bohrlöchern durchsetzt, von denen das eine von dem Steinkern einer Bohrmuschel erfüllt ist, während die beiden anderen noch Schalenstücke dieser Bivalve enthalten. Die Gestalt des Steinkernes, der Anwachsstreifen zeigt, hat große Ähnlichkeit mit dem von A. Fritsch abgebildeten, schmalen, nach vorne sich zuspitzenden Lithodomus cf. rostratus d'Orb.; an unserem Stück ist zwar das eine Ende abgebrochen, während das andere im Gesteine steckt, auch kann man nicht erkennen, ob die Oberfläche der Schale so rauh skulpiert ist, wie es Fritsch in Fig. 72d abbildet. Dieses Vorkommen von Bohrmuscheln im kryptokrystallinen Kalkstein dürfte einen durch Hebung des Gebietes, resp. Zurückweichen der Küste veranlaßten Hiatus zwischen Gault- und Senonzeit andeuten.

d'Orbigny führt den *Lithodomus rostratus* aus dem Turon an (l. c. S. 292).

Hierher dürfte, wenigstens der dichten, kryptokrystallinen Gesteinsbeschaffenheit des Kalksteines nach zu urteilen, noch das Fragment eines Korallenstöckchens bez. des Steinkerns eines solchen gehören, der stark beschädigt ist, sodaß eine einigermaßen sichere Bestimmung kaum möglich sein wird.

Hinten, oben und unten sind Bruchflächen, das Vorne bildet von rechts nach links eine konvexe Fläche, die von oben nach unten konkav ist. Auf dieser von Poren besetzten Oberfläche erheben sich ohne besondere Ordnung und nicht gerade dicht zahlreiche, von einem zentralen Kanal durchsetzte Höckerchen, die an ein paar weniger beschädigten Stellen eine sechsteilige Sterngestalt zeigen; an den Seiten eines Höckerchens kann man sechs, bis zur porösen Basis reichende Rinnen unterscheiden. Man dürfte etwa auf die Ähnlichkeit mit den bei Goldfuß 1. c. Bd. I, Taf. 23, Fig. 8c abgebildeten Korallen hinweisen. Goldfuß 1. d. hunserem Stück kann ich

jedoch keine Zweiteilung der sechs blattartigen Sternstrahlen erkennen, wie sie bei Goldfuß abgebildet ist.

Nach Obigem sind die Kelche am Korallenstock ziemlich tief eingesenkt und von einem Säulchen durchsetzt; sie besaßen 6 Sternleisten; die Oberfläche zwischen den Kelchen war höckerig.

b) Aus dem von zahlreichen kleinen Poren durchsetzten, weißlichen, zum Teil etwas weiß abfärbenden Gestein liegen folgende Fossilien vor:

## 7. Ostrea aff. prionota Gf.

Von den einem kreideweißen Kalkstein reichlich eingebetteten Austern ist keine ganz frei. Sie gehören zu der Gruppe des Genus Ostrea, die aus mehr oder weniger schmalen, gestreckten und mit einem etwas gebogenen Läugskiel ausgestatteten Formen bestehen. Hierher gehören Ostrea carinata, serrata, pectinata und prionota. Dieser letzteren Goldfußschen Art (Goldf. l. c. Bd. II S. 10, Taf. 74, Fig. 8 od. 9) steht unser Stück von der Straße nach Aleppo am nächsten.

Die Falten, welche von der Mitte des Rückens, also von dem Längskiel auslaufen, sind scharfkantig und öfter gabelig; sie sind auf der hinteren Seite des Rückens zahlreicher als bei Ostrea prionota Gf., während sie auf der vorderen völlig zu fellen scheinen. Ob die Schale eine ohrenförmige Verbreiterung hat, ist nicht erkennbar, da die Schloßpartie im Stein steckt.

Ostrea prionota Gf. kommt im Senon von Frankreich, England und Belgien vor.

# 8. aff. Caprina aguilloni d'Orb.

Ein aus dem Gestein kegelförmig, zipfelartig hervorragendes, glattes Fossil, das einer *Pileopsis*, deren äußerste Spitze abgebrochen ist, ähnelt, möchte wohl die an ihrer Spitze festgewachsene, kegelförmige, rechte Klappe eines kleinen resp. jungen Rudsten sein von der Gruppe von *Caprina aguilloni* d'Orb. (Turon) oder *Caprina adversa* d'Orb. (Cenoman) (Pal. Franç. d'Orbigny, Brachiopodes Terr. crétacés Tome IV, Tab. 538 u. 537).

Im Besitze von wulstförmigen Ringen oder peripherischen Wüsten auf der betr. Klappe stimmen diese zwei Arten mit der syrischen überein; letztere ist gedrungener als *Caprina* agutloni und kommt dadurch der *Caprina adversa* näher; diese

letztere ist jedoch gebogen, die syrische und Caprina aquilloni hingegen strack. So stimmen die beiden letzteren auch darin miteinander überein, daß sie einen von der abgebrochenen Spitze nach dem Schalenrand laufenden Wulst, also einen Längswulst, besitzen, der als schmaler hervorragender Rücken die drei auf dem syrischen Fragment vorhandenen ringförmigen Wülste quert.

## 9. Turritella aff. neptuni Münster.

Fig. 3.



Fig. 3. Turritella aff. neptuni Münster.

Auf einem Korallenstock, den ich nicht determinieren kann, sind zwei Abdrücke, der eine gehört einer nicht bestimmbaren Bivalve (? Pecten), der andere einer turritellenartigen Schnecke (Fig. 3) an. Auf den 6 Windungen der letzteren, die sich durch scharfe Kanten resp. tiefe Nähte voneinander abheben, sieht man besonders in den unteren, der Mundöffnung zu liegenden Windungen deutlich die sichelförmigen, kräftigen Anwachsstreifen (Querstreifen), ferner in den oberen Windungen parallele Längsstreifen, die nicht immer gleichweit voneinander entfernt sind und auch in der zweiten und dritten Windung abwechselnd verschielen stark erscheinen. In der untersten (?letzten) Windung scheinen die Längsstreifen verwischt. Auf der zweiten Windung zählt man

acht (mit acht schwachen Zwischenstreifen), auf der dritten sieben (mit sieben schwachen Zwischenstreifen), auf der vierten sechs (hier sind Zwischenstreifen nicht erkennbar), auf der fünften vier oder fünf, auf der sechsten drei? Längsrippen. Die Windungen sind flach, kaum gewölbt, nehmen an Breite nur langsam zu, so daß die Schale ähnlich wie bei Turritella acicularis Rß, aus dem Priesener Senon verlängert kegelförmig, fast cylindrisch ist. In der Skulptur erinnert die synische Schnecke an Turritella neptuni Mst. (Goldf. l. c. III S. 106, Taf. 196, Fig. 15) aus dem Grünsand von Tournay, bei der auch stärkere und schwächere Längsrippen (Gürtelchen) miteinander abwechseln.

Bei der meist wenig günstigen Erhaltung der Korallen, die von Northern point of Aleppo road vorliegen, beschränke ich mich darauf, nur, soweit sie Goldfuß'schen Arten nahe zu stehen scheinen, die von Goldfuß gegebenen Benennungen aufzuführen. Ein Teil der Stücke ist unbestimmbar.

#### 10. aff. Stylina geminata Gf. sp.

Ein ziemlich wohl erhaltenes Fragment eines Korallenstockes scheint der Astraca geminata Gf. (Goldf. l. c. I S. 69, Taf. 23, Fig. 8a u. b) sehr nahe zu stehen, wenn nicht mit ihr identisch zu sein. In den kreisrunden Kelchen, die sich kaum über die Oberfläche erheben, sieht man deutlich 16 abwechselnd gleiche Lamellen. Die die Zellen bei Stylina verbindenden Rippen sind nicht zu beobachten, ebensowenig wie das Hervortreten des zentralen Säulchens.

Goldfuß führt Astraea geminata von der weißen Kreide am Petersberg bei Maestricht an.

## 11. Heliastraea aff. rotula Goldf. sp.

Ober- und Unterfläche des dickplattig entwickelten Korallenstockes sind nur die Abdrücke der wirklichen Korallenoberfläche. Die cylinderförmigen Füllmassen der Kelche lassen ziemlich deutlich eine 2×12-Teilung erkennen, also das Vorhandensein von 24 Sternleisten, welche abwechselnd von ungleicher Größe sind. Jene Füllmassen von einer ringförmigen Vertiefung umgeben, sind nicht exakt in Reihen gestellt. Die Grundmasse zwischen ihnen läßt an ein paar Stellen winkelig gestellt Lamellen erkennen, wie sie Goldfuß von Astraea rotula abbildet, Die Kelche sind jedoch bei der syrischen Koralle doppelt so groß als bei der, welche Goldfuß vom Petersberg bei Maestricht unter obigem Namen dargestellt hat. An den seitlichen Bruchflächen des Korallenstockes sieht man einander sehr nahe liegende parallele Böden, jedoch nicht so dentlich wie bei einem zweiten Stock. Dieser ebenfalls in ebener Fläche ausgebreitete Polypenstock zeigt auf seiner Oberseite in einer porösen Grundmasse, nicht besonders regelmäßig in Reihen gestellt, größere nicht immer ganz kreisförmig umgrenzte Kelche von ziemlich cylindrischer Gestalt: sie scheinen ebenfalls wie das eben beschriebene Stück 2×12 ziemlich kräftige Sternleisten zu besitzen. Die Kelche, von

welchen übrigens höchstens einer die Septen zu beobachten gestattet, sind nicht überall gleich weit voneinander entfernt. An der abgebrochenen Seite sieht man, wie schon bemerkt, in ziemlicher Erhaltung mehrere Böden, welche also die Zellen nach unten abschließen, so daß parallele Etagen entstehen. Die Unterseite dieses Stückes bildet der stark abgeriebene, verwitterte Abdruck; aber auch bei solch schlechter Erhaltung zeigt sich eine gewisse Übereinstimmung mit Astraea rotula Gf., nur sind auch hier die Kelche bez. die durch Zerstörung als stark abgenutzte Säulchen hervortretenden Steinkerne derselben wesentlich größer, als sie Goldfuß von Astraea rotula abbildet; sie sind von einer kreisförmigen Vertiefung umgeben, woraus hervorgeht, daß die Zellen einen über die Grundmasse hervortretenden Rand hatten. Die Zwischenräume zwischen den Säulchen lassen deutlicher als im ersteren Stück auch winkelig gestellte Lamellen erkennen.

### II. Side hill SW Beirut R Bridge sea road.

Von dieser Lokalität sind zwei Stücke vorhanden: der Steinkern einer Muschel, Fig. 4, und ein Gesteinsstück mit dem Abdruck eines Muschel-Fragmentes. Das Gestein mit dem Abdruck ist ein lockerer, weißlicher, kreideartiger Kalkstein, der dem weißlichen kreideartigen Gestein entspricht, das in Aintäb ansteht (siehe unten S. 160). Sicher ist es freilich durchaus uicht, daß der Steinkern aus demselben Horizont stammt, wie der Hohlabdruck, da er aus dichtem Kalkstein besteht.

## 12. aff. Venerupis sp.

Fig. 4.



Der Abklatsch der linken Klappe, d. i. die Innenseite dieser Klappe, ist fast gleichseitig. Der Wirbel ist nur schwach nach hinten gebogen; von ihm gehen nach dem Unterrand radiär verlaufende, wenig hervortretende,



Fig. 4. aff. Venerupis sp.

feine Streifen, die auf eine radiär gerippte Skulptur der Schale schließen lassen. Eine konzentrische Streifung (Anwachsstreifen) sieht man besonders deutlich nahe dem Unterrande. bei genauer Betrachtung auch auf dem übrigen Teil der linken Seite des Kerns. Zwei vom Wirbel nach dem Unterrand divergierende Rinnen, die ziemlich symmetrisch liegen und also einen mittleren, schwach gestreiften, dreiseitigen Raum begrenzen, fallen besonders auf; sie erreichen den Unterrand nicht. Dieser dreiseitige Raum ist von einer auch radiär verlaufenden, sehr schwachen, mehr nach vorne zu liegenden Depression durchzogen. Außerdem beobachtet man eine flache Querleiste, die nahezu dem Oberrand parallel ist. Es ist wahrscheinlich, daß sie zur Mantelbucht gehört; ich glaube auch zu erkennen, daß sich die Leiste an ihrem hinteren Ende spitzwinkelig nach vorne in der Linie eines Anwachsstreifens umbiegt. Dieser Mantelbucht nach zu urteilen, wäre nicht an eine Lucinide zu denken. sondern an Venerupis mit tiefer, fast horizontaler Bucht: bisher kennt man das Genus Venerupis sicher bestimmt schon aus dem Eocan. - Die vor dem dreiseitigen Mittelfeld liegende Partie der linken Seite ist schmal und glatt, die dahinterliegende breiter und gestreift.

Die rechte kleinere Seite des Kerns ist verdrückt; sie läßt auch radiäre Streifung erkennen. Der Kern scheint zu einem Venerupis nahestehenden Genus, wenn nicht zu Venerupis selbst zu gehören, dessen Schalen von oben nach unten und von vorne nach hinten ziemlich gleiche Dimensionen haben (Höhe 18,5 mm, Breite 18,5 mm). Der obere Rand (Hinterrand des Schloßfeldes) ist jedoch gerade und gestreckt, der Vorderund der Oberrand, d. s. die Seiten des Schloßfeldes, stehen zu einander senkrecht und sind gerade, der Hinter- und Unterrand bilden zusammen ungefähr einen Halbkreis.

#### III. Jebaea near Karietein.

## 13. Exogyra laciniata Gf.

Goldfuss, l. c. II S. 35, Taf. 86, Fig. 12.

Von dieser sehr charakteristischen Ostreacee des westfälischen senonen Grünsandes (Aachen—Coesfeld) liegt uns ein Prachtexemplar aus Syrien vor. Goldfuß bildet die Unterschale obiger Spezies in zwei Größen ab: unser Exemplar erreicht fast die Größe desjenigen, welches mit Fig. 12d bezeichnet ist, stimmt aber sonst in allen Teilen mit der in Fig. 12a dargestellten Unterklappe überein und ist daher mehr kreisrund als länglich. Man kann sich ungefähr in der Mitte des Rückens einen unregelmäßigen Kiel verlaufend denken, von dem nach hinten drei, nach vorne zwei große, vom Kiel nach dem Schalenrande divergierende Falten abgehen, so daß diese Schale also durch sechs kräftige Falten auf der Außenseite der Unterklappe ausgezeichnet ist: außerdem kann man noch zwei schwächere Falten unterscheiden. Am Schalenrand erkennt man auch bei unserem Exemplar die Falten mit etwas aufragenden Spitzen endigend; letztere sind zwar nicht vollständig erhalten. Ob sie hohl sind, ist nicht zu beobachten. Die Schale ist außerordentlich dick und zeigt inmitten der Innenseite einen sehr tiefen Muskeleindruck.

| Höhe ( | Wirbel | bis | zum | Unterrand) | 95   | mm |
|--------|--------|-----|-----|------------|------|----|
| Größte | Breite |     |     |            | 81   | n  |
| Gräßte | Dicke  |     |     |            | 49 5 |    |

#### IV. Hill E of Karietein.

#### 14. Pecten asper Lam.

Goldfuss, l. c. II S. 58, Taf. 94, Fig. 1.

Von dieser in beiden Klappen gleichförmig gewölbten Bivalve liegen acht ziemlich gut erhaltene Schalen vor, die mehr oder weniger deutlich die Schalenskulptur erkennen lassen; darunter sind drei Exemplare mit zusammengehöriger, gewölbter, rechter und linker Klappe. Die Gestalt der Klappen ist fast kreisrund. Bei zwei Doppelschalen und einer einzelnen Klappe, die die Maße genau zu nehmen erlauben, sind die Dimensionen folgende:

| Höhe  | 31 mm | 41,5 mm | 36 mm. |
|-------|-------|---------|--------|
| Länge | 30 ,  | 41 "    | 35,5 " |
| Dicke | 12 ,  | 19 "    | n      |

Von dem Wirbel laufen 17—18 Rippen, die ungefähr gleich breite Furchen zwischen sich haben. Auf den ganz gleichförmigen Furchen, wie auch auf den Rippen, verlaufen in sehr geringem Abstand Streifen in großer Zahl, die sich aus spitzen Höckerchen oder Schuppenstacheln zusammensetzen. Auf eine Furche und Rippe kommen 20—22 solcher Streifen. Die Ohren sind ungleich und gestreift; auch diese Streifen sind feingekörnelt.

Goldfuß hat diese Muschel aus dem Grünsand von Essen beschrieben.

#### 15. Pecten seriato-punctatus Münster.

Goldfuss, l. c. II S. 52, Taf. 92, Fig. 1.

Auf einem Kalkstück befinden sich zwei Schalen, die sich durch ihre Größe und Skulptur als zusammengehörig oder doch zur selben Art gehörig ausweisen; sie sind kreisförmig, beide flach konvex, doch die eine mehr als die andere. Vom Wirbel strahlen 16 Rippen gleichförmig aus. Furchen und Rippen sind von gleicher Breite. Deutlicher beobachtet man an der flacheren Klappe mit der Lupe an einigen Stellen, wo die Oberhaut noch leidlich erhalten ist, nicht nur das Vorhandensein von drei zarten Linien in den Furchen, sondern auch daß dieselben aus drei Reihen feiner, querliegender, ritzenförmiger Höckerchen hervorgehen. Von den Ohren ist nur eines an der flacheren Klappe erhalten; es ist gestreift und die Streifen sind quer gerunzelt. Von den Dimensionen ist nur die Höhe (41-42 mm) mit annähernder Sicherheit zu bestimmen, da die Klappen an den Seiten etwas abgebrochen sind, doch mag wohl die Breite der Höhe wenig nachstehen.

Diese eben aufgeführten Charaktere stimmen völlig mit der Pecten-Art, die Goldfuß aus dem Kreidemergel von Quedlinburg unter dem Namen Pecten seriato-punctatus beschrieben und abgebildet hat.

#### V. Aintab.

Die mit Aintâb bezeichneten Fossilien stammen aus zwei Horizonten.

a) Kreidiger Kalkstein.

Während nach Blankenhorn (Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1890 Bd. 42 S. 327) im Thale des Afrin das oberste senone Kreidegebirg als weißer, weicher Mergel etc. in zerstreuten Partien ansteht und auch im Osten von Aintäb schon bei Nisib (Blankenhorn l. c. S. 335) in dem tieferen Flußthal des Kirsun Tschaj die

senone Kreide entblößt ist, scheint in Aintâb selbst dieser Horizont nicht zu Tage zu treten; auch in "Die Entwickelung des Kreidesystems in Syrien" S. 59 u. 60 giebt Dr. Blankenhorn Mitteilungen über die Verbreitung von Kreide und Eocan in Nord-Syrien. Blankenhorn führt an, daß das Grundstück des Syrian Protestant College auf den untersten Lagen des Eocan, auf weißem, weichem, erdigem, zuweilen kreideartigem Kalkstein stehe, der im großen eine schieferige, in Platten spaltbare Struktur besitze. Ich gehe wohl nicht irre, wenn ich annehme, daß die einen mit Aintab bezeichneten und mir übergebenen Fossilien diesem Horizonte angehören, denn sie liegen in einem lockeren, abfärbenden, homogenen, kreideartigen, weißlichen, allerdings nicht schieferigen Kalkstein und sind Pecten-Formen, ähnlich denjenigen, die Dr. Blankenhorn von Professor Livonian aus dem oben nach seiner Gesteinsbeschaffenheit beschriebenen untersten Eocan erhalten und als Pecten livoniani beschrieben und abgebildet hat (l. c. S. 351, Taf. XIX, Fig. 1a, b.).

#### 16. Pecten aff. livoniani Blkhrn.

Von Aintâb erhielt ich drei einzelne, fast völlig kreisförmige Klappen, von denen besonders eine gut aus dem gelblich-weißen, kreideartigen Kalk, der, diesem Stück nach zu urteilen, dickplattig zu sein scheint, herauspräpariert werden konnte. So liegt bei ihr nicht allein der gesamte Umfang frei, sondern auch die zwei nicht völlig gleichen Ohren, die außer den zarten Anwachsstreifen nur ganz schwache Längslinien erkennen lassen. Die Anwachsstreifen der Klappen sind je nach dem Grade der Abnutzung bei den drei Klappen verschieden gut erhalten; gegen den Unterrand sind sie natürlich deutlicher. Ich zähle auf ihnen 18-19 glatte, runde Rippen, deren Breite ungefähr 11/2 mal größer ist, wie die zwischenliegenden glatten Rinnen. Die Dimensionen scheinen nicht zu gestatten, daß sie mit Pecten livoniani Blkhrn. völlig identifiziert werden, da bei ihnen die Länge etwas größer ist als die Höhe; bei Pecten livoniani ist dies Verhältnis ein umgekehrtes. Dimensionen der drei Klappen sind folgende:

1. Höhe 45 mm Länge 47,5 mm.

2. , 48,5 , , ca. 50

3. , 40,5 , , 43

Nicht allein in Klappe 1, sondern auch in Klappe 3 sind die Ohren leidlich erhalten; sie setzen bei der letzteren Klappe etwas tiefer an der Klappe an als die Ohren der vollständig erhaltenen Klappe 1; auch bricht die Seite der Klappe bei der Klappe 3 vorne wie hinten steiler gegen die Ohren ab, als dies bei Klappe 1 der Fall ist. Klappe 1 und 3 dürften wohl, die eine die rechte, die andere die linke Klappe, von zwei verschieden großen Schalen derselben Art sein.

b) Ein weiterer Horizont ist nur durch ein Gesteinsstück und außerdem durch vier lose Steinkerne vertreten; aus demselben hat Dr. Blankenhorn zahlreiche Fossilien beschrieben. Das Gestein ist ein schmutzig-weißer verkieselter Kalkstein, erfüllt mit zahlreichen Steinkernen und durchsetzt von vielen Hohlräumen, die durch die Auflösung der kalkigen Schalen von Gastropoden, Bivalven etc. entstanden sind. Die Oberfläche der Steinkerne und Hohlabdrücke haben durch Oxydation einen rötlich-braunen Überzug erhalten, was auch von den losen Steinkernen gilt.

Die Hohlabdrücke auf dem Gesteinsstück gehören zumeist zu einer Bivalve, die sich mit

#### 17. Cardita aintabensis Blkhrn.

Blankenhorn, Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1890. S. 332 u. S. 354 Taf. XIX Fig. 4-7.

völlig deckt.

Von einem Gastropoden sind vier Windungen des Steinkerns erhalten, Windungen, die von oben nach unten nur wenig an Breite zunehmen; der Naht entsprechen tiefe Rinnen, denen entlang steile, abgerundete Windungsränder verlaufen. Auf der Innenseite der Schale existiert ungefähr in der Mitte der Windung als Längsstreifen eine seichte, schmale Rinne, längs welcher oberhalb und unterhalb derselben gerundete, breitere, niedere Längsleisten parallel laufen. Es scheint mir wenig zweifelhaft, daß dieses Fossil der

#### 18. Turritella angulata Sow.

D'Archiac & Haime Group, nummulit. de l'Inde. Taf. 27, Fig. 6—9. Blankenhorn, l. c. S. 333 u. 357.

angehört, welche Dr. Blankenhorn ebenfalls von Aintab aus gelblichen, kieseligen Lagen, die ganz den Kieselkalken und Hornsteinen des tieferen (?) Eocan südlich bei Tab entsprechen, anführt.

Die losen Steinkerne gehören zu den herzförmigen Spatanginengattungen, bei welchen der After (Periproct) über dem unteren Schalenrand, also supramarginal liegt und die quere Mundöffnung (Peristom) weit nach vorne gerückt ist.

Von den vier Steinkernen sind zwei unter sich sehr verschiedene infolge ihrer schlechten Erhaltung kaum bestimmbar.

Von dem einen derselben, den ich für dem Schizaster archiaci Cotteau nahestehend hielt, giebt Blankenhorn (l. c. S. 349, Taf. XVIII, Fig. 3a u. b) eine Abbildung und führt ihn als Schizaster cf. rimosus Ag. auf. Abgesehen von der schlechten Erhaltung glaubt Dr. Oppenheim, daß er weder mit Schizaster archiaci, noch mit Schizaster rimosus zu identifizieren sei.

Von den zwei leidlich erhaltenen Steinkernen gehört der eine zu

### 19. Schizaster vicinalis Ag.

Cotteau, Pal. franç. S. 328, Taf. 98-99.

Dames, Palaeontogr. Bd. 25 S. 63, Taf. 9, Fig. 4 a und b.

Bittner, Beiträge z. Paläont. Österreichs-Ungarns, Bd. I S. 93, Taf. 11, Fig. 5.

Die Profillinie und Anordnung der vorderen Furchen und die durch sie veranlaßte Ausbuchtung führten zu obiger Bestimmung. Ein spezifischer Unterschied ist es kaum, daß die hinter dem Scheitel (Apex) liegende Partie relativ etwas kürzer ist als bei dem von Dames abgebildeten Stück. In der Größe stimmt der Steinkern mehr mit Schizaster rimosus Ag. überein. Die Erhaltung des Steinkernes ist so gut, daß sich nach ihm die Anordnung der blattförmigen Ambulakren (Petalodien) und der Interambulakralplatten ziemlich gut geben ließe. Dr. Blankenhorn (l. c. S. 348) führt von Aintäb auch Schizaster vicinalis auf; das betreffende Stück besitzt aber eine wohlerhaltene Schale und stammt aus einem weißen, weicheren Kalksteine. Das Lager der beiden Stücke, obwohl beide von Aintäb oder der Umgegend von Aintäb kommend, ist demnach ein verschiedenes.

Aus dem weichen Kalkgestein und dem verkieselten Kalkstein führt Dr. Blankenhorn noch mehrere Echiniden auf. Die Stücke aus dem letzteren haben auch fast durchaus keine nähere spezifische Bestimmung erfahren.

Über das von mir als Schizaster vicinalis Ag. bestimmte Stück schreibt mir Herr Dr. Oppenheim: "Bezüglich des Schizaster vicinalis stimme ich mit Ihnen nach Vergleich mit meinen vicentiner Typen überein. Wenn Blankenhorn sagt: "die Art ist sonst nur aus dem Obereocan bekannt", so ist dies irrig. Schon Dames giebt die Form von der Purga di Bolca, also aus typischem Mitteleocän an: die Fundpunkte von Verona sind zudem, wie Bittner zuerst nachgewiesen hat, und ich bestätigen kann, sämtlich mitteleocan, und die Art geht hier z. B. in Valpolicella, wo ich sie selbst gesammelt habe, bis an die Basis herab und liegt im gleichen Niveau, wie in Syrien."

Den anderen wohlerhaltenen Echinidensteinkern, der in meine Hände kam, glaubte ich dem Pericosmus montevialensis v. Schaur, sp. nahestehend. Unterschiede von der Dames'schen Art erkannte ich auch u. a. darin, daß der Scheitel im Steinkern nicht soweit nach vorne gerückt erscheint, wie dies Dames vom Schizaster montevialensis abbildet, so daß der von den beiden vorderen paarigen Ambulakralfurchen gebildete Winkel nicht so nahe einem gestreckten Winkel ist, wie ihn Dames abbildet und beschreibt. Herr Dr. P. Oppenheim, dem ich diese Bestimmung zur Beurteilung vorgelegt habe, hat ihn als

## 20. Pericosmus blankenhorni Oppenh. n. sp.

Fig. 5 a, b, c, d.

benannt und beschrieben.1)

## 20. Pericosmus? blankenhorni Oppenh, n. sp. Blankenhorn 1. c. p. 351. ? Pericosmus sp.

Der Umriß des Steinkerns ist gerundet sechsseitig, vorne tief ausgerandet, hinten horizontal abgeschnitten, die größte Breite liegt auf den Endigungen einer durch den Scheitel parallel zum Hinterrand gezogenen Linie. Das Profil ist stark gewölbt. Die größte Höhe liegt in dem etwas hinter dem Zentrum gelegenen Apex, an welchem die Schale nach vorne jäh, nach hinten allmählich abfällt. Das vordere, zuerst ganz flache und mit großen einzelnen Poren besetzte Ambulacrum



Fig. 5 a. Pericosmus? blankenhorni Oppenh. n. sp. Ansicht von hinten.

#### VI. Aintab und Sarakaia.

Von Aintab und Sarakaia, wohl von dem Schichtglied abstammend, das nach Blankenhorn den Hügel im Süden von Aintab bildet, kommt ein Stück eines grauen, kleinkrystallinen Nummuliten führenden Kalksteines, das nach der Abrundung der Kanten, wie auch nach der Ansiedelung von Flechten zu urteilen, schon länger vom anstehenden Fels abgelöst war und auch von fließendem Wasser transportiert worden ist. Besonders auf einer fast ebenen Seite des Stückes treten die Nummuliten infolge der ungleichen Verwitterung etwas hervor. Herrn Dr.



Fig. 5 b.

Pericosmus? blankenhorni Oppenh.

Ansicht von oben.



Fig. 5 c.

Pericosmus? blankenhorni Oppenh.

Ansicht von unten.

vertieft sich in einer Entfernung von 15 mm vom Scheitel ganz plötzlich und schneidet den Vorderrand noch stärker ein, als dies bei E. montevialensis der Fall ist. Hier sowohl wie auf der Hinterseite springt die Schale wie bei E. montevialensis in zwei starken Buckeln nach außen Die paarigen Petalodien sind beinahe gleich lang; sie sind viel breiter und tiefer als bei der vicentiner Art: die vorderen sind keulenförmig und in ihren Endigungen leicht gekrümmt. Der Winkel, welchen sie bilden, ist bei den vorderen kleiner, bei den hinteren größer als bei E. montevialensis ; auch liegen alle vier Petalodien bei der syrischen Art gleichmäßig tief; die vorderen zeigen jederseits 25, die hinteren 18 Paare von ungejochten Einzelporen, welche durch ein enges Band getrennt werden. Die Interporiferenzone ist schmaler als der porentragende Schalenteil. Die vier paarigen Interambulakren laufen im Scheitel spitzer und keilförmiger zusammen. Das Periprokt scheint breiter zu sein, als bei der vicentiner Art; seine Lage ist die gleiche. Die Lage des Peristom und die Verhältnisse der nur im Plastron leicht gewölbten, sonst flachen UnterP. Oppenheim in Charlottenburg, der sich um die Klärung der paläontologischen und stratigraphischen Verhältnisse des Vicentiner Tertiärs etc. die größten Verdienste erworben, verdanke ich die nähere Bestimmung der aus Syrien stammenden Nummuliten. Hiernach sind die von Aintâb mit genetzten Septalverlängerungen resp. Oberfläche versehen, und kommen also nur Nummulites laevigatus Lam.-lamarcki d'Arch. und intermedius-fichteli d'Arch. in Frage.

Dr. Oppenheim äußert sich hierüber weiter: "Das sehr dichte im Zentrum mit ganz feinen Maschen versehene Netz, die

seite entsprechen genau bei beiden Arten.

Länge und Breite 47 mm. Höhe 28 mm.

Länge der Vorderfurche 22 mm. Länge der vorderen paarigen Petalodien 18, Breite 6 mm.

Länge der binteren 16, Breite 6 mm.

Da die Zahl der Genitaltäfelchen, von denen Pericosmus nur drei,\*) Linthia vier besitzen soll, an dem vorliegenden Steinkern nicht mit Sicher-



Fig. 5 d.

Pericosmus? blankenhorni Oppenh.

Längsschnitt.

heit erkannt werden kann — ich glaube vier Poren im Scheiteschilde erkennen zu können, von denen die hintere rechte sich weiter nach außen entfernt als die vordere — so ist die generische Stellung dieser auffallenden Form nicht gesichert. Der allgemeine Habitus. die starke Ausrandung der Vorderseite, die vier Buckel an den Spitzen, die fast vollständige Gleichheit der

<sup>\*)</sup> Dames giebt l. c. p. 65 vier Genitalporen bei P. montevialensis v. Schauroth an; ein gut erhaltenes Stück, welches mir von Castelsies vorliegt, läßt im Einklange mit der Diagnose von Cotteau nur drei erkennen, die vordere rechte Pore fehlt hier. Ich bin übrigens nicht ganz überzeugt, daß Laubes Periaster capellinii (Laube, Einleitung zur Kenntnis der Echinodermen des venetianischen Tertiärgebietes, Denkschr. d. k. Wiener Akad. 29. Bd. 1868 p. 29, Taf. 6, Fig. 3), wo in der Beschreibung übrigens der Genitalapparat nicht erwähnt wird, mit Pericosmus montevialensis v. Schauroth in der Dames'schen Fassung übereinstimmt. Vielleicht sind hier zwei Arten vorhanden, jedenfalls würde sonst die Type in Umriß und Profil sehr auffallend variieren. — Auch Bittner: Beitr. zur Kenntnis alter tertärer Echinidenfaunen, Beitr. zur Palaeont. Österreich-Ungarns I, Wien 1880, zeichnet übrigens bei P. spatangoides Desor sp. auf Taf. IX, Fig. 3 vier Genitalporen, während er im Text ausdrücklich auf pag. 100 nur drei angiebt.

flache Gestalt der großen und die kugelige in der Mitte angeschwollene der kleinen Formen, die einfachen Septalverlängerungen am Rande bei den letzteren, die großen Pfeiler, die Gestalt des Längsschnittes bei der großen Form (cf. d'Archiac u. Haime Monographie Taf. IV) — alles dies spricht für Nummulites laevigatus Lam. und lamarcki d'Arch. Beide sind Leitfossilien für die untere Abteilung des Mitteleocäns, des unteren Grobkalkes des Pariser Beckens." Oppenheim vermutet, daß Nummulites intermedius und cf. fichteli, welche Blankenhorn (Z. d. deutsch. geol. Ges. 1890 p. 318 ff. und p. 341) von Aintâb angiebt, auf die älteren Nummulites laevigatus-lamarcki zurückzuführen sein werden. Nach der im allgemeinen herrschenden Mayer'schen Ansicht sind die Schichten von Priabona mit Nummulites intermedius von obereocänem Alter.

#### VII. Mt. NE of Beilan.

Dieselben Nummulitenspezies kommen an der Lokalität vor, welche Professor Day mit M<sup>t.</sup> NE of Beilan bezeichnet hat. Sie erfüllen hier Stücke von dichtem, grauem, mergeligen

vier Petalodien, endlich die große, unleugbare Ähnlichkeit mit der vicentiner Art, deren Zugehörigkeit zu Pericosmus mit Sicherheit erwiesen wurde, lassen auch bei ihr den Anschluß bei dieser Gattung als sehr wahrscheinlich erkennen. Die spezifischen Unterschiede von Pericosmus montevialensis v. Schauroth sp. wurden durch den gesperrten Druck hervorgehoben.

Es sei, da Cotteau, dessen stratigraphische Angaben überhaupt äußerst ungenau sind, in der Pal. française Ech. tert. I p. 442 den Pericosmus montevialensis aus dem Eocăn eines mir nicht bekannten Mt. Pilato aus dem Vicentino angiebt, hier noch darauf hingewiesen, daß diese Art noch niemals unterhalb der Schioschichten gefunden wurde, deren charakteristisches Leitfossil sie ist. Wie man sich auch zur Altersfrage dieses Komplexes stellt, ob man in ihm ein Oberoligocăn oder ein Untermiocăn sieht, für Cottean, welcher anscheinend das Oligocăn nicht anerkennt, wäre die Type jedenfalls als "miocăn" anzuführen gewesen. Der große Altersunterschied der beiden Arten, der syrischen und der vicentinischen Type, ließ eine spezifische Identität von vornherein sehr wenig plausibel erscheinen. Auch zu den von Cotteau aus Algier (P. nicaesi Pom.) und Süd-Frankreich beschriebenen Pericosmus-Arten bietet die syrische Form, deren Habitus sehr auffallend ist, keine Berührungspunkte dar.

Sie sei Herrn Dr. Blankenhorn gewidmet, dem die Wissenschaft wertvolle Untersuchungen über die Geologie Syriens verdankt.

Kalkstein und treten auch hier auf der angewitterten Oberfläche mehr hervor, als auf den frischen Bruchflächen.

#### VIII. W of Kortol.

Aus der Gegend von Kortol stammen zwei Stücke eines gelblichen porösen Kalksteines, der fast nur aus Nummuliten besteht. Über letztere schreibt Oppenheim: "Auch hier verbot sich infolge der Umkieselung eine Untersuchung durch Schnitte, trotzdem sind aber bei der günstigen Erhaltung der Oberfläche folgende Foraminiferenarten mit ziemlicher Sicherheit festzustellen:

Nummulites lamarcki d'Arch. Nummulites quettardi d'Arch.

Nummulites murchisoni Brun.

Assilina subgranulosa Oppenh.

Orbitoides nummuliticus Gümb | vergl. Blankenhorn Orbitoides cf. papyraceus Boubée | l. c. p. 342.

Von diesen wird Nummulites guettardi bereits von Lartet erwähnt. Die Orbitoides hat Blankenhorn augenscheinlich bei seiner Beschreibung vor Augen. Heterostegina assilinoides Blankenh. konnte ich in den Stücken nicht auffinden. Das Niveau dieser verkieselten Gesteine von Kortol scheint das gleiche zu sein, wie das von Aintâb etc., also die Basis des Mitteleocäns."

Nach den Bestimmungen der von den verschiedenen in Nord- und Mittel-Syrien befindlichen Lokalitäten stammenden Fossilien zu urteilen, gehören solche mindestens vier geologischen Horizonten an:

dem Gault und der oberen mittleren Kreide, (krystalliner Kalkstein).

der Oberkreide — Oberturon und Senon (poröser Kalkstein, reichlich mit Schalentrümmern durchsetzt),

dem Unter-Eocan, (weißlicher, kreideartiger Kalkstein),

dem Mittel-Eocän, (verkieselter Kalkstein und grauer und gelber dichter Kalkstein).

Vorausgesetzt, daß Inoceramus concentricus Sow. in Syrien nicht in einen höheren Horizont eintritt, als in Europa, so liegen aus dem Gault folgende Fossilien vor:

Inoceramus concentricus Sow. von N. point of Aleppo road.

Welchem Schichtenglied oder welchen Schichtengliedern

In ein Gesteinsstück von krystallinem Kalkstein haben sich Bohrmuscheln eingebohrt, die mit dem aus den Iserschichten (Oberturon) von A. Fritsch beschriebenen *Lithodomus* cf. rostratus d'Orb. ziemlich übereinstimmen. Es hat somit zwischen der Ablagerung des Gault einerseits und der der Oberkreide, vielleicht des Oberturons, anderseits eine Unterbrechung in der Wasserbedeckung stattgefunden; das Meer hat sich also hier zurückgezogen oder das Land hat sich gehoben; erst zur obercretacischen Zeit scheint das Meer wieder in N.-Syrien von dem Gebiet, das es inne gehabt hatte, Besitz genommen zu haben.

Ebenfalls von Northern point of Aleppo road, woselbst obige Fossilien aufgesammelt worden sind, stammen und zwar aus einem lithologisch sehr verschiedenen (porösen, z. T. kreidig abfärbenden) Kalkstein, folgende Fossilien:

Ostrea cfr. prionota Goldf. aff. Caprina aguilloni d'Orb. Turritella aff. neptuni Münster Heliastraea aff. rotula Fauj. sp. aff. Stylina geminata Goldf. sp.

Demselben oder einem sehr nahestehenden Horizont gehören ferner an:

> Exogyra laciniata Goldf. von Karietein Peeten asper Lam. " " Peeten seriato-punctatus Münst. " "

Es sind dies zumeist Fossilien, welche aus dem westfälischen und böhmischen und auch aus dem englischen Turon und Senon bekannt sind.

Zeigt das Auftreten dieser Fossilien im mittleren und nördlichen Syrien die außerordentliche Ausdehnung des europäischen Kreidemeeres nach Osten, so ist nicht minder hervorhebenswert, daß dieselben Organismen eine solch weite Verbreitung hatten, so besonders

Inoceramus concentricus Sow.

Vola aequicostata Lam.

Exogura laciniata Goldf.

Pecten asper Lam.

Pecten seriato-punctatus Münster und

Stylina geminata Goldf. sp.,

was nur verständlich ist durch die Beweglichkeit dieser Tiere in ihrer Jugendzeit, sowohl der Ostreen und Pectiniden, als auch der Korallentiere.

Ein weiterer Umstand scheint mir noch hervorgehoben werden zu sollen, daß eben diese Fossilien fast durchaus der nordeuropäischen Kreidefacies angehören, wie sie in England, Nordfrankreich. Westfalen und Böhmen auftritt, und nicht, wie es z. B. vom Libanon berichtet wird, der mediterranen Hippuriten-Facies. Die Verbindung jener Facies von England, Nord-Frankreich, Westfalen und Böhmen mit Nord-Syrien wird wohl über Ost-Galizien und Süd-Rußland stattgefunden haben, von wo die Oberkreide in solcher Entwickelung bekannt ist. Wie in der nordeuropäischen Kreide die Rudisten verhältnismäßig selten sind, so auch in Nord-Syrien, wo sich die Capriniden nur durch ein Fossil verraten, die Glauconien, Nerineen, Actaeonelliden etc. aber ganz fehlen. Von den Senonfossilien der Krim (Karassubazar), die wir Herrn Staatsrat O. Retowski verdanken, stimmt übrigens keines mit den syrischen überein. Die Krimfossilien gehören dem obersenonen Mucronatenkalk an und sind:

Belemnitella mucronata Schloth, sp.
Ostrea mirabilis Demidoff
Ostrea vesicularis Lam.
Inoceramus cuvieri Sow.
Ananchytes ovatus Leske sp.
Spatangus cfr. granulosus Gf. sp.
Spatangus cfr. bufo Cuv. sp.

Die syrischen Fossilien, die wir oben aus der Oberkreide aufgeführt haben, werden etwas tieferen Schichten der Oberkreide angehören, als die Fossilien von Karassubazar. In der Gegend von Beirut existierte aber doch das Obersenon in Form eines feuersteinführenden, kreideartigen Kalksteins. (Blankenhorn, Entwickelung der Kreidebildung in Mittel- und Nord-Syrien, S. 6 und 16 ff.)

Nach dem westlichen Asien — Nord-Syrien — führte demnach zur Zeit der Oberkreide von Westen resp. Nordwesten aus dem nordischen Kreidemeer eine Meeresstraße. Von Nord-Syrien noch weiter nach Osten scheint eine Fortsetzung des nordeuropäischen Kreidemeeres durch Fossilien angedeutet zu sein, die an der Süd-Ostküste von Dekhan bei Pondichéry vorkommen und nordeuropäische Anklänge besitzen sollen.

Die aus den hier beschriebenen Fossilien und Gesteinen gezogenen Schlüsse gebe ich natürlich nur mit Vorbehalt, da ich die Lagerungsverhältnisse der verschiedenen Gesteine etc. nicht von Augenschein her kenne und, wie schon erwähnt, die Ortsangaben nur ganz kurze, allgemeine sind.

Anders hat sich für Nord-Syrien die Verbindung der meerischen Wasser zur frühen Eocänzeit gestaltet. Die Fossilien zeigen z. T. spezifische Übereinstimmung mit solchen, welche aus dem Mitteleocän des Vicentins bekannt sind; bei reichlicherem und besser erhaltenem Material wird die Übereinstimmung wohl eine wesentlich größere werden. Mit dem eocänen Mittelmeer stand also zur Mitteleocänzeit ein Teil Nord-Syriens im Zusammenhang, der noch nördlicher liegt als Northern point of Aleppo road, wie es auch aus den Bestimmungen Blankenhorns hervorgeht. Die weite Verbreitung von Schizaster vicinalis erklärt sich auch aus der pelagischen Lebensweise der jugendlichen Echiniden.

In welchem Altersverhältnis die Echiniden führenden Kieselkalke von Aintâb etc. zu den Nummulitenkalken stehen, ist aus den hier vorliegenden Daten nicht ersichtlich. Nach den Oppenheim'schen Bestimmungen der Nummuliten etc. gehören die Nummulitenkalke, welche, von Prof. Day gesammelt, hier besprochen worden sind, dem frühesten Mitteleocän an. Dr. Blankenhorn bemerkt (l. c. Nord-Syrien S. 323), daß die Schichtensysteme konkordant zu folgen scheinen. In einem Falle konnte er aber an einem sehr guten Aufschlusse auf der Ostseite des Gebirges (Nusairiergebirg) eine ganz unzweifelhafte, wenn auch geringe Diskordanz der Lagerung wahrnehmen

zwischen senkrecht zerklüftetem Kalk mit vielen Nummuliten oben und weichen dünngeschichteten Senonmergeln unten. Offenbar habe dort mit Ende der Kreideperiode eine kurze Unterbrechung in der Sedimentation und später eine Transgression stattgefunden, worauf auch der sonst beobachtete plötzliche Übergang in petrographischer Hinsicht (siehe auch u. a. Blankenhorn l. c. S. 322) hinweise. Zusammenfassend sagt Blankenhorn (l. c. S. 325): Diese Hornstein-Schichten und Kieselkalke bilden fast im ganzen südlichen Nord-Syrien die Basis des Eocäns direkt über den senonen Kreidemergeln.

Nach der Gliederung des Eocäns, welche Blankenhorn (l. c. S. 335—337) giebt, zu urteilen, sind in unserem Material die beiden Hauptabteilungen vertreten und auch die beiden von Blankenhorn unterschiedenen Unterabteilungen der unteren Hauptabteilung. Hiernach ist die höhere Hauptabteilung von den Nummulitenkalken gebildet, die untere Hauptabteilung aber durch den kreidigen Kalk mit Pecten aff. livoniani Blkhrn. und dem hangenden, Echiniden etc. führenden Kieselkalk. Da es den Anschein hat, daß in den verschiedenen Teilen Nord-Syriens die geologischen Vorgänge zur cretacischen und eocänen Zeit nicht gleichen Schritt gehalten haben, so werden weitere stratigraphische Studien und fortgesetztes Aufsammeln von Fossilien noch nötig sein, um zur völligen Aufklärung jener Vorgänge zu führen.

# Über Dreikanter aus der Umgegend von Frankfurt.

Von
Dr. E. Wittich.
Mit Tafel V und VI.

Das genaue Studium des Diluviums lieferte uns eine überraschende Fülle interessanter Aufschlüsse über die geologischen Verhältnisse dieser zuletzt vergangenen Epoche. deckung der norddeutschen Ebene mit mächtigen Eisströmen, und die Vergletscherung unserer Mittelgebirge gehören zu diesen Resultaten. Hand in Hand mit diesen Entdeckungen ging auch die Erkenntnis des wichtigsten diluvialen Gebildes, des Lösses resp. Flugsandes. Es bedurfte langer und genauer Untersuchung, bis die äolische Entstehung dieses eigenartigen Sedimentes sicher festgestellt werden konnte. Mit der Erklärung der Bildung des Lösses war auch die der nicht weniger eigentümlichen Kantengeschiebe gegeben, ja letztere sind jetzt wichtige Argumente bei der Betrachtung der Lößfrage. Diese Kantengeschiebe sind Gerölle der diluvialen Schotter (in Norddeutschland oft Geschiebe der Moränen), die während der Zeit der Flugsand- und Lößbildung durch Sandwehungen ihre eigenartige Bearbeitung resp. Deformierung erfuhren und an geeigneten Stellen wohl heute noch derselben Wirkung unterliegen. Als Sedimente sind die Dreikanter also mittel- oder altdiluvial, hinsichtlich ihrer Umformung gehören sie jedoch der folgenden jungdiluvialen Epoche, der Lößzeit, teils sogar noch der Gegenwart an.

Dreikanter, Kanten- oder Pyramidengerölle resp. Geschiebe sind Gerölle oder Geschiebe, an denen mindestens eine von scharfen Kanten ganz oder teilweise umgrenzte, glatte Fläche angeschliffen wurde. Nicht selten kommen jedoch Dreikanter vor mit mehreren polierten Flächen, die in scharfen Kanten zusammenstoßen, wodurch dann drei-, vier- und mehrseitige Pyramiden entstehen können, die zum Namen Dreikanter Veranlassung gegeben haben. (Die Bezeichnung "Dreikanter", ursprünglich nur für eine bestimmte Varietät der Kantengerölle gebildet, hat sich so eingebürgert, daß sie jetzt für Kantengerölle im allgemeinen Anwendung findet). Meist zeigen solche Stücke mit sehr scharfen Kanten auch einen ausserordentlich hohen Speckglanz. Die einzelnen Facetten bilden stets stumpfe Winkel miteinander, nur bei annähernd parallelepipedischen Geröllen resp. Geschieben kommen Winkel von 90° vor.

Oft sind auf den Facetten der Kantengerölle eigentümliche rundliche Eindrücke bis etwa 2 cm Durchmesser und von wechselnder Tiefe zu beobachten, die gleichfalls geglättet und speckglänzend sind. Nicht selten erwecken solche Vertiefungen den Anschein, als seien sie in das Gestein eingedrückt worden. Zuweilen führen zu diesen Löchern hin flache Rinnen von verschiedener Länge (bis zu 10 cm); treten an einem Kantengerölle mehrere solcher vertiefter Streifen auf, so sind sie meist alle parallel gerichtet.

Werden Sediment-Gerölle, die nicht durchweg aus gleichem Material bestehen zu Dreikantern geschliffen, so wechseln oft parallele Rillen und Erhebungen, beide gleichfalls geglättet, miteinander ab und zwar derart, daß die Rillen immer in den weicheren oder lockeren Zonen des Gerölles liegen, während die härteren oder festeren Partieen die vorspringenden Kanten bilden. Tritt eine derartige Erscheinung an einer aufsteigenden Facette auf, so entsteht ein treppenartiger Aufbau.

Zuweilen kommen auch solche polierte Gerölle vor, bei denen wohl auf der ganzen Oberfläche, oder auf beiden Seiten eine starke Glättung zu erkennen ist, die aber dennoch keine Kanten oder Facettierung zeigen, statt deren jedoch mit zahlreichen Löchern und Rinnen bedeckt sind, so daß sie ein eigentümlich blatternarbiges Aussehen haben.

Die Gestalt eines Kantengerölles, die Zahl und Lage seiner Facetten hängt natürlicherweise vor allem ab von der ursprünglichen Form des Geröllstückes selbst. So besitzen lange, nach einer Richtung besonders ausgedehnte Gerölle meist auch nur eine dieser Längsrichtung entsprechende scharfe Kante, die eine ebenso gerichtete Schliffläche abgrenzt. Bei flacher und mehreckiger Form des ursprünglichen Gesteinstückes treten mehrere nach dem Innern gerichtete Kanten auf. Dicke, resp. hohe Stücke zeigen meist eine Glättung ihrer vertikalen Seiten, die oben und unten von scharfen, dem äußeren Umriß etwa parallelen Kanten begrenzt werden.

## Erklärungsversuche der Entstehung der Dreikanter.

Solche eigenartige Gesteine mußten begreiflicherweise schon frühe aufmerksamen Beobachtern auffallen und sie zur Erklärung ihrer Entstehung veranlassen.

Die ersten Mitteilungen über Pyramiden-Gerölle stammen von A. v. Gutbier. Er beobachtete im Diluvium in Sachsen Geschiebe und Blöcke, die außerordentlich glatt und facettiert waren; manche Stücke sahen aus "als wären Massen aus dem Stein herausgeschnitten, manchmal als wäre der Ausschnitt oder Eindruck nicht ganz vollendet worden." Gutbier dachte sich die Entstehung dieser facettierten Steine durch Abschleifung der Geschiebe an irgend einer festen Unterlage z. B. einem Felsblock. Die Kantengeschiebe sollen an der Sohle eines Eisberges festgefroren und dann über den felsigen Boden geschleift worden sein. Veränderte sich die Lage des im Eise gefaßten Steines, so mußte eine neue Fläche angeschliffen werden, und zwischen dieser und der früheren Facette entstand eine Kante. Die Vertiefungen und Löcher sollten durch allmähliches Aushobeln entstanden sein, wobei kleinere Steine auf größeren längere Zeit hin- und hergeschoben wurden. In einer späteren Notiz vergleicht Gutbier Kantengeschiebe aus der Gegend Klotzscha mit manchen roh bearbeiteten Feuersteinen. lich wurden auch manche Dreikanter für Artefakte des diluvialen Menschen gehalten. (Sitzungsbericht d. Anthropol. Ges. Berlin 1870, 71, 74).

Als später an Stelle der Drifttheorie die Ansicht einer Inlandseisbedeckung der norddeutschen Ebene trat, mußte auch an eine andere Ursache der Entstehung der Dreikanter gedacht werden. Berendt glaubte dieselbe in dem gegenseitigen Aneinanderstoßen der durch circulierendes Wasser bewegten Gerölle gefunden zu haben.

Nach seiner Ansicht sollten Pyramidalgeschiebe entstehen. wenn in einem Haufwerk von Geröllen durch das zwischen den einzelnen Steinen fließende Wasser einzelne gehoben werden und dann wieder auf die Unterlage fallen. Durch öfteres Wiederholen dieses Vorganges soll sowohl die Unterseite des aufschlagenden als auch die Oberseite des angestoßenen Steines geglättet werden. Wird ein Gerölle gleichzeitig auf verschiedenen Seiten von mehreren Steinen bearbeitet, so sollen auf dem Geröllstück ebensoviele glatte Flächen entstehen. Ob hierbei jedoch spiegelnde Flächen erzeugt werden können, scheint recht zweifelhaft: auch müßten die Kanten nicht immer gerade sein, sondern den Umriß des härteren Steines annehmen. Ebenso dürften auf diese Weise niemals die eigentümlichen Vertiefungen und der treppenähnliche Aufbau mancher Kantengerölle entstehen. Daß ein Geröll trotz wiederholten Aufschlagens stets wieder in dieselbe Lage zurückfällt, wie es nach Berendts Ansicht sein müßte, ist wohl nur in wenigen Ausnahmefällen möglich.

Die richtige Erklärung der Bildung der Dreikanter, wonach dieselben als durch äolische Erosion und Korrosion bearbeitet anzusehen sind, verdanken wir Gottsche, der 1883 die Dreikanter in Schleswig-Holstein als "Sandcuttings oder Sandcratschers" ansprach. Allerdings hatte M. Travers die Kantengerölle von Neu-Seeland bereits 1869 für Sandwornstones gehalten, also für Steine, die durch gewehten Sand geschliffen wurden, doch blieb seine Erklärung bei uns sehr lange unbekannt; ebenso das Referat hierüber im Quarterly Journal. Dreikanter sind also Gerölle, die durch den gewehten Sand angeschliffen und poliert wurden; die Zeit ihrer Bildung fällt für die Dreikanter unserer Gegend zusammen mit der des Lösses und Flugsandes. Löß und Flugsand, örtliche und zeitliche Äquivalente, sind bekanntlich äolische Sedimente, d. h. vom Wind zusammengewehte Ablagerungen, die sich nur während eines trockenen. kontinentalen Klimas bilden konnten, später vielfach jedoch eine z. T. recente Umlagerung erfuhren. Unter geeigneten Verhältnissen werden daher wohl heute noch Windschliffe bei uns entstehen können (cfr. Chelius, Flugsand auf Rheinalluv und zur Jetztzeit).

## Entstehung der Dreikanter.

Wenn man die zur Lößzeit herrschenden Verhältnisse betrachtet, so erkennt man auch, daß dieselben wohl geeignet waren zur Bildung der Kantengerölle. Weit und breit waren damals das obere Rheinthal, sowie das untere Mainthal bedeckt mit den groben Schottermassen, die die Flüsse zur mittleren und älteren Diluvialzeit hier abgelagert hatten. Vielfach in der nächsten Nähe von Frankfurt treffen wir diese Geröllbildungen an, so an der Main-Neckar-Bahnlinie südlich von Louisa bis zum Nord-Rangier-Bahnhof Isenburg, an der Schwanheimer-Kelsterbacher Terrasse etc. Sie bestehen aus einem wenig geschichteten, groben Sande, in dem zahlreiche Gerölle von Buntsandstein, ferner Quarz. Lydit etc. liegen, die von Walnußgröße bis zu Blöcken von fast 0,25 cbm und über 50 Pfund Schwere variieren. Infolge des beigemischten Limonites sind sie gelblich bis rotbraun. wo derselbe fehlt, also besonders nach oben hin, sind sie weiß, wie gebleicht.

Zur Besiedelung mit Vegetation war dieser sandige Boden wenig geeignet. Dazu kam noch die für eine üppige Flora ungünstige Änderung der meteorologischen Verhältnisse, da an Stelle des vorher feuchten oceanischen nunmehr das trockene kontinentale Klima trat. Infolgedessen war die Pflanzendecke nur sehr gering, Wald im allzemeinen wohl gar nicht oder nur als schmaler Saum an den Uferrändern vorhanden, manche Striche mögen einförmige Steppe oder gar eine öde Sandwüste gewesen sein. Fossile Pflanzen fehlen im Löß und Flugsand völlig, nur die Relictenflora von Mombach giebt uns noch ein ungefähres Bild von dem spärlichen Pflanzenwuchs jener Zeit (cfr. Jännicke l. c.). Es ist interessant, daß hier überwiegend Formen der südrussischen Steppen vorkommen.

Flüchtige Steppentiere, wie die Saiga-Antilope und das wilde Pferd bewohnten die spärlichen, monotonen Grasflächen, kleine Nager wie Ziesel und Pfeifhase, Murmeltier und Springmaus wühlten ihren unterirdischen Bau in das lockere Erdreich; und als echte Steppenräuber machten Wolf und Korsak Jagd auf die scheuen Bewohner der Einöde. Auch die Konchylienfauna unserer

Steppenbildungen zeigt nach Böttgers Untersuchung wesentliche Übereinstimmung mit derjenigen des Gouvernements Orenburg (cfr. Kinkelin, Vor und während der Diluvialzeit pag. 65).

Es erscheint nicht unwahrscheinlich, daß mit Beginn des kontinentalen Klimas die Wasserflächen unserer Landschaft mehr und mehr abnahmen, diese durch das Vorrücken der Schuttkegel und Deltabildungen der Zuflüsse versandete und die Steppe den jungfräulichen Boden rasch eroberte.

Ähnlich mögen diese Vorgänge gewesen sein, wie sie Czerny l.c. schildert aus der asiatischen Steppe, wo der Aralund der Sarykupa-, ferner der Balschasch- und Alakul-See ständig abnehmen; auch die Seen von Colorado, das Tote Meer, der Bevevero-See in Argentinien zeigen die gleiche Erscheinung.

Die geringe Feuchtigkeit der Luft und die spärlichen Niederschläge konnten von keiner Bedeutung sein für die Gestaltung der Oberfläche und au Stelle der Thätigkeit des fließenden Wassers trat hier die Wirkung des Windes. Wie noch jetzt in Steppen und Wüsten wird wohl auch zur Diluvialzeit unsere Steppe die Stätte heftigster Luftströmungen gewesen sein, die mit ziemlicher Konstanz über die Einöde hindrausten, und denen weder Baum noch Strauch Widerstand boten. Wenn nun der Sturm mit ungebrochener Gewalt über die dürre Sandwüste dahineilte, so wirbelte er die kleineren Teile des lockeren Bodens auf und trug sie in mächtigen Staubwolken oft meilenweit fort. Größere Körner, die der Wind nicht in die Höhe heben konnte, wurden auf dem Boden weiter geschleift oder gerollt und so über die Unterlage hinweggefegt.

Leichtbewegliches Material hierzu boten die Gerölle und Sande in großer Masse, und sie sind es daher auch, aus denen der Wind nicht nur die staubfeinen Teile, sondern selbst größere Sandkörner ausblies, um sie dort zusammenzutragen, wo seine transportierende Kraft nachließ. Wir finden daher in solchen, vom Winde zusammengewehten Ablagerungen eine Sonderung nach der Größe und Schwere der einzelnen Bestandteile. In nächster Nähe von der ursprünglichen Lagerstätte treffen wir die größeren und schwereren Sandkörner als Flugsand angehäuft zu mächtigen Dünen. Weiterhin nach den unsere Ebene umgebenden Höhen wird das Korn des Sandes immer feiner; mehr und mehr häufen sich die staubförmigen Partikeln, während

die größeren Körner allmählich verschwinden. Schließlich gehen diese äolischen Sedimente in den Löß über, jenen feinen diluvialen Staub, den der Wind noch hoch in die Randgebirge der Ebene hinauftragen konnte.

Daß außerordentliche Massen von Staub und Sand aus den diluvialen Schottern herausgeweht wurden, beweist die große Mächtigkeit des Flugsandes und Lösses, sowie ihre außerordentliche räumliche Verbreitung. In jenen Schottern mußte nach Entführung der kleineren Partikel eine relative Anreicherung an gröberen Steinen stattfinden, die nun, von Sand und Staub befreit, vielfach die Oberfläche des Bodens bedeckten.

Wurde durch die Steppenstürme der Sand über jene Geröllstücke hinweggefegt, so mußten diese eine beträchtliche abschleifende Wirkung durch das gewehte Material erfahren. Bei längere Zeit konstantem Winde wird diese Abscheuerung sich auf den Geröllen bemerkbar gemacht haben durch eine zunehmende Glättung der dem Winde zugekehrten Seite. Schließlich mußte diese Fläche derart poliert worden sein durch das stetige Anschleifen des scharfen Quarzsandes, daß sie jenen charakteristischen Speckglanz erhielt, der jetzt noch die Kantengerölle auszeichnet.

Wandte ein solches Geröllstück dem Winde eine flache Seite zu, so mußte dieselbe allmählich völlig glatt poliert werden; über den vorspringenden Ecken konnten sich dagegen Kanten bilden. Traf der gewehte Sand jedoch auf eine erhabene Fläche, so mußte auch hier durch den Anprall des Schleifmaterials eine glatte Facette entstehen, ringsum aber, wo das Gestein umbog, wurden Schneiden angeschliffen, ebenso auch nach oben und an der Unterlage nach unten hin. Es bildete sich also hier eine polygonale Facette, die von scharfen Kanten umgrenzt wird. Da die bei uns vorkommenden Buntsandsteinstücke meist parallelepipedische Gestalt haben, so sind solche Schliffflächen gewöhnlich rechteckig. Dadurch, daß mehrere Gerölle nahe bei einander lagen und sich so teilweise schützten oder die Richtung des schleifenden Sandes ablenkten, wurde die Lage und Gestalt der Flächen modifiziert.

Welchen Einfluß die wechselnde Härte auf die künftige Gestalt eines Dreikanters hat, zeigen Fig. 3 und 4. Hier erkennt man deutlich, wie die vorspringenden Kanten den dichteren und festeren Teilen entsprechen, während in den weicheren der Sand tiefe Rinnen ausgefurcht hat.

Andere Formen des Windschliffes lassen Fig. 1 und 2 erkennen. An diesen Geröllen treten kaum scharfe Kanten auf, dagegen ist die ganze geglättete Fläche mit Gruben bedeckt. Vielfach werden hier, wie so häufig im Buntsandstein, Thongallen gesessen haben, oder es waren, wie im Pseudomorphosensandstein, hier schon vor dem Anschleifen Hohlräume vorhanden, entstanden durch Wegführung des ursprünglichen Kalkspates. Natürlich sind auch sämtliche Vertiefungen glatt gescheuert. Sehr interessant sind die Vertiefungen auf der Schliffseite des größten Dreikanters, die mit den Zufuhrrinnen des Schleifsandes erhalten blieben. Es sind sieben Gruben von 0,5 cm Länge mit nach unten gekehrter Ausmündung. Zu ihnen führt je eine fast 1 cm breite Rinne, so daß im ganzen sieben solcher Furchen vorhanden sind, die alle miteinander parallel laufen. Ähnliche Rinnen und Kanten beobachtete Chelius bei Schneewehen.

Eine andere Art der äolischen Erosion zeigen die groben Konglomerate des oberen Buntsandsteins (im Maindiluvium bei Frankfurt gehören dieselben stets dem als sm4 bezeichneten Horizont an). An solchen Stücken ist nicht eine Fläche in toto geschliffen und poliert, sondern es sind die einzelnen Gerölle des Konglomeratstückes jedes für sich besonders geglättet; infolge der verschiedenen Härte derselben zeigt ein solches Konglomerat einen in den einzelnen Teilen wechselnden Grad der Bearbeitung. Die weichere Zwischenmasse ist oft tief ausgescheuert.

Bei Kantengeröllen, die aus Buntsandstein bestehen, sind die geschliffenen Seiten oft schon an der roten Färbung zu erkennen. Beim Wassertransport wie an der Luft wurde wohl das aus Roteisen bestehende Zwischenmittel des Buntsandsteins gelockert und dann leichter durch den Steppensand abgescheuert, so daß allmählich wieder das frische Gestein mit seiner blutroten Farbe zum Vorschein kam. Die dabei abgeschliffenen Teile vermehrten das Material an Sand, während das entstandene Schleifpulver sich dem Lößstaub zugesellte.

Wurde durch den Wind der die Unterlage eines Dreikanters bildende Sand im Laufe der Zeit allmählich weggeweht, so konnte der Stein leicht umfallen. Er bot alsdann dem Winde die seither vor der Abschleifung geschützte Seite dar, die die gleiche Glättung erfuhr, wie die früher exponierte Partie. So konnte ein Gerölle auf beiden Seiten angeschliffen und facettiert werden, und unter unseren Dreikantern finden wir nicht selten solche doppelseitig polierte Kanter, meist von rundlicher Gestalt, selten flache, plattige, da bei ersteren die Ausblasung der Unterlage leichter vor sich ging.

Schon lange sind den Geologen solche Gesteine als äolische Tische bekannt, deren Unterlage durch den Wind immer mehr erodiert wird, bis die Grenze ihres stabilen Gleichgewichts überschritten wird, und der Stein umstürzt (cfr. Neumayr, Erdgesch. Bd. I. Figur auf pg. 528). G. Schweinfurth erwähnt in "Im Herzen von Afrika" I. pg. 40 einen solchen Felsen von 35' Höhe, dessen Gestalt er mit einer Feige oder Birne vergleicht.

Eine Ungleichheit im Grade der Glättung beider Seiten dürfte auf eine verschieden starke und ungleich lange Winderssion zurückzuführen sein

Während nun so der Wind die Unterlage eines Kantengerölles ausblies, wurde gleichzeitig die freiwerdende Seite desselben vom Sande angeschliffen. Die erwähnten äolischen Tische sind daher durchweg nach untenhin spitzer, da gerade an ihren unteren Teilen die Schleifwirkung sich besonders geltend machte.

Fig. 5 zeigt ein Kantengerölle, das oberflächlich geglättet ist und ebenso hat auch ein Teil seiner Unterseite Windschliff erfahren; hier ging jedoch die Winderosion nicht soweit, daß das Kantengerölle umfiel, sondern es blieb vielmehr auf einer kleinen elliptischen Fläche noch aufsitzen, die ihre ursprüngliche Rauhigkeit bewahrte, da sie vom Abschleifen verschont blieb.

Neben der Dauer der Windwirkung ist die Ausarbeitung eines Dreikanters noch sehr vom Schleifmaterial selbst abhängig. Überall, wo grober Flugsand als solches diente, sind die Gerölle stark geglättet und die Kanten scharf ausgeprägt. Mit der Abnahme der Korngröße werden die Kanten weniger scharf und die Facetten matter. Je mehr wir uns den Stellen nähern, wo nur die staubfeinen Teilchen, der Löß, hingetragen wurden, um so undeutlicher und seltener werden Kantengerölle; im reinen Lößgebiete fehlen sie. So finden wir z. B. unter dem groben Flugsande von Messel noch Gerölle mit deutlichen Wind-

schliffen recht häufig, während einige Kilometer südwestlich davon bei Darmstadt, wo feinkörniger Flugsand ansteht, schön bearbeitete Kanter selten sind (cfr. Chelius, Notizbl. d.V. f. Erdkde., 1892. pg. 34).

Es muß daher bei Betrachtung der Dreikanter auch die Korngröße des bei ihrer Bildung wirksamen Flugsandes beachtet werden. Im allgemeinen nimmt das Korn dieses Sandes vom linken Mainufer nach Süden zu ab. Im unteren Mainthal, besonders in der Umgegend von Frankfurt, treffen wir daher den grobkörnigsten Flugsand, der hier aus den zerfallenen groben Buntsandsteingeröllen entstand. Nachstehende mechanische Sandanalysen mögen obige Worte bestätigen. Ans einer Sandgrube SW von Neu-Isenburg wurden Flugsandproben dicht über hier anstehenden Dreikantern entnommen und einer Sonderung nach Korngrößen unterworfen. Der Sand enthielt Körner im Durchmesser von

Die Teile von über 0,5 mm Durchmesser betragen hier also über  $50\,^{\rm 0/o}$ ; die gröberen Körner über 1 mm Durchmesser sogar mehr als  $30\,^{\rm 0/o}$ .

Finden wir Dreikanter noch in ihrer ursprünglichen Lage, so müssen die einzelnen Facetten denjenigen Richtungen zugekehrt sein, aus denen der Sand, das Schleifmittel, herangeweht wurde.

Gottsche beobachtete, daß bei pyramidalen Geschieben in Schleswig - Holstein die Hauptschliffflächen den Hauptwindrichtungen parallel seien. Ferner fand M. Verworn, daß die sich jetzt bildenden Dreikanter der Sinai-Wüste am Djebel Nakûs fast alle ihre Kanten von WSW nach ONO, ihre angeschliffenen Facetten nach NNW und SSO richten; die vorherrschende Windrichtung ist dabei NNW und N; zuweilen abwechselnd S.

Ebenso berichtet Mackwitz, daß die meisten Dreikanter in der Umgegend von Nömme nahe bei Reval ihre Schliffflächen der hauptsächlichsten Windrichtung zukehren. Auch ich hatte Gelegenheit noch einige Dreikanter in zweifellos ursprünglicher Lagerung, in dilnvialen Schottern unter Flugsand ca. 1 m unter Terrain anzutreffen in einer Sandgrube am städtischen Elektrizitätswerk in Isenburg. Diese Stücke richteten ihre am stärksten

polierte Seite alle nach SW, eine zweite Schlifffläche nach NO, die dritte nach NW. Vermutlich war demnach die südwestliche Richtung die des vorherrschenden Windes. Weitere Beobachtungen hierüber sind noch sehr erwünscht.

Neben der Bildung der Dreikanter haben wir noch vielfach Gelegenheit uns von der starken Erosionswirkung des vom Winde getriebenen Sandes zu überzeugen. — So erwähnt u. a. Graf Baudissin in der Beschreibung der Insel Sylt, daß dort vielfach Fensterscheiben durch den gewehten Dünensand angeschliffen wurden. Wie kürzlich berichtet wurde, sollen in der russischen Steppe die Telegraphendrähte durch den Sand in kurzer Zeit durchschnitten worden sein. Auch die große Sphinx verdankt die starke Glättung ihrer einen Seite der Wirkung des Wüstensandes.

Diese Vorgänge in der Natur hat sich nun auch die Technik zu nutze gemacht und sie bedient sich des Sandgebläses, um eine Reihe kräftiger Schleifwirkungen zu erzielen. So wird z. B. in der Mattglasfabrikation das Glas angeätzt durch einen anhaltenden Strom von Sandkörnern.

Auch die Steinindustrie macht jetzt vielfach Gebrauch von der erodierenden Kraft des geblasenen Sandes. Bei diesem sogenannten Sandstrahlgebläse werden meist in weicheres Gestein, z. B. Marmor, Hoch- oder Tiefreliefs durch den Sand ausgeschliffen, indem man auf die betreffende Gesteinsplatte harte Schablonen auflegt zum Schutze der bedeckten Teile und dann einen Sandstrom unter einigen Atmosphären Druck auf die Platte wirken läßt.

Zeigt eine solche Schablone eine nur wenig vorragende Ecke, so schützt sie die dahinter liegende Partie der zu schleifenden Platte, und es entsteht so eine erhabene Kante, genau wie bei unseren Dreikantern.

Bei allen diesen Vorgängen ist die Dauer der Einwirkung bis zur Erzielung einer intensiven Wirkung relativ kurz. Es liegt nahe, zu vermuten, daß auch die Bildung eines Dreikanters in einer geologisch-kurzen Zeit vor sich ging.

## Verbreitung der Dreikanter. Vorkommen in der Main-Rheinebene.

In der Umgebung von Frankfurt treffen wir Dreikanter nur auf der linken Mainseite, hier aber recht zahlreich an. Sie gehören überall zum Diluvium, teils den älteren Schichten, wie auf der Kelsterbach - Schwanheimer Terrasse, teils den mitteldiluvialen Schottern an.

Bei weitem am häufigsten sind Einkanter, daneben finden sich jedoch auch Mehrkanter und doppelseitig geschliffene Pyramidalgerölle.

Soweit das Maindiluvium reicht, treffen wir überall an geeigneten Orten Buntsandsteinschliffe an; stets liegen sie an der Oberkante der Gerölle oder Schotter, oft in größerer Anzahl zusammen unter einer Flugsanddecke oder an der Sohle einer Düne, wofern letztere Schichten nicht wieder denudiert wurden.

So sind die Dreikanter im ganzen Frankfurter Unterwald und dem südlichen Teile des Oberwaldes zerstreut; ebenso treffen wir sie bei Schwanheim-Kelsterbach u. s. w. an; an allen diesen Punkten dürften die Kantengerölle aus den unteren diluvialen Schichten stammen.

Weiter nach Süden finden sich zahlreiche Dreikanter in der Gemarkung von Isenburg. Hier bildet die Oberfläche der diluvialen Schotter vielfach ein Steinpflaster, in dem jedes Stück deutlich Windschliff zeigt. Eine größere Anzahl besonders interessanter Kanter wurden kürzlich beim Legen der Rohre der Isenburger Wasserleitung gefunden. Durch das gütige Entgegenkommen der Herren Fässler & Amend, Unternehmer der betr. Anlage, wurden diese Stücke mir überliefert, wofür ich beiden Herren sehr zum Dank verpflichtet bin.

Westlich reichen die Dreikanter bis in die Gegend von Walldorf. Mainaufwärts kommen Kantengerölle vor bis nach Niederroden und Babenhausen, im eigentlichen Mainthale bei Obernburg und selbst in der Umgegend von Miltenberg. An allen diesen Orten lieferte meist Buntsandstein das Rohmaterial.

Auf der rechten Mainseite scheinen Dreikanter zu fehlen, wenigstens wurden bis jetzt noch keine rechts des Maines gefunden; gleichzeitig fehlt hier im allgemeinen auch der Flugsand.

Möglicherweise bildete der Main für den schweren Flugsand eine Grenze, die nur von dem leichteren Material überschritten werden konnte. Selbst wenn jedoch durch die nördlich des Mains auftretenden Sande Dreikanter gebildet wurden, so sind dieselben jetzt überall mit dejectivem Löß bedeckt und so völlig unzugänglich.

Näher gegen den Odenwald hin stellen sich im Diluvium Gerölle der dortigen Gesteine immer zahlreicher ein, während Buntsandstein mehr und mehr abnimmt. Bei Sprendlingen, Dietzenbach, Urberach etc. finden sich vielfach Kantengerölle, die aus dem nahen Rotliegenden stammen und meist aus Quarzen, Pegmatiten, seltener Apliten bestehen. Besonders die Pegmattie sind hier schön geschliffen, da sie bei hohem Feldspatgehalt, infolge der etwas geringeren Härte desselben, leichter und besser bearbeitet werden konnten. Seltener sind die Quarzgerölle zu schönen Kantern modelliert. Auch von dem problematischen Eruptivgestein vom Häsengebirge bei Urberach fanden sich Gerölle mit gutgeglätteter Oberfläche (cfr. Chelius, Blatt Messel).

Direkt am Fuß des Odenwaldes stellen sich auch Diabase, Diorite etc. als Dreikanter ein. Gut geschliffene Stücke hiervon finden wir südlich von Messel, an der dortigen Braunkohlengrube, wo eine Steinsohle aus solchen Kantengeröllen bestehend unter starker Flugsanddecke ansteht.

Weiter südlich finden wir noch Dreikanter bei Darmstadt, an der Ludwigshöhe bis nach Malchen a. d. B. hin. Südlich von diesem Punkt fehlen an der Bergstraße die Kantengerölle, da von hier an entweder grobe Gerölle, also das Rohmaterial der Kanter, überhaupt nicht mehr vorkommen, oder von gelben Sanden völlig verdeckt sind. Dagegen treten weiter südlich in der Rheinebene bei Freiburg i. B. wieder Dreikanter auf, die Steinmann I. c. beschreibt.

#### Dreikanter außerhalb der Rhein-Mainebene.

Überall, wo wir jetzt Dreikanter antreffen, sind oder waren ähnliche klimatische und geologische Verhältnisse.

Als Ursprungsmaterial bedarf es stets geröllführender Sande, Schotter, Geschiebelehms oder dergl., die wenig oder gar nicht mit Vegetation bedeckt sind; ferner eines trockenen Klimas und heftiger Winde, die eine Bewegung des Sandes und Staubes veranlassen.

Wo solche Bedingungen erfüllt sind, dürfen wir füglich die Bildungen von Dreikantern erwarten. Nirgends wo treffen wir aber dies in extremerer Weise als in den Wüsten. Hier entstehen heute noch vor den Augen des Beobachters die Dreikanter, genau wie bei uns zur Diluvialzeit. Eine anschauliche Schilderung derartiger Vorgänge verdanken wir J. Walther, der sie in der Galalawüste, zwischen dem Roten Meere und dem Nile, beobachten konnte.

Dort treten in den Wadis größere Gerölle auf, über die die Chamsinstürme den Wüstensand hinwegtreiben, wobei fast alle Gerölle geglättet werden, so daß sie die eigenartige Facettierung, die scharfen Kanten und den charakteristischen Speckglanz erhalten. Völlig regelmäßige Dreikanter sind allerdings selten, dagegen, wie bei uns, alle Übergänge von matten bis zu glänzenden Flächen und von flachen Kanten bis zu scharfen Schneiden.

Die gleiche Erscheinung bemerkte M. Verworn in den Wüsten der Sinaï-Halbinsel. Der eingehenden Darlegung sei kurz Folgendes entnommen. An der Westküste der Halbinsel, am Fuße des Djebel Naküs zieht ein aus reinem Quarzsande bestehender vegetationsloser Flugsandrücken entlang. Wo dieser Sandstreifen an den Felsen herantritt, liegen zahlreiche Kantengerölle. Auch hier sind vollkommen dreiseitige Dreikanter selten, meist zeigen die Gerölle eine einzige Längskante, mit einer oder zwei Schlifflächen; es sind sogenannte Einkanter, die, wie erwähnt, zur Windrichtung orientiert sind.

Auch die beiderseitige Anschleifung beobachtete Verworn, ferner macht er auf die Wichtigkeit der ursprünglichen Gestalt aufmerksam; ebenso konnte Verworn Kantengerölle mit rundlichen, ausgeblasenen Löchern sammeln.

Auch die großen Wüsten Inner-Asiens bergen zahlreiche Windschliffe, über die Richthofen in Neumayer's "Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen" berichtet.

Ebenso finden wir sie in dem Wüstengürtel Nord-Amerikas, in Colorado, Nebrasca, den Mauvaises terres.

Aus der Kieswüste der Kalahari in Südwest-Afrika brachte Stapf vom Sand polierte Gerölle mit, u. a. auch Kantengerölle mit ausgeblasenen Hohlräumen. Als Hauptbedingung zur Bildung der Windschliffe erkannte Stapf ständige, starke Winde, die die losgelösten Teilchen wegführen und die Gerölle damit scheuern.

Unter ähnlichen Verhältnissen kommen auf der Nordinsel von Neu-Seeland nahe der Küste gleichfalls Dreikanter vor. Die meisten dieser erwähnten Kantengerölle gehören hinsichtlich ihrer Bearbeitung der Gegenwart an, es sind also recente Dreikanter.

Nicht minder verbreitet finden wir aber auch diluviale Kanter. Außer im unteren Main- und Rheinthal sind sie in der norddeutschen Tiefebene außerordentlich zahlreich, ebenso in Sachsen. In gleicher Häufigkeit kommen Kantengerölle in den russischen Ostseeprovinzen, besonders bei Reval, in Schleswig-Holstein und Jütland und sogar in Island vor.

Außer den Dreikantern im Diluvium wurden bis jetzt nur in zwei anderen Formationen Kantengerölle gefunden. Aus dem mittleren Buntsandstein (Eck'sches Konglomerat) von Radheim im östlichen Odenwald erwähnt Chelius das Vorkommen von Kantengeröllen. Es sind Quarzgerölle, die auf einer oder auf allen Seiten geglättet und mit scharfen Kanten versehen sind. Wegen ihrer frappanten Ähnlichkeit mit den diluvialen Dreikantern wurden sie von Chelius sofort für Windschliffe angesprochen (cfr. Erläuterungen zur geologischen Karte von Hessen, Blatt Neustadt-Obernburg pg. 13).

Die geologisch ältesten Dreikanter dürften wohl die des Cambriums von Lugnås in Schweden sein, die Lindström und Nathorst im cambrischen Eophytonsandstein fanden.

Noch an vielen Orten dürften diese interessanten Kantengerölle gefunden werden, wenn erst der Blick der Sammler darauf hingelenkt und an ihr Aussehen gewöhnt ist.

Nicht vereinzelt oder auf kleine Fundstellen lokal beschränkt finden wir Dreikanter, sondern über große und weite Strecken hin verbreitet. Die Umstände, die zu ihrer Entstehung führten, müssen daher wohl ebenfalls eine allgemeine Bedeutung haben. Die Annahme einer ausgedehnten diluvialen Steppenlandschaft in unserer Gegend wird durch die Funde von Kantengeröllen bestärkt, das frühere Vorherrschen eines excessiven kontinentalen Klimas bestätigt und unsere Vorstellung über die äolische Entstehung des Lösses und Flugsandes wesentlich gefördert.

So geben uns die Dreikanter einen neuen Beitrag zur Erkenntnis der geologischen und geophysikalischen Verhältnisse unserer Landschaft zur jüngeren Diluvialzeit.

#### Litteratur.

- v. Gutbier. Geogn. Skizze der Sächsischen Schweiz.
  - , Isis 1865, p. 64, 84.
- W. T. L. Travers. On the sandwornstones of Evans Bay. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institution, 1869, Vol. 2.
- Enys. On sandwornstones from New Zealand. Quarterly Journal Geol. Soc. 1878.
- Gottsche. Sedimentärgeschiebe der Provinz Schleswig-Holstein, 1883.
- Berendt. Über Pyramidalgeschiebe oder Geschiebe Dreikanter. Jahrbuch der Kgl. preußischen Landes-Anstalt, 1885.
- Heim. Über Kantengeschiebe aus dem norddeutschen Diluvium. Vierteljahresschrift der Züricher naturforschenden Gesellschaft, 1888.
- Sauer & Chelius. Die ersten Kantengeschiebe im Gebiete der Rheinebene.
  Neues Jahrbuch f. M., 1890, Bd. II.
- Sauer. Die äolische Entstehung des Löß am Rand der norddeutschen Ebene. 1889.
- "Gegenwärtiger Stand der Lößfrage in Deutschland Globns, 1892, p. 24. J. Walther. Die Entstehung von Kantengeröllen in der Galala-Wüste. Sitzungsbericht der Kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Leinzig 1887.
- Denudation in der Wüste. Abhandlungen der Kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1891.
- M. Verworn. Die Sandschliffe vom Djebel Nakûs. Neues Jahrbuch f. M., 1896.
  Mickwitz \ Über Dreikanter im Diluvium von Reval und Briefliche MitSchmitt teilungen. Neues Jahrbuch für Min., 1885. II.
- Nathorst. Über Pyramidalgeschiebe. Neues Jahrbuch für Min., 1886, I.
- Czerny. Wirkung der Winde auf die Gestaltung der Erde. Petermanns Mitteilungen Ergänzungsheft 48, 1876.
- Ascherson. Die lybische Wüste und ihre Oasen: Das Ausland, 1875.
- Thoulet. Expériences synthétiques sur l'abrasion des roches par la sable.

  Compt. rend. Acad. T. CIV. Annal. d. Mines, Mars Avril, 1887.
- Jännicke, W. Die Sandflora von Mainz. 1889.
- Stapf. Das untere Khuisebthal und sein Strandgebiet. Verhandlungen des Vereins für Erdkunde. Berlin, 1887.
- Nehring. Ursachen der Steppenbildung. Geographische Zeitchrift I. Zur Steppenfrage, Globus LXV.
- Kinkelin, Fr. Der Pliocänsee des Rhein- und Mainthales und die ehemaligen Mainläufe. Bericht d. Senckbg. Ges., 1889.
  - Vor und während der Diluvialzeit im Rhein-Maingebiet. Bericht d. Senckbg. Naturf. Ges. Frankfurt, 1895.

Kinkelin, Fr. Die Terti\u00e4r- und Diluvialbildungen des unteren Mainthales, der Wetterau und des S\u00fcdabhanges des Taunus. Abhandlungen d. Kgl. pr. geolog. Landes-Anstalt. Bd. IX.

Keilhack. Vergleich. Beobachtg. der isländ. Gletscher u. nordd. Diluvialablagerungen. Jahrbch. d. Kgl. pr. Landes-Anstalt für 1883.

Richthofen. China. Bd. I.

Krause, E. Die Steppenfrage. Globus LXV.

Lepsius. Das Mainzer Becken. 1883.

", Geologie v. Deutschland. Bd. I, 1892.

Chelius. Erläuterungen zu Blatt: Messel, Mörfelden.

- Flugsand auf Rheinalluv, u. zur Jetztzeit. N. J. f. M., 1892, Bd. I.
- u. Vogel. Erläuterungen zu Blatt: Groß-Umstadt.
- , u. Klemm. Erläuterungen zu Blatt: Neustadt-Obernburg, Schaafheim, Babenhausen.
- u. Klemm. Mitteilg. aus den Aufnahmegebieten. Notizblatt d. Ver. f. Erdk. Darmstadt 1893, 1894.
- Steinmann, G. Über die Gliederung des Pleistocän im badischen Oberlande. Mittlg. d. gr. bad. geolog. Land.-Anst., XXI., 1893.

## Kleine Notizen aus der geologisch-paläontologischen Sektion.

Von

Prof. Dr. F. Kinkelin.

#### Hyaena spelaea Goldf. im Löß von Sossenheim bei Höchst a. M.

Von einem Tier, das bisher aus dem Diluvium hiesiger Gegend noch nicht bekannt war, von der *Hyaena spelaea* Goldf. hat sich im Löß von Sossenheim ein fragmentärer Oberkiefer gefunden.

In diesem Oberkiefer sind erhalten: auf der rechten Seite der große, kegelförmige, äußerste Incisiv, der Canin, der zweite und der dritte Praemolar und nur ein Stück der Wurzel des Reißzahnes oder vierten Praemolar, auf der linken Seite die Wurzel des großen Incisiv (i3), der Canin, die drei vorderen Praemolaren und auch das vordere Wurzelstück des vierten Praemolar. Dieser letztere Zahn, der gerade durch seine Gestalt für das Genus Hyaena charakteristisch ist, fehlt also leider, und mit ihm der kleine Molar, dessen geringe Größe der Hauptunterschied ist zwischen der H. spelaea und der H. prisca M. de Serres, deren oberer Molar relativ groß und dreiwurzelig ist.

Da beiderseits die Alveolen, in welcher die äußersten Incisivs (is) sitzen, erhalten sind, so läßt sich der zwischen ihnen liegende Raum, in dem die vier kleinen Incisiv s. Z. steckten, bemessen; er ist so klein, daß man kaum glauben möchte, daß sie hier Platz hatten. Von ihnen sind weder Alveolen noch Wurzelbruchstellen zu beobachten; sie müssen früh ausgefallen oder ausgebrochen, hernach aber die Alveolar-

räume verwachsen sein. Ein Ähnliches gilt wohl auch für den vordersten rechten Praemolar; hier sieht man zwar noch eine flache kleine Grube, wo die Alveole dieses Zahnes war.

Die bedeutende Größe der fossilen Hyaena ist ersichtlich aus dem Vergleiche einiger Maße mit denen einer ausgewachsenen, nach der Abnutzung der Zähne zu urteilen, etwas älteren Hyaena crocuta Zimmerm. des Senckenbergischen Museums:

|                                                                                                           | bei<br>Hyaena spelaea<br>Sossenheim | bei der<br>recenten<br>H. crocuta | nach Goldfuß<br>(Döderlein-Steinmann)<br>H. spelaea |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                           | mm                                  | mm                                | mm                                                  |
| Länge von p2                                                                                              | 18                                  | 15,5                              | _                                                   |
| , ps                                                                                                      | 25                                  | 23                                | _                                                   |
| " der Zahnrei<br>von p1, p2 u. p3 d<br>linken Seite<br>Distanz der Spitz<br>resp. der Mitten d            | er<br>51<br>en<br>er                | 46                                | 44,2                                                |
| Abnützungsfläche<br>der beiden C<br>Distanz der Spitze                                                    | 75                                  | 52,5                              | _                                                   |
| resp. Mitten der A<br>nützungsflächen d<br>beiden p <sub>3</sub><br>Distanz der Mitt<br>des Innenrandes d | b-<br>er<br>110<br>en               | 78,5                              |                                                     |
| beiden ps                                                                                                 | 86,5                                | 68                                | _                                                   |

Hiernach war die Hyäne, die sich bis ins untere Mainthal verirrt hat, ein ganz gewaltiges Tier; bekanntlich hat Hyaena spelaea, die man auch mit Hyaena crocuta identisch hält, iu großer Menge u. a. in Höhlen und Klüften des englischen, belgischen, fränkischen etc. Kalkgebirges zur Diluvialzeit gelebt. Ich erinnere nur an die Bewohner der Lindenthaler Höhle bei Gera und der Ofnet-Höhle bei Utzmemmingen am Rande des Ries (Senckenb. Ber. 1880/81 p. 89 u. 97). Seinen Ausgangspunkt hat das Genus Hyaena wohl von Südosten, Griechenland und Indien (Sivalikschichten) genommen, wo es zur früheren Pliocänzeit schon existiert hat. Heute ist es auf Afrika und West-Asien beschränkt, Hyaena crocuta auf Südund Ost-Afrika.

#### 2. Cervus euryceros Aldr.

· Aus der Umgegend von Berlin, z. B. von Rixdorf, und zwar aus dem Kies, der den unteren Geschiebemergel direkt überlagert, ist die Existenz des Riesenhirschen (Cervus euryceros Aldr.) längst bekannt, also aus Diluvialschichten, die älter sind als der Löß. Aus dem unter dem interglacialen Torflager von Klinge bei Berlin liegenden Thon hat Nehring eine nahverwandte Form, Cervus ruffii, bekannt gemacht. Aus der Rhein-Maingegend sind solche Nachrichten rar; so berichtet v. Gümbel von Resten des Riesenhirschen aus einem unter dem Torf von Grafenrheinsfelden liegenden Sand. Von Herrn Inspektor Gräff dahier wurden 1872 in einer Kiesgrube am Nieder Wald Geweihzacken entdeckt, die dem Riesenhirschen zugeschrieben wurden (Senckenb. Ber. 1889 p. 110). Die Angaben von Sandberger (Land- und Süßwasser-Konchylien d. Vorwelt p. 826) und C. Koch (Erläuterungen zu Blatt Wiesbaden p. 50), die den Cervus euryceros Aldr. bez. Cervus hibernicus Owen sogar aus den Mosbacher Sanden, die jedenfalls älter sind als das Rixdorfer Lager dieses Tieres, aufführen, habe ich als auf Irrtum beruhend im Senckenb. Ber. 1889 p. 104 dargethan. Die Geweihe, die von Mosbach bis dahin als Megaceros hibernicus Owen gedeutet worden sind, gehören hiernach einem Elen (Alces latifrons Johns.) an, dessen Reste in großer Zahl in diesen altdiluvialen Sanden und Kiesen (Elefas antiquus-Stufe Kink.) eingebettet sind.

Aus dem Löß besitzt das Senckenbergische Museum sichere Reste. Bei Breckenheim hat Dr. O. Boettger eine Hinterhauptpartie eines Cervus euryceros aufgefunden und ganz neuerdings sind Stirn und Rosenstockpartien von zwei Tieren im Löß von Sossenheim gefunden worden, die in der Sammlung des Altertumsvereins von Höchst a. M. liegen. Sandberger giebt auch zahlreiche Fundstellen (l. c. p. 909 u. 948) an.

Volle Gewißheit, daß auch in unserer Landschaft schon in den den Löß unmittelbar unterlagernden Flußgeröllen (Elefas primigenius-Stufe Kink. in Abhandlungen zur geolog. Spezialkarte von Preußen Bd. IX, Heft 4, p. 264—266) Reste vom Riesenhirsch liegen, hat ein Fund von Reinach's in der Seeger'schen Ziegelei in Rödelheim gebracht. Die besten Stücke unter denselben sind ein fragmentärer Unterkieferast und ein Rosenstock mit einem Teil des Stirnbeins. Bei der Auf-

findung dieser Knochenstücke ist jedenfalls der vollständige Kopf zertrümmert worden, denn an den verschiedenen Trümmern ist keine Spur eines Transportes zu beobachten.

Im Unterkieferast sind leider auch die Zahnkronen alle abgebrochen. Die Dimensionen der Zähne, besonders aber die für Cervus euryceros so sehr charakteristische, nahezu walzenförmige Gestalt der Unterkieferäste, liefern den ganz zuverlässigen Nachweis, daß die bei Rödelheim zusammengefundenen Skeletteile dem Riesenhirschen angehören, was denn auch der niedere und mächtige Rosenstock bestätigt.

Vom Unterkieferast ist nur der die Backenzähne enthaltende mittlere Teil erhalten, aber auch davon fehlt noch die Partie, welche den vordersten Praemolar enthält. Wie schon erwähnt, sind die Kronen aller Backenzähne abgebrochen, sodaß ihre gegenseitige Stellung, ihre Gestalt und Dimensionen nur aus den Bruchflächen der Wurzeln zu erkennen sind.

Beim Vergleiche des Rödelheimer Fossils mit dem Unterkiefer eines Riesenhirschen aus irischem Torf (Senckenbergisches Museum) ergiebt sich folgendes:

| , ,                                  | von Rödelheim | von Irland      |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| Länge der Zahnreihe von p2 incl.     | mm            | mm              |
| bis ms incl                          | 153           | 142             |
| Höhe des Unterkiefers vom vorderen   |               |                 |
| Rand des ms aus gemessen .           | 54            | 50              |
| Breite des Unterkiefers, ebenda ge-  |               |                 |
| messen                               | 38            | 37              |
| Höhe des Unterkiefers vom hinteren   |               |                 |
| Rand des p2 aus gemessen .           | 48,5          | 45              |
| Breite des Unterkiefers, ebenda gem. | 26            | 24              |
| Länge von ma                         | 43            | 41,5            |
| , m <sub>2</sub>                     | 1 1.          | 29              |
| $m_1$                                | <b>57</b>     | <sup>6</sup> 27 |
| , ps                                 | 22,5          | 22              |
| , p <sub>2</sub>                     | 22            | 21,5            |
| Größte Breite d. hint. Hälfte von ms | 21            | 20              |
| , , , , , , m <sub>2</sub>           | 22            | 22              |
| , , , , , m <sub>1</sub>             | 18 (?)        | 20              |
| n n n n n p ps                       | 16,5          | 16,5            |
| , , , , , , , p <sub>2</sub>         | 13            | 14,5            |

Die große Übereinstimmung der nahezu walzenförmigen Gestalt des Unterkiefers ist hieraus ersichtlich. Der Rödelheimer Unterkiefer hat allerdings einem etwas größeren Tiere angehört, als der irische Riesenhirsch unseres Museums war.

An entsprechenden Stellen des Rosenstockes finde ich:

|                                    | von Rödelheim | von Irland |
|------------------------------------|---------------|------------|
|                                    | mm            | mm         |
| Die Höhe des Rosenstockes          | 33            | 30         |
| Den größten Durchmesser der dis-   |               |            |
| talen Endfläche des Rosenstockes   | 88            | 80         |
| Den kleinsten Durchmesser der dis- |               |            |
| talen Endfläche des Rosenstockes   | 85            | 80         |

### 3. Amphitragulus pomeli Filh.

Kürzlich habe ich es wahrscheinlich gemacht, daß im oberen Hydrobienkalk (Untermiocän) der Dyckerhoff'schen Brüche bei Biebrich-Mosbach entdeckte Geweihstücke<sup>1</sup>) (Senckenb. Abh. XX p. 24 ff. Taf. VI Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6) zu Tieren gehören, von welchen auch andere Skeletteile von Zweihufern oder Solenodonten in diesem Lager gefunden worden sind. Vor allem war es ein Unterkiefer, der noch erlaubte, auch die Species zu bestimmen. Hiernach zähle ich zwei jener Geweihstücke (Fig. 3, 4, 5 und 6) zu Dremotherium feignouxi Pomel.

Mit diesem ziemlich vollkommenen Unterkieferast kam auch ein kleineres, derselben oder einer nahverwandten Gattung angehöriges, nur von zwei Molaren besetztes Unterkieferfragment (l. c. p. 31 u. 34 mit Anm. unten) vor, ebenfalls begleitet von

<sup>1)</sup> Zu meiner Verwunderung spricht Herr Dr. O. Roger im 33. Ber. d. Augsburger naturw. Ver. S. 34 von "im Untermiocin . . . . noch geweihlosen Cervuliden (Amphitragulus und Dremotherium)", obwohl er meiner Publikation über untermiocäne Geweihe in der Anmerkung Erwähnung thut. Was "dieser jedoch bis jetzt vereinzelte Fund" — derselbe besteht aus 4 zu verschiedenen Geweihen gehörigen Fragmenten — durch die Vereinzeltheit an seiner Existenz verlieren soll, ist mir absolut unverständlich. Es wird mich sehr freuen, wenn Herr Dr. O. Roger sich persönlich von der Existenz jener Geweihe überzeugt, wie dies derweilen eine große Zahl von Paläontologen gethan hat. Daß in Beckenabsätzen die Säugerreste selten sind, wesentlich seltener als in Kalksinter und auch in fluviatilen Absätzen, ist leicht verständlich.

entsprechend kleineren anderen Skeletteilen. Mit Bestimmtheit habe ich dieselben, auch nicht generisch, determiniert, ließ es also unentschieden, ob diese Skeletteile zu Amphitragulus oder zu Dremotherium gehören, habe aber die Vermutung ausgesprochen, daß ihnen wohl das kleine Rosenstöckchen (l. c. Taf. VI Fig. 2) angehören möchte. Die generische Bestimmung war durch die Unvollkommenheit der Reste und das Unzureichende an denselben ausgeschlossen. Die Runzelung der Backenzähne, welche nach Rütimeyer für Dremotherium charakteristisch sein soll, während der Mangel derselben dem Genus Amphitragulus eigen sei, fehlt zwar nicht an den zwei Backenzähnchen des kleinen Unterkieferfragmentes, ist aber nicht so deutlich wie bei den Unterkiefer- und Oberkiefermolaren des größeren Tieres (Dremotherium feignouxi); eine völlige Glätte ist jedoch nicht zu konstatieren.

Neuerdings kam uns aus demselben Steinbruch der Herren Dyckerhoff ein sehr viel vollkommeneres, ebenfalls rechtes Unterkieferfragment aus demselben Schichtenkomplex zu. Durch die sorgfältige Arbeit unseres Präparators Herrn August Koch kamen alle Kronen der Backenzähne, die im festen splitterigen Kalk gesteckt haben, unverletzt mit ihren Kauflächen zum Vorschein. Daß in diesem Kieferchen nur 6 Backenzähne, also nur 3 Praemolaren sich befinden, ist vollkommen sicher. Vor dem im Kalkstein steckenden vordersten Praemolar ist nämlich noch eine kurze, zum Kiefer gehörige Strecke vorhanden, die weder die Spur eines Zahnes noch einer Zahnwurzel erkennen läßt. Jener vorderste Praemolar ist demnach auch der erste Praemolar und die Zahl der Praemolaren also nur drei. Diese Zahl schließt übrigens das Genus Amphitragulus nicht aus, wohl aber würde das Vorhandensein von 4 Praemolaren das Genus Dremotherium ausschließen.

Was die Runzelung der Backenzähnchen angeht, so gilt fast dasselbe, was ich oben von dem nur mit 2 Molaren besetzten Unterkieferfragment mitgeteilt habe. Leider ist über die Dimension des Diastemas nichts zu ermitteln, da der Abbruch hinter den Incisiven stattgefunden hat.

Ein Kennzeichen, das für Amphitragulus gelten soll, trifft bei den beiden kleinen Unterkieferfragmenten zu, daß nämlich deutliche Mittelrippen und Randfalten auf der Innenwand der unteren Molaren kaum hervortreten, während sie bei Dremotherium kräftig sind.

Die Länge der Zahnreihe des Unterkiefers ist 48 mm, entspricht also fast völlig derjenigen (50 mm l. c. p. 31), welche v. Meyer von Palaeomeryx medius (= minor = pygmaeus) angiebt. v. Zittel führt diese Palaeomeryx-Art unter Amphitragulus auf und Schlosser hat sie als mit Amphitragulus pomeli Filhol. identisch bestimmt.

Auch daß das Palaeomeryxwülstchen fast nur bei m3, aber kaum bei m2 und m1 zu erkennen ist, möchte nach der derzeitigen Charakteristik der beiden Genera mehr für die Zugehörigkeit dieses Unterkieferastes zu Amphitragulus sprechen.

Soll ich rekapitulieren, so wären die für das Genus maßgebenden Charaktere, die wir an dem besprochenen Unterkieferast beobachten können:

- 1) Zahl der Praemolaren ist nur 3,
- 2) Backenzähne fast völlig glatt,
- Mittelrippen auf der Innenwand der unteren Molaren fehlen,
- 4) Palaeomeryxwülstchen nicht sehr deutlich entwickelt.

So ist es nach alledem kaum zweifelhaft, daß das Kieferchen Amphitragulus pomeli zugehört, also dem anderen Palaeomeryx, den H. v. Meyer noch von Weisenau aufführt, dem Palaeomeryx medius (= minor v. Meyer. = pygmaeus v. Meyer).

Es ist aber auch kaum zu zweifeln, daß das l. c. p. 31 Anm. 2 aufgeführte Kieferfragmentchen, von dem auch oben die Rede war, demselben Tiere angehört, da die in ihm erhaltenen Molaren ganz dieselben Dimensionen haben, wie die Molaren in dem im Kalkstein z. T. steckenden Unterkieferast; ein kleiner Unterschied existiert nur in der etwas gröberen Oberflächenstruktur des ersteren.

So stellt sich schließlich heraus, was freilich von vorneherein zu vermuten war, daß die beiden Wiederkäuer vom Heßler dieselben sind, wie die vom nahen Weisenau, nämlich: Palaeomeryx scheuchzeri v. Meyer = Dremotherium feignouxi Geoffr. und Palaeomeryx medius v. Meyer = Amphitragulus pomeli Filh.

Auch das müchte als wahrscheinlich gelten, daß schon bei de Arten und Gattungen zur Untermiocänzeit Geweihe besaßen.

#### 4. Eine Tiefbohrung im westlichen Frankfurt a. M.

Die Veröffentlichung des Ergebnisses einer Tiefbohrung ist bei den zahlreichen Verwerfungen, die unsere Landschaft durchsetzen, auch dann von Interesse, wenn die schon gewonnenen Kenntnisse über Schichtenstörungen durch sie nicht vermehrt werden, sondern schon bekanntes nur bestätigt wird.

Zum Zwecke der Herstellung eines Brunnens auf dem Terrain der hier zu errichtenden Garnisonswäscherei an der Schwalbacher Straße, zunächst der Mainzer Landstraße, ließ die königl. Garnisonsverwaltung dahier, bezw. die königl. Intendantur des XI. Armeekorps in Kassel, eine Bohrung vornehmen.

Ausreichende Wassermengen wurden erst in ca. 120 m Teufe erreicht, die wasserführende Schicht scheint hier eine zerbrochene Bank verhärteten Mergels zu sein. Auf eine wasserführende Schicht traf man aber schon in 21—22 m, wo pliocäne Sande auf pliocänem Thon ruhen; außerdem führt das Bohrregister noch wasserführende Schichten an im untermiocänen Schichtenkomplex in einer Teufe von 65—66 m.

Ich lasse nun die Beschreibung der durchbohrten Schichten folgen und bemerke, daß meine aus den Bohrproben gewonnenen Notizen aus dem Bohrpegister des Bohrunternehmers besonders da ergänzt sind, wo im Register Brauukohlen notiert sind, die sich in den Proben nicht fanden, die also vom Bohrunternehmer nicht aufgehoben worden sind. Die Tiefenangaben sind den Notizen entnommen, welche an den Fächern der Schieblade angebracht sind, in denen die Bohrproben aufbewahrt wurden. Wo eine genauere Tiefenangabe aus dem Bohrregister ersichtlich war, entnahm ich sie natürlich diesem.

Ich entledige mich hier der angenehmen Pflicht, der königl. Intendantur des XI. Armeekorps, wie den Herren königl. Baurat Pieper in Hanau, königl. Major Dorguth und Ingenieur Lachmann dahier, die mir hierbei durch Überlassung der Bohrproben, Mitteilung des Bohrregisters und anderer auf die betreffende Bohrung bezüglichen Notizen gefällig waren, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

|             | Terrain | 96,0 n | ı über  | Ams     | terdan | er | Pege | ł.  |       |
|-------------|---------|--------|---------|---------|--------|----|------|-----|-------|
| Muttererde  | und L   | ehm .  |         |         |        |    | bis  | 2,0 | m Dil |
| Lehmiger, s | chmutzi | gbraun | er Sand | l mit g | röbere | n  |      |     |       |
| Geschieb    | en      |        |         |         |        |    | _    | 3.0 | m     |

| Schmutzigbrauner Sand mit größeren Ge-          |      |       | ١   | 1                               |
|-------------------------------------------------|------|-------|-----|---------------------------------|
| schieben                                        | bis  | 4,0   | m   | I                               |
| Gelber Letten                                   | 77   | 5,0   | m   | ilu                             |
| Ziemlich grober Sand (Quarzkörner gerundet)     |      |       |     | <b>₫</b> .                      |
| mit kleinen Geschieben (Quarz und fester        |      |       |     | ٦                               |
| Sandstein)                                      | 77   | 6,0   | m   |                                 |
| Lichtgrauer Thon mit feinem Quarzsand und       |      |       | ,   | )                               |
| kleinen Eisenkonkretionen                       | 77   | 7,5   | m   |                                 |
| Lichtgrauer, feinsandiger Thon                  | n    | 13,0  | m   |                                 |
| Feinsandiger Thon mit kleinen Eisenkon-         |      |       |     |                                 |
| kretionen, rot gefleckt                         | 77   | 14,0  | m   |                                 |
| Thoniger Sand, erfüllt mit zahlreichen Braun-   |      |       |     |                                 |
| eisenknöllchen                                  | 77   | 15,0  | m   |                                 |
| Feinsandiger Thon mit gelben und roten          |      |       |     |                                 |
| Flecken                                         | n    | 18,0  | m   |                                 |
| Feiner schlichiger Sand                         | 77   | 19,0  | m   | 0                               |
| Lichtgrauer Thon mit roten Flecken, wechsel-    |      |       |     | Ober-Pliocan                    |
| lagernd mit schlichigem Sand                    | 77   | 20,0  | m   | P                               |
| Schlichiger Sand und lichtgrauer Thon mit       |      |       |     | осал                            |
| gelben und roten Flecken und holziger           |      |       |     | ٩                               |
| Braunkohle                                      | 77   | 20,3  | m   |                                 |
| Schlichiger Quarzsand                           | 77   | 21,0  | m   |                                 |
| Bräunlicher, feiner Quarzsand, wasser-          |      |       |     |                                 |
| etwas verbunden führend                         | n    | 22,0  | m   |                                 |
| Heller, sehr feiner reiner Quarzsand            | . 11 | 22,5  | m   |                                 |
| Hellgrauer, gleichförmiger Thon, mit zahl-      |      |       |     |                                 |
| reichen, sehr kleinen Eisenkonkretionen         |      | 20.0  |     |                                 |
| und etwas Quarzsand                             | 77   | 23,0  | m   |                                 |
| Fast völlig reiner, sehr feiner Quarzsand       | 77   | 24,35 |     | ]_                              |
| Dunkler, schiefriger Letten mit Hydrobien       | 77   | 25,0  | m   | nt                              |
| Feiner Kalksand, untermischt mit feinem         |      | 27.0  |     | erm                             |
| Quarzsand                                       | 77   | 27,0  | m   | ioca                            |
| Sandiger Mergel, bestehend fast nur aus kleinen |      |       |     | nel                             |
| Kalkknöllchen, Quarzkörnern, sinterigen         |      | 20.0  |     | Fig                             |
| Kalkpartikeln und wenig Thon                    | 77   | 28,0  | m   | rob                             |
| Kalksandiger Mergel, voll von kleinen Kalk-     |      |       |     | iens                            |
| konkretionen und Algenkalkpartikeln, da-        |      |       |     | chie                            |
| rin wenig Hydrobien, aber ziemlich viel         |      | 90.0  | *** | Untermiocäne Hydrobienschichten |
| Cyprissteinkerne und -Inkrustationen            | n    | 29,0  | m   | J B                             |

| Dunkler, schalig-schiefriger Letten, schwer-     |     |       | 1   |
|--------------------------------------------------|-----|-------|-----|
| löslich                                          | bis | 30,75 | m   |
| Dunkler, schiefriger, schwerlöslicher Letten     |     |       |     |
| mit wenig Kohlenpartikelchen. Darunter           |     |       | - 1 |
| ein Fragment von Folliculites kaltennord-        |     |       |     |
| heimensis Zenk                                   | 77  | 32,0  | m   |
| Hellgrauer Letten, leichtlöslich, durchmengt     |     |       |     |
| mit ziemlich viel feinem Quarzsand               |     | 33,0  | m   |
| Schiefriger, ziemlich schwerlöslicher Letten     |     | •     |     |
| mit viel Kohlenpartikeln, mit Hydrobien          |     |       |     |
| und Quarzkörnern                                 |     | 34,0  | m   |
| Schwerlöslicher, schiefriger, dunkler Letten     | ,,  | ,     | - 1 |
| mit einigen Hydrobien (H. ventrosa u. H.         |     |       |     |
| aturensis)                                       |     | 35,0  | m   |
| Dunkelgrauer, schiefriger, ziemlich löslicher    | "   | ,     |     |
| Letten mit einigen Hydrobien und Fisch-          |     |       | - 1 |
| resten (darunter Schlundzähne, Wirbel und        |     |       | - 1 |
| 2 größere Otolithen (Gobius francofurtanus       |     |       |     |
| Kok.), sehr wenig Braunkohle                     | 77  | 39,0  | m   |
| Schiefriger, ziemlich löslicher Letten, ziemlich | 77  | ,-    |     |
| voll von Hydrobientrümmern (H. ventrosa          |     |       | - 1 |
| u. H. aturensis) und Fischresten; außer-         |     |       |     |
| dem ist er von Quarzsand durchsetzt und          |     |       | - 1 |
| enthält schwarze Braunkohlenstückchen .          |     | 40,0  | m   |
| Schwerlöslicher, schiefriger Letten mit sehr     | π   | 20,0  |     |
| wenig Hydrobien und Fischresten (Schlund-        |     |       | - 1 |
| zähne und kleine Otolithen (Otolithus            |     |       | - 1 |
| (Gobius) francofurtanus Kok.])                   | _   | 41,4  | m   |
| Hellgrauer Thon m. nicht zahlreichen Hydrobien   | 7   | 42,0  | m   |
| Lichter, grünlichgrauer Letten, erfüllt mit      | 77  | 12,0  |     |
| reichlichen Quarzsandkörnern und vielen          |     |       | - 1 |
| sehr kleinen Brauneisenkonkretionen              |     | 43,8  | m   |
| Lichtgrauer, sandiger Letten, sandig von den     | n   | 40,0  |     |
| ihm beigemengten, in ihm ausgeschiedenen,        |     |       |     |
| kleinen Kalk- und Mergelpartikeln, mit           |     |       | - 1 |
|                                                  |     | 44,3  | m   |
| Bröckliger, schiefriger Letten, nicht leicht-    | 77  | 11,0  |     |
| löslich, mit wenig Hydrobien (H. ventrosa        |     |       |     |
| u. H. aturensis) und wenig Fischresten .         |     | 47,0  | m   |
| u. 11. attarenoto, und wenig rischiesten .       | 29  | 11,0  | ш,  |

| Lichtgrauer Letten mit ziemlich viel kleinen    |     |      | 1   |
|-------------------------------------------------|-----|------|-----|
| Algenkalkpartikeln                              | bis | 47,9 | m   |
| Grauer, schwer zerfallender Letten              | n   | 49,0 | m   |
| Lichtgrauer Letten                              | 70  | 50,0 | m   |
| Lichtgrauer Letten, durchsetzt von Algen-       |     |      | - 1 |
| kalkteilchen und kantigen Kalkkörnern .         | n   | 50,4 | m   |
| Lichtgrauer, verhärteter Mergel                 | 70  | 51,0 | m   |
| Heller Letten, voll kleiner Mergelkonkretionen  |     |      | - 1 |
| (ca. 1—3 mm)                                    | 79  | 52,0 | m   |
| Fetter Thon, schwerlöslich, fossillos, wie alle |     |      |     |
| Schichten, in denen keine Fossilien ange-       |     |      | 1   |
| führt sind                                      | 77  | 55,0 | m   |
| Lichtgrauer Letten mit kleinen, kalkigen        |     |      |     |
| Partikelchen                                    | 77  | 56,3 | m   |
| Letten, voll kleiner, kalkiger und mergeliger   |     |      | 1   |
| Ausscheidungen und daher sandig er-             |     |      |     |
| scheinend                                       | 70  | 58,3 | m   |
| Schwerlöslicher, fetter Thon mit sehr wenig     |     |      |     |
| Trümmern von Hydrobien und Helices und          |     |      |     |
| dem Schneidezahn eines Nagers                   | 77  | 59,4 | m } |
| Mergelbank                                      | 77  | 60,1 | m   |
| Letten mit reichlich beigemengten Stückchen     |     |      |     |
| kleiner, kalkiger und mergeliger Aus-           |     |      | - 1 |
| scheidungen, wohl Algenkalkstückchen .          |     | 61,7 | m   |
| Feste Kalkschicht, mit reichlich eingebackenen  |     |      |     |
| Cypris-Schälchen                                | 77  | 62,3 | m   |
| Zarte Letten mit ziemlich vielen sehr feinen    |     | ,    |     |
| Mergelkörnchen, Wasser führend                  | 79  | 65,0 | m   |
| Lettige Sandschicht (den meist gerundeten       |     |      |     |
| Quarzkörnchen sind auch ziemlich zahl-          |     |      |     |
| reiche weiße, sehr kleine Kalkkonkretionen      |     |      | - 1 |
| beigemischt) mit ein paar Cypris-Schälchen,     |     |      | - 1 |
| stark Wasser führend                            | 70  | 66,0 | m   |
| Eine Bank verhärteten Mergels                   | 77  | 66,9 | m   |
| Dunkler, schwerlöslicher Letten mit vielen      | n   | 50,5 |     |
| kleinen Kalk- und Mergel-Ausscheidungen         |     | 78.0 | m   |
| Dunkelgrauer, nicht leicht löslicher Letten mit | 77  | , .  |     |
| wenig, meist inkrustierten Cypris-Schälchen     | 77  | 95,6 | m   |
| Eine fast reine Kalkbank                        | 77  | 97,1 | m   |
|                                                 | 77  | 0.,1 | ,   |

Untermiocane Hydrobienschichten.

Da das Bohrloch durch hineingeworfenes oder hineingefallenes Material verstopft war, so wurde die Bohrung von neuem begonnen; es ergeben sich aus den herausgespülten Gesteinsstücken

### in der Teufe von 119-120 m:

am 8.—19. Juli Trümmer von schwarzgrauem, zum Teil oolithischem Kalk und lichtgrauem Mergel (aus verhärtetem Mergel und Septarien); die zahlreichen, schwarzen, oolithischen Kügelchen stammen wohl zum Teil aus Letten, dem sie eingemengt sind (siehe bei 78—95,6 m und 100—107 m), zum Teil auch aus zertrümmertem, oolithischem Kalk; hier Hydrobia obtusa selten, häufiger Potamides plicatus pustulatus, welche zum Teil verkiest sind.

Am 11. August dunkler, oolithischer Kalk und hellgrauer, nicht oolithischer, verhärteter Mergel; dabei auch etwas weniges fremdes Material (Sandstein, Quarz und Fragmente von gebranntem Thon); die Menge der Oolithkörner ist groß, aber auch die der Stückchen des bei der Bohrung zertrümmerten, hellgrauen Mergels.

Fossilien: Hydrobia obtusa (zum Teil verkiest), sehr zahlreich.

> Potamides plicatus pustulatus (zum Teil verkiest), zahlreich, Tympanotomus conicus, nicht selten, Mytilus faujasi, ziemlich häufig, Dreissensia brardi, selten, Paludina sp. (phasianella?), selten, Fischreste.

Am 19. August heller, verhärteter Mergel mit muscheligem Bruch, wahrscheinlich von Septarien; auf einem Stück kleinkrystallisierter Braunspat, wie in den Zwischenräumen der durch Druck zertrümmerten Mergelbänke in der Hafenbaugrube 1885. Die Stücke der Mergelbank in dieser Probe sind größer; unter ihnen ist auch ein Stück oolithischer Kalk. Einiges fremdes Material besteht aus Buntsandstein, gelbem Hornstein und Ziegelstückchen.

Am 22. August sind die Hauptmasse die schwarzen Oolithkörner, außerdem etwas hellgrauer, verhärteter Mergel. Fremdes Material ist ein Quarzstück.

Fossilien: Hydrobia obtusa, nicht häufig,

Potamides plicatus pustulatus, ziemlich häufig, Tympanotomus conicus, ziemlich häufig, Cypris inkrustiert, oolithische Körner, Fischreste.

Die Bohrung durchsetzt somit Mutterboden und Diluvium . . .

6,0 m

Oberpliocane, kalkfreie Sande und fleckige Thone, fossillos

18,35 m

Untermiocäne, meist schiefrige Letten, wechsellagernd mit kalksandigen Schichten und Bänken verhärteten Mergels. Fossilien: Hydrobien und Cupris.

ca. 94,0 m

Oberoligocane Cerithienschichten, nicht durchbohrt 2—4 m
Die einzelnen Schichtenstufen heben sich sehr deutlich voneinander ab, besonders auch die kalkfreien Sande und Thone
des Pliocans gegen die mergeligen Letten der untermiocanen
Hydrobienschichten, aber auch letztere von denen der Cerithienschichten (thonige Facies), die hier zugleich mit den zwei Cerithienarten durch die Hydrobia obtusa Sandb. angezeigt sind;
diese Art kommt übrigens auch noch in den tieferen Hydrobien-

schichten (kalkige Facies) vor.

In Beziehung auf das Niveau, in welchem obige Schichtenkomplexe — Oberpliocän, Untermiocän, Cerithienschichten nach oben abschließen, ist vorerst hervorzuheben, daß bezüglich des ausgehenden Pliocäns von nachbarlichen Bohrlöchern und Aufschlüssen nur die Schichtenfolge im Kleyer'schen Brunnen (Senkenb. Ber. 1894 p 123) mit der im Bohrloch der GarnisonsWäscherei übereinstimmt; in allen anderen fehlt das Pliocän zwischen Diluvium und Untermiocän völlig. Im Kleyer'schen Brunnen ist das Pliocän 22 m, im benachbarten Bohrloch der Garnisons-Wäscherei 18,35 m mächtig.

Über die betreffenden Verhältnisse an einigen im Westen Frankfurts bekannten Aufschlüssen gilt folgendes:

|                                                                    | Garnisons<br>Wäschere              |                                    |                                                       | nners             | Gasfabrik<br>Bocken-<br>heim       |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| Tiefe der Cerithienschicht<br>unter dem ausgehenden<br>Untermiocän | ca. 94 m                           | sehr<br>bedeute<br>unter<br>14 m   | na ur                                                 | nahe<br>iter<br>m | noch<br>bedeutend<br>unter<br>34 m |  |
| Tiefe der Cerithienschicht<br>unter Terrain                        | 118—120<br>m                       | sehr<br>bedeute<br>unter<br>49 m   |                                                       |                   | bedeutend<br>unter<br>40 m         |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | 5<br>Fabrik<br>Peter               | 6<br>Frank-<br>furter<br>Gasfabrik | 7<br>Hafenbau<br>nahe sei-<br>nem west-<br>lich. Ende | Wöhle<br>straß    |                                    |  |
| Tiefe der Cerithienschicht<br>unter dem ausgehenden<br>Untermiocän | noch<br>bedeutend<br>unter<br>40 m | ca. 43 m                           | са. 2 m                                               | 0 m               | 0 m                                |  |
| Tiefe der Cerithienschicht<br>unter Terrain                        | bedeutend<br>unter<br>47,8 m       | ca. 50 m                           | 5,2 m                                                 | 4 m               | 4 m                                |  |

Anmerkung. 3) Abh. d. preuß. geol. Landes-Anstalt IX p. 35-41; 4) Senck. Ber. 1894 p. 26; 5) Senck. Ber. 1894 p. 23; 6) Senck. Ber. 1894 p. 27;

Was uns die erste Tabelle über die Tiefe der Cerithienschicht unter dem ausgehenden Untermiocän zeigt, ist, daß die Denudation des Untermiocäns auch im westlichen Frankfurt in sehr ungleichem Maße stattgefunden hat; schon hieraus geht hervor, daß wahrscheinlich eine Senkung, die die

<sup>7)</sup> Senck, Ber. 1884/85 p. 177-190; 8) Senck, Ber. 1884/85 p. 184; 9) Abh. d. preuß, geol. Landes-Anstalt IX p. 72.

westlichsten Orte erfahren haben, daran schuld ist, daß an ihnen die Denudation in wesentlich geringerem Maße sich geltend gemacht hat, sich hat geltend machen können.

Bezüglich der Angaben in der zweiten Tabelle erinnere ich daran, daß ich (Abh. d. preuß. geol. Landesanstalt IX p. 206, 211) nachgewiesen habe, daß die Schichten, in denen die Cerithien in unserem Tertiärbecken zuletzt, und zwar in großer Menge, auftreten, einen weitverbreiteten Horizont bilden, mit dem die Cerithienschichten nach den Hydrobienschichten abschließen.

Aus dieser Zusammenstellung erkennen wir, daß die westlichsten der in ihr genannten Lokalitäten — Bohrloch in der Garnisons-Wäscherei, Kleyers Brunnen, Brunnen in der ehemaligen Brönner'schen Fabrik, Bohrloch in der Gasfabrik in Bockenheim und das Bohrloch in der neuerbauten Peter'schen Gummifabrik zunächst der Galluswarte — ein er Scholle angehören, einer westlichen Scholle, welche an einer östlichen abgesunken ist, auf welcher u. a. folgende Örtlichkeiten liegen: Frankfurter Gasfabrik, Frankfurter Hafen, Wöhler- und Cronberger Straße. In der westlichen Scholle liegt die betr. Cerithienschicht — und zwar wohl an allen 6 aufgeführten Lokalitäten — in ungefähr gleicher Tiefe, so daß Schichtenstörungen, wie sie in der östlichen vorkommen, und die wir sofort besprechen werden, hier wohl nicht vorhanden sind.

In der östlichen Scholle, der sog. Frankfurter Teilscholle (Abh. d. preuß. geol. Landesanstalt IX p. 30—73) treffen wir nämlich z. B. nahe dem westlichen Ende des Frankfurter Hafens die Cerithienschicht fast unmittelbar unter dem Mainschotter, während sie in der nahen Gasfabrik circa 41 m tiefer liegt. Erinnern wir uns, daß uns während des Baues des Hafens in dem ostwestlich verlaufenden, circa 600 m langen, offen vorliegenden Profil der Hafenbaugrube (Senck. Ber. 1884/85 p. 179 ff. mit Tafel) die seltsame Thatsache vor Augen stand, daß die Tertiärschichten auf dieser ganzen Länge in Mulden und Sättel gelegt waren (Abh. d. preuß. geol. Landesanstalt IX p. 4—9), und daß dadurch u. a. der Cerithienhorizont nahe dem westlichen Ende der Grube fast bis zur Terrainhöhe heraufgedrückt war, während wir ihn am östlichen Ende der betr. Baugrube, also nur etwa ½ km östlich, in circa 40 m Tiefe (Senck. Ber. 1884/85

p. 183) unter dem Niveau des hier ausgehenden Untermiocan wissen. Ich erkläre mir diese eben beschriebene Faltung der zum größten Teil plastischen Schichten durch einen von Osten resp. von den hangenden Schichten ausgeübten Druck, dem jene nach Westen auswichen. Der NS laufende Basaltgang Luisa-Pol war es, der dem Ausweichen als querliegendes, festes Widerlager ein Ende setzt und zur Stauung und dadurch zur Faltung geführt hat (Senck, Ber. 1884/85 p. 173). Es ist kaum anzuzweifeln, daß die ungefähr NS laufende Verwerfungsspalte zwischen den beiden hier besprochenen Schollen die nördlichste Fortsetzung einer östlichen Rheinthalspalte ist, und auch diejenige ist, in welcher der Basalt Luisa-Pol-Bockenheim emporgedrungen ist (Senck. Ber. 1884/85 p. 241). Die westliche Scholle (Unteres Niddathal, Abh. d. preuß. geol. Landesanstalt IX p. 119ff) scheint nicht gefaltet. Der Betrag der Verwerfung zwischen den beiden Schollen ist zum mindesten 80 m, wahrscheinlich nicht unbeträchtlich größer (circa 120 m).

# Inhalt.

|                                                     | ite |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Bericht über die Senckenbergische naturforschende   |     |
| Gesellschaft vom Juni 1897 bis Juni 1898. Erstattet |     |
|                                                     | Ш   |
|                                                     | 711 |
| Verzeichnis der Mitglieder:                         |     |
|                                                     | IΧ  |
| Ewige Mitglieder                                    |     |
| Mitglieder des Jahres 1897 X                        | ΧI  |
| Neue Mitglieder für das Jahr 1898 XXV.              |     |
| Außerordentliche Ehrenmitglieder XXV                | Ш   |
| Korrespondierende Ehrenmitglieder XXV               | Ш   |
| Korrespondierende Mitglieder XXV                    | Ш   |
| Rechte der Mitglieder                               | ĪΫ  |
| Bibliothek-Ordnung                                  | ΙV  |
| Geschenke und Erwerbungen:                          |     |
| Naturalien XXX                                      | VI  |
| Bücher und Schriften LV                             | Ш   |
| Bilanz per 31. Dezember 1897 LXXX                   | ΙV  |
| Übersicht der Einnahmen und Ausgaben LXX            |     |
| Sektionsberichte:                                   |     |
| Herpetologische Sektion LXXX                        | VI  |
| Sektion für Insekten LXXXV                          |     |
| Botanische Sektion LXXX                             |     |
| Mineralogische und Petrographische Sektion          | XC  |
| Geologisch-paläontologische Sektion X               |     |
| Protokoll-Auszüge XCV                               |     |
| Dr. George Kolb, Zwei Expeditionen zum Berge Kenia  |     |
| in Englisch-Ost-Afrika                              | C   |
| Hofrat Dr. B. Hagen, Die Eingeborenen von Deutsch-  | _   |
|                                                     | VΙ  |
| Professor Dr. M. Möbius, Über das Stärkemehl CV.    | Ш   |
| Professor R. Burckhardt, Die Riesenvögel der süd-   |     |
|                                                     | ID  |
| Oherlehrer J. Blum. Dr. Jean Valentin †             |     |

| Dr. med. F. Blum, Zur Physiologie der Schilddrüse .                                      | CXVII             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dr. G. Greim, Über Bergstürze                                                            | CXIX              |
| Geh. RegRat Professor J. Rein, Über Steppen und                                          |                   |
| Wüsten von Transkaspien und Turkestan                                                    | CXXI              |
| Prof. M. Möbius, Eine keimende Kokosnuß C.                                               | XXVIII            |
|                                                                                          |                   |
|                                                                                          |                   |
| Vorträge und Abhandlungen.                                                               |                   |
| Über Sericitgneiße im Taunus, mit besonderer Berücksichtigung de                         |                   |
| Vorkommisse in der Sektion Platte. Von W. Schau                                          |                   |
| (Mit Tafel I)                                                                            | . 3               |
| Über das optische Verhalten von Globigerinen-Schalen. Von W. Schau                       |                   |
| Entstehung und Entwickelung der Sinnesorgane und Sinnesthätig                            |                   |
| keiten im Tierreiche. Drei populär-wissenschaftliche Vorträge                            |                   |
| gehalten am 12. und 19. Februar und 12. März 1898 von                                    |                   |
| Dr. med. Ph. Steffan.                                                                    |                   |
| I. Allgemeine Einleitung                                                                 |                   |
| II. Niedere sog. vegetative Sinne: Tastsinn, Geschmacks                                  |                   |
| sinn, Geruchssinn                                                                        |                   |
| III. Höhere sog. animale Sinne: Gehörsinn, Gesichtssint                                  | 52                |
| Die zweizeilige Sumpfcypresse am Rechneigraben in Frankfurt a. M                         |                   |
| Von J. Blum. (Mit Tafel II u. III)                                                       | . 71              |
| Über ein eigentümliches Blühen von Bambusa vulgaris Wend                                 |                   |
| (Mitteilung aus dem botanischen Garten zu Frankfurt a. M. III                            |                   |
| Von M. Möbius. (Mit Tafel IV)                                                            | . 81              |
| Uber den Gehörsinn. Vortrag, gehalten beim Jahresfest am 22. Ma                          | i                 |
| 1898, von Dr. Karl Vohsen. (Mit 2 Übersichtstabellen)                                    |                   |
| Die Porträtsammlung der Dr. Senckenbergischen Stiftung. Vo                               |                   |
| Dr. Ernst Roediger                                                                       | . 113             |
| Frankfurter Ärzte                                                                        | . 128             |
| Frankfurter Persönlichkeiten                                                             | . 139             |
| Nichtfrankfurter Persönlichkeiten                                                        |                   |
| Beitrag zur Geologie von Syrien. Von Prof. Dr. F. Kinkelin                               |                   |
| (Mit Textillustrationen)                                                                 | . 147             |
| Über Dreikanter aus der Umgegend von Frankfurt. Von Dr. E                                |                   |
| Wittich (Mit Tafel V und VI)                                                             |                   |
| Kleine Notizen aus der geologisch-paläontologischen Sektion. Vo<br>Prof. Dr. F. Kinkelin | <u>.</u><br>. 191 |
| 1. Hyaena spelaea Goldf. im Löß von Sossenheim                                           |                   |
| 2. Cervus euryceros Aldr                                                                 |                   |
| 3. Amphitragulus pomeli Filh.                                                            | . 195             |
| 4. Eine Tiefbohrung im westlichen Frankfurt                                              |                   |
| a. Mino Tiologicang in westinging Frankfule                                              | , 100             |



G. Klemm phot.

Lichtdruck der Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G., Munchen



Lichtdruck der Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G., München





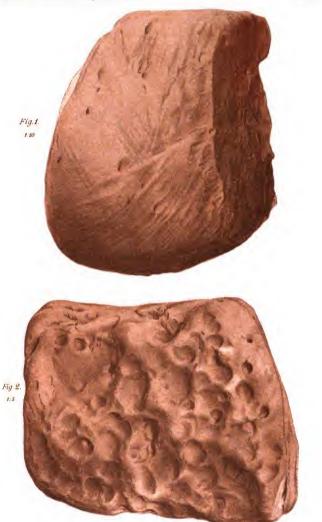

Dreikanter von Isenburg

on contract the safety Frankly M.

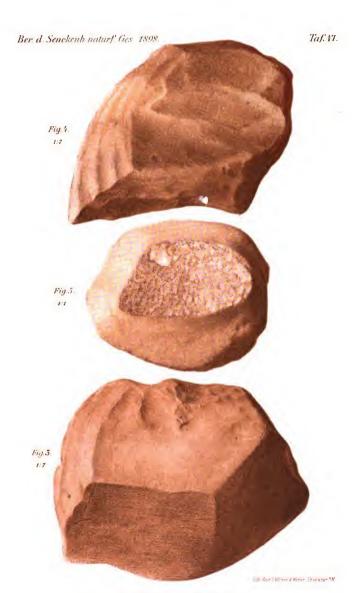

Dreikanter von Isenburg



## Date Due

## 2900050





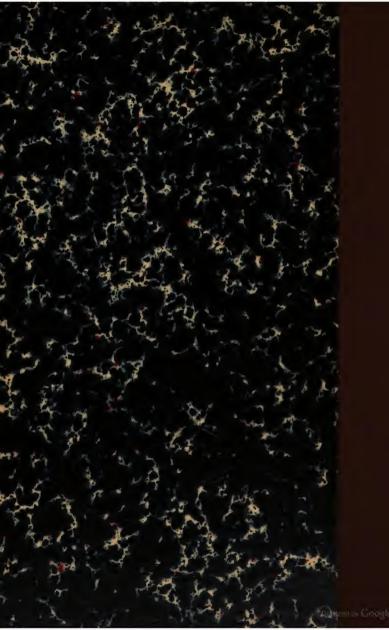